

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Om 130



UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

D066358

ef de hund då ? araquas p. 178

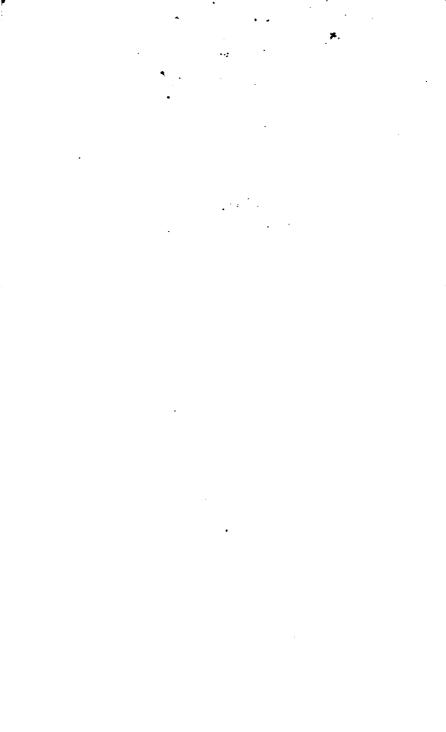

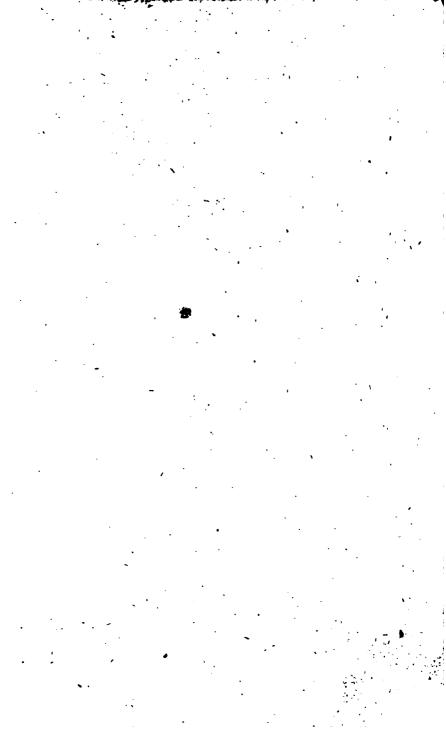

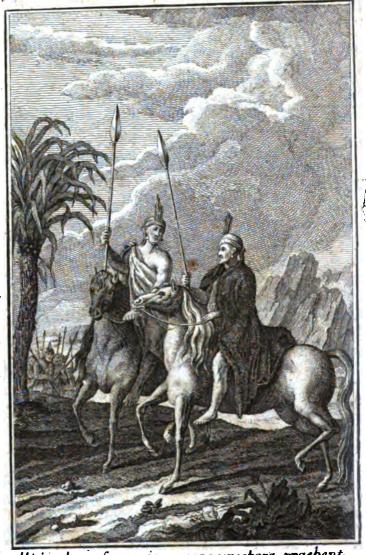

Hi jam terya fugue, jam pugnae pectora praebent.

# Geschichte der Abiponer,

einer berittenen und friegerischen Ration

i n

# Paraquay.

Bereichert.

mit einer Menge Berbachtungen über die wilden Bib terschaften, Stabte, Flufe, vierfüßigen Ehiere, Amphis bien, Inseften, merkwürdigften Schlangen, Fische, Bogel, Banne, Plangen, und andere Sigenschaften bieset Proving.

Betfaßt

von herrn Abbe Martin Dobrizhoffer, ochtess Jahre lang gewesenen Missonde in Parco quan.

Aus bem Lateinischen übersest

M. Kreil.



Brack Theil

WEN,

hi Joseph Eblen von Rurgbet f. f. Dof. buchbruder, Groß und Buchbandler 1783.

26

Pluris est oculatus testis unus, quam auriti decem;
Qui audiunt, audita dicunt, qui vident, plane sciunt.

Ein Augenzeuge gilt mehr, als zehn Ohrenzeugen. Der etwas horet, fagt blos, mas er gehoret

Der etwas horet, fagt blos, was er gehoret hat; ber es sieht, weiß es gewiß.

Plantus (in Truculense 2.6.)



# Vorrede den Leser.

ährend meines zwen und zwanzigjährigen Aufenthalts in Amerika war Europa; und seit meisner Ruckehre in Desterreich Amerika der Segensstand der vielen Fragen, die man von allen Seitem an mich stellte. Andern nun die Mühe diesse Fragen an mich zu stellen, und mir die, sie m beautworten, zu ersparen; theils auch Mänsch 3

#### M

nern vom ersten Range ein Senüge zu thun, schrieb ich gegenwärtige Nachrichten. Eine Unsternehmung von dieser Urt kann für mich nicht anders, als äußerst bedenklich, und mit vielen Unannehmlichkeiten verbunden senn, wenigstens in unserem Zeitalter, da eine Menge Uristarschen sicht zur Sewohnheit gemacht haben, nichts zu loben, als was von ihrer, oder ihrer Unhänsger Feder herrühret, und alles übrige als littes rarische Auswüchse zu verachten.

Uiber Paraquay ist bekanntermassen von Bielen Bieles gefchrieben worden; von Wenigen, benen die Wahrheit am Bergen lag, aufrichtig; von Reinem Uties. Man glaube nicht, daß ich fcon einmal gefaute Dinge aufwarme. Befchichte befchäftiget fich mit ben Abiponern eis nem wilden, friegerischen, und berittenen Bolfe, das beinahe feinem Schriftsteller, Der bon Amerifa handelt, felbft nicht einmal bem Ramen nach befannt ift. Deffen ungeachtet ift biefe Ration für Paraquay eine ber furchtbarften. Gingenom. men für ihre alte Frenheit, und machtiger als alle andere nicht sowohl burch die Unjahl ihrer Rrieger als burch ihre Mordfunfte verbreitete fie weit um fich herum Furcht, und Schreden. fehr ber Spanier alle übrigen europäischen Natios nen an Große bes Beiftes, und bem Rriegsglu-

de Mettraff; so fehr erwarb er fich, fobald er den fuß in Amerita feste, bei allen Bolterichaften ber Antipoben burchgangig ben Ruhm eines furch-Raum waren noch Indianer mlichen Siegers. ibrig, die Gewalt mit Gewalt abzutreiben fich getraueten; benn wider bie spanische Tapferkeis hielt fein amerikanisches Beer aus, so zahlreich daffelbe auch fenn mochte. Magten es einige den Feuer fpenenben Schlunden ihre Rolben, Spieße, Pfeile und Schleubern, bas ift, dem Gifen, und dem Metalle, Holz. Steine und Rohre entges genjuseken; fo faben sie bennoch am Enbe ein, fie tonnten nichts Befieres thun, als fich ergeben, sobald fle es mit ben celtiber ischen Ankömmlingen auf junehmen batten. Oft rieben biefe mit einem fleinen haufen gange Beere ber Wilben auf, und oft war der Sieg entschieden, ohne daß ein Trefe fen gewaget wurde. Ungeachtet nun nach ber Eroberung von Merito, Peru, Chili, Quito, Paraquan, Tukuman und anderer ungehenern Probingen, und Infein beinahe alle Mationen Dem franischen Szepter gehulbiget hatten; fo retteten tennoch die Absponer dadurch, baf sie bald listig sohen, bald fegreich kampften, bis auf unfere Beiten ihre Frenheit. Sie machten sogar die banischen Kolonien durch ihre vielfältige Uiberfülle und bimige Diebermehetungen mehrere Jah te bindurch, leiber! oft genug gittern, bis fie enbs

#### AR THE

endlich im Jahre 1747, um Menthlichkeit und Religion zu lernen von unsern Leuten in Pflanzörter gebracht wurden, und sich dem sparischen Monarchen, dem ganz Paraquan gehöret, wie sie längst hätten thun sollen, zu unterwerfen aus Fengen.

Da ich mich sieben Jahre in den vier Koa sonien der Abiponer aufhielt, so beobachtete ich pabe genug ihre Sitten, Bebrauche, Rriegejucht, ffren Aberglauben, die Rieberlagen, die fie erlite gen, und die fie anrichteten, ihre politischen und bionomischen Berfaffungen, und die Schickfale ber pruen Pflanzungen. Ich habe nun biefes alles mit mehr Aufrichtigfeit, ale Beschmack nieberges schrieben, und glaube hierinnfalls Rachficht ju Denn wer wird wohl von mir das. v. rbienen. Bierliche bes Livius, Salluft, Cafar, Strada, oder Maffei fodern konnen, nachdem ich fo viele Jahre hindurch alles Umganges mit den Mufen, und aller Libung im Laceine entbehren mußte : wiewohl ich übrigens fehr darauf gesehen habe, daß, ba mein Wert bon ben Wilben handelt, felbes nicht auch in einer roben, und fehlerhaften Sprache jum Borfchein kame. 3ch werde glauben alles gethan ju haben, wenn man von meiner Babrheiteliebe überzeugt ift. Die Aufrichtigfeit bes Geschichteschreibere mar immer ber glanzenbfte **Somud** 

Schnuck der Geschichte. Wahrheiten, und so wie es möglich war, gewisse Wahrheiten zu schreiben lag mir vorzüglich am Herzen. Ich fodere nicht, daß man mich lese, hewundete, lobe: aber das glaube ich mit Recht fodern zu können, daß man mir Glauben beimesse. Manches wird manchem unglaublich, oder übertrieben scheinen, wenn er nicht zum Voraus weiß, daß der Unterschied zwischen einem amerikanischen Wisben, und ein nem gesitteten Europäer nicht kleiner ist, als der Abstand zwischen Amerika und Europa.

Ich habe in die Erzählung der abiponischen Merkwirrdigkeiten manchmal Beispiese aus dem Alterthume, und manchmal Kernspeliche miteinsgestreuet (so ungefehr, wie wir unsere Speisen zu würzen pflegen) keineswegs in der lächerlichen Absicht den Ruhm eines Philologen dadurch zu erhaschen, sondern um deutlich darzurhun, das die Gebräuche und Meinungen der Abiponer bei endern Bölker in Europa und Asien schon in den Altesten Zeiten üblich waren. Die kriegerischen Worfälle der Abiponer, bei denen gemeiniglich mehr gelärmet, als Blut vergossen wurde, habe ich ziemlich umständlich beschrieben ohne aber darum ins Weitschweisige verfallen zu senn. Ich glaubte hierinnfalls dem Beispiele des Titus Livius sole

)( .5,

## LEST!

gen gu mlifen, welcher nicht nur bie blutigen Schlachten bei Ranna, bem Gee Trafomenus, Trebia, Thermopila, fondern auch die Balgerenen einiger Saufen bes angehenden Roms mit ben Albanern, Sabinern, Fibenaten, Bejentern, und andern benachbarten Bolferschaften einer weitläufe tigen Ergablung würdigte. Uibrigens machten bie Abiponer, ob fie gleich bei ihren Streiferenen in ben spanischen Provinzen mehr plunderten und vermufteten, ale orbentlich Rrieg führten, in if ren in fo vielen Jahren fo vielmal wiederholten Einfällen eine unglaubliche, ich mochte fast fagen, ungählige Menge Menschen nieber. Den Zeicmuntt einer jedweden Ereigniß habe ich felten ans gemerft, theils weil ich mich nicht ber Befahr gu feren aussehen wollte; theils auch um ber Rurge willen : und es ift mir überhaupt lieber, bag meis ne Lefer Sachen von minderem Belange gar nicht wiffen, als daß fie felbe unrecht wiffen. war mein vorzüglichstes Augenmerk hierauf gerich. tet; und ich habe mir es jum Gefege gemache. nichts 3meifelhaftes ober Unzuberläßiges fur aus verläßig auszugeben. Fügte es fich aber zuweilen. daß ich aus bemährten Schriftstellern einiges, mas mir felbft nicht hinlanglich befannt mar, ergabite; fo waren es folche, benen ich eben fo que als meinen eigenen Augen trauen fonnte. Biels male habe ich auch bei Belegenheit von bem, mas

## MA

ich felbst gethan, oder erwilbet habe, Melbung semacht um der Bollständigkeit der Geschichte willen. Wer mir dieses verargen wollte, müßte auch auf den Julius Casar, und Paulus den Apostel (wenn man anders kleine Dinge mit großen vergleichen darf) übel zu sprechen senn; weil sie ebenfalls ihre Thaten, und ihre Leiden selbst ausgezeichnet haben. Bis hieher habe ich meine teser mit dem Innhalte, den Beweggründen und dem Plane meiner Schrift bekannt gemacht; noch habe ich einiges zu erinnern, damit sie sich nicht an meiner Geschichte irgendwo stossen, oder mir unrecht thun.

Bemerket man zuweilen, daß andere Schrifts steller, welche die Selchichte von Amerika bearbeistet haben, einiges verneinen, was ich behaupte, oder behaupten, was ich verneine; so wünschte ich, daß man sich in seinem Urtheile nicht übers eilen, und mich oder die andern, denen ich zu widersprechen scheine, alsogleich eines Irrthums, oder einer Unrichtigkeit beschulbigen möchte. Wie! Wenn wir alle zusammen recht hätten? Die andern, wenn bei ihnen von Meriko, Deru, oder Kalisornien die Rede ist, und sch, der ich blos Paraquan vor Augen habe? Denn was von einem kande äußerst richtig ist, ist es vielmal von einem andern nicht. So wie diese Provinzen uns

#### MM

ermefflc welt von einander entlegen find, eben fa find felbe in Unfehung bes himmelsftriches, bes Bodens, ber barinn fich befindlichen Dinge, und ihrer Eigenschaften unenblich von einander unter-Lieber Gott! welche entsesliche und manchfaltige Berichiebenheiten ber Lanbichaften, Mationen, Sprachen, Sitten, und Erzeugniffe habe ich nicht mit meinen Augen beobachtet! Teinem Boden wächft alles. Deru, Merifo, Chill. Quito ic haben lliberfluß an Gold, Gilber. Ebelgefteinen, und Perlen. Paraquan hat von aflens bem nichts; aber Bieh fieht man barinn bon allem Arten in einer erstaunlichen Menge. Die Abis poner, Mocobis, Tobas, Quaycurus, Aucas &c. find am meiften friegerifch, und fehnen fich nach bem Gefechte: Die Vilolas, Lules, Chunipies. Quayakies &c. hingegen tieben besonders die Ruhe, und ben Frieden. Sogar in einer und eberg derfelben Proving find die Sinwohner nach den verfchiebenen Strichen gar febr bon einander umera Die fich boch Paraquay nirgends gleich sieht! hier öffnet fich eine unermefliche Sbene von Feldern auf 200 Meilen weit nach allen Geiten bin, ohne bag man auch nur einer einzigen Baum, ober einen Tropfen Baffer, es fem benn baf es regnets, entbeden konnte. Dort hebenfich stelle Berge empor, und ungeheure Balben verlieren sich ins Unabsehliche, ohne daß es moga

lid

## A M

Ro ware, barinn ben fleinsten Fled ebencs land genahr ju werden. Un einem andern Orte, j. B. bei ben Abiponern wurde man sowohl auf der Oberfläche, als auch in ben Gingeweiden ber Er. te bas geringfte Stelnchen vergebens fuchen; ba man hingegen wieber an einem anbern Orte weit und breit fchrofichte Steinwege, und die hochftent Belfengebirge allenthalben erblittet. Oft fann man mehrere Tage in einem fort reifen , ohne auch nur einen Eropfen Waffer, wotan fich ein Bogel laben fonnte, ju finden. Oft wird man an ben Strome men , Blufen , Seen , und entfehlichen Morkften bie größten Schwierigfeiten ju überwinden haben. Sollte also femand Paraquan als ein ebenes, offenes . moraftiges ober naffes land; ein anberer daffelbe als ein trodnes, bergichtes, malbichtes? ober fleinichtes schilbern, so barf man beiben ficher glauben, ba ein jedweber einen andern Strich im Befichte gehabt ju haben icheint. Wenn man Diefe Borficht nicht unterläßt, wird mar manche Schriftsteller von bem Berbachte einer Uns wahrheit lossprechen, - wenn gleich nicht alle.

Denn in ber That lachte ich vielmals, und bielmals ärgerte ich mich über die Schmiererenen, welche bem Leser die ungeteintesten Märchen von Amerika für Beschichte, Erdichtungen für Thursachen, Meinungen, Muthmassungen, und ich darfmobi

#### PAN S

wohl sagen, Eraume für Wahrheit aufbringen Indeffen werden fie bennoch gut bezahlet, von vier Ien gefuchet, und gemeiniglich nicht ohne Beifall aefefen. Es wird fich baher meines Erachtens ber Mühe lohnen, wenn ich die Quellen der Arre thumet, die fich in die Geschichte von Amerifa eingeschlichen haben, aufbecte. Biefe ergreifen Die Reber, nachdem sie kaum die Rusten von Amerifa erblicket haben. Die Wigbegierde ber Euros pher ju fattigen, bafchen fie in ihren Ergablungen mehr nach bem Bunberbaren und Geltfamen als nach bem Bahren. Gie horen jebem Spanier, . Indigner ober Schwarzen, ber ihnen in bem Wege fommt, aufmertfam ju, und zeichnen alle bie Sagen auf, die sie von Indiens Beschaffen. beit und der Indianer Gebrauchen zusammenbrins gen fonnen. Go werden fie hintergangen , und hintergeben wieder andere. Denn ba fie ber fognischen ober amerikanischen Sprachen entweber gar nicht machtig find, ober felbe boch nur obenhin inne haben, so konnen sie die Landesbewohner meber gehörig befragen noch ihre verfehrten Uncworten verfteben, indem fich biefe mehr burch gewife Winke, und Zeichen als durch Worte auszudrie den pflegen. Die Ergählungen unwiffender Schiffer, Raufleute, und anderer, welche die amerifanischen Seeplage mehr burchgeflattert, als untersuchet ha. ben, find alfo bie ungludlichen Ranale, burch meldie

nelde fich fo viele Marchen und Utwahrheiten in bie biftorifchen und geographischen Wörterbucher eingebrungen haben. Raum liest man barinn ire send einen Ramen einer amerikanischen Provinz oder Scade, eines Bolfes, oder Flufes, ber nicht. burch Buchftabengufage, ober Verftummelungen sammerlich verunstaltet, ober wenigstens in tutem faner Theile verhunget ware. Die Sammler ber Encyflopedien, und Warterbucher gaffen ihten Vorrach vom Wunderbaren aus den sogenanns tm Reisebeschreibungen so vieler Unwissenden obe ne Unterschied zusammen; vermengen alles ohne Bahl und Ordnung; fegen in die Stelle bes Bahren bas Kalfche bin; und bringen ein Flicks verk oder vielmehr ein Chaos zum Borschein, welches alle, die mit Amerika naber bekannt find, im bochften Grade lächerlich finden mußen.

Aber keine Klasse von Schriftstellern ist gistartiger, als die, welche theils von dem Reid, und dem Hasse beseelet, und theils aus Parthenlichkeit hre Schriften mit den schändlichsten Lügen, und abssewiichsten Berläumdungen unverschämt anpfropfet, verdienstvolle Leute tadelt, und Ladelnswerthe sow det. Wer mag alle die Startecken von Amssita herzählen, welche nicht nur nie an das Licht hätten öffentlich tretten sollen, sondern auch nach dem Urrheise sebes vernünftigen Mannes des Verschreise

brennens werth waren? In feinem Lande bon Umerifa fat das Chriftenthum fo herrliche Fortschritte gemacht als in Paraquan bei ben Quaraniern, ben Bewohnern von 32 Rieden, Die fie fich felbst gebauet haben. Mirgende ift bie Frommigfeit in einem blubenberen, nirgends find ber Sottesbienft und bie Rirchen in einem glangenberen Zustande, in einer orbentlicheren und aus fammenftimmenberen Berfaffung: nirgends find Die Bequemlichkeiten bes bauslichen Lebens auf einem bauerhafteren Fuße: nirgende werben bie nus lichften Runfte fleißiger getrieben; und ich muß te mich febr irrin, wenn irgend ein amerifanisches Bolf in bem toniglichen Beet hanfigere und nugbarere Dienste geleiftet hatte, als eben biefes bereits in das zwente Jahrhundert leiftet. Hieran aweifelt niemand, ber von Paraquan nur bie gco ringsten Renntniffe hat. Und bennoch haben bie unermifften Priefter, Die Diefes alles mit ihrent Schweiße, und mit ihrem Bluce zu Stande gebracht haben, immer mehr Berlaumber und Berfolger, als Penelope Freger gesählt. Reid wider fie angufachen borten biefe niemals auf Erdichtungen auszuhecken. Allein bas berrlichfte Lob, daß ihnen so viele spanische Monarden, fo viele Bischofe, und so viele tonigliche Beams ten, und Statthalter im reichen Maage beigeleget baben, muß ohne Zweifel bei ben flugeren, und gefüns.

## TAR STATE

gefünderbenkenden Europäern von einem größeren Bewichte, als die fahlen Schmähungen der Uibels gefinnten gewesen fenn.

Es ist schon sehr lange, bas mir eine fram gofiche Schrift von ben Fleden ber Quaranier bon ungefehr in die Hande gerieth. 3d batte fam bren Blatter burchgelefen, als ich barinn 26 entfesliche und gang unverzeihliche Lugen mahrnahm. und mit der Feder anmerkte. Allein am Ende warf ich, bes Zählens mube, ben gangen Quart, ber fo ju fagen von Berläumdungen ftrofte, mic-Unwillen weg. Der lügenhafte Plauderer will Paraquan gefehen haben! Bielleicht auf einer Landfarte? Mich wenigstens wird er so mas nie bereden kounen. Seinem Borgeben nach foll ber Winter daselbst im Mugust anfangen, in welchem Monate body gerade berfelbe aufhöret, und ber Frufling eintritt; bie Baume mieber ausschlagen, und die Bogel ihre Rester bauen. Das weiß doch jeber Paraquager. Und bennoch if biefer Befchreis bung, die man nicht anders als eine Schwindgrube von Lugen und Berlaumdungen betrachten fann, eine rühmliche Stelle in der berühmten und weicläufrigen Sammlung ber Reifebeschreis bungen zu Theil geworben; und man halt fie für bie Sonne von Paraquay, ungeachtet felbe blos in der Abficht gefchrieben au fenn fcheinet, Blind. XX beit

## A.M.

heit und Sinfternif in bem Geiffe ber Europäer au verbreiten. Ich habe auch noch eine andere frangofische Beschreibung von Paraquan, in welder gleichfalls bie Wahrheit auf bas unerträglichfte mißhandelt wird, bor bielen Jahren burchgeblättert. Sch erstaunte über bie Unverschämtheit bes une reblichen Befchichtschreibers, ber fcon lange auf bas nachbrudlichfte widerlegt worden ift, nicht menis ger als über ben unglaublichen Beifall , womit er: von vielen gelesen murde, hauptfächlich aber von benen, welche für eine blendende Schreibart eine genommen find, und die Schaale haber, als Ein wißiger Engellanden ben Rern ichagen. fchrieb bor futjem bon biefem Schriftfteller: Diefer Mann ift mit aller möglichen Underfcamebeit und bummen Derwegenheit vollfiondia ausneraftet. Seiner Reifen find viele, aber auch viele feiner Ebgen. k. Innig verehre ich ben Pinfel biefes Britten, ber ben breuften Schriftsteller, ber in Europa auch in anbern Mucfichten febr mohl bekannt ift, mit fo lebhaften und treffenden Farben geschildert hat. Huger Diesen gehen noch andere Schriften von Paraquap in Europa herum, welche bas, mas ihnen an Bahrheit gebricht, burch grobe fafterungen erfe gen follen. Gleichwie aber manchmal bas Salfche ftarfere Grunde als die Wahrheit felbit für fich au haben fcheint, wie Ariftoteles anmertt; eben

p geschieht es sehr oft, baß von ben Unwissens den die unredlichen Schriftsteller den mahrheites liebenden und aufrichtigen vorgezogen werden. Ich begreife dieses sehr wohl. Ziehen denn nicht auch die Fledermäuse die nächtlichen Finsternisse dem Tageslichte vor?

3ch erinnere mich hier einer ju meinem Borhaben gant bienlichen Stelle bes Lurenburger Rezensenten in feinem Journal historique, & critique, vom 15. Julius 1782, ba in Frants mich von den Lettres édifiantes, & curieuses écrites des missions étrangeres, mesque non den gelehrteften Mannern, als Fontenelle, Buf. fon, Mayran, Montesquien, Le Franc ic. febr gerahmet, von einer gewiffen Urt Leute bingegen euf bas Bitterfte geläftert worben find, eine. neue Auflage in 22 Banben veranstaltet murbe. Man lieft, fagt biefer Pritifer, daß die Atiffice narien in auswärrigen und jenfeite bes Alees tes gelegenen Provinzen beit Sieten, Gebranden, und Rinrichtungen verfchiedener Voller, und auch den Bunften , und Wiffenfchaften nade gefparet haben. Man fcatget ihre weifen Bes nahungen, wodurch fle die Wahrheit zu enedes den, und fic von ben gemeinen Irrebumern und Aleinungen loszumachen fuchten. Wie! Bollee man diefen Manneen, welche fich felbft mebro ·)()( •

mehrere Jahre in den entfernteften Landern aufe gehalten, welche alles felbft mit einem unterfus denden Ange, redlichen Bergen, und einem durch vielerlei Wiffenschaften aufgeklarten' Derftande beobachtet baben, nicht mehr Glauben beis meffen, als jenen berumziehenden einbildifchen Reisenden, welche ohne bas Innere der Provingen' felbst gefeben gu baben, und obne in der Landesprace bewandert zu feyn, von gangen Marionen blos nach dem, was ihnen an dem Orte, wo fie an bas Land fliegen, in die Mugen fiel, ibr Urebeil fallen; und die Muffionas die ihren vorgeblichen Beobachrungen ober vielmehr Linbildungen gu widersprechen Scheinen, det Welt als fcwarmerifche, abers alaibifche und unwiffende Leute darftellen? So fpricht biefer in allen Sachern ber Gelehrfams keit mohl bewanderte Mann: Wer fühlt nicht Die überzeugende Rraft feiner Worte? bestoweniger werde ich allemal glauben, bag man arofimuthia mit mir umgebe, wenn ber ge lebrte Dobel, ber nie einen Schritt aus feinem Paterlande weggetommen ift, von Paraquan nicht alles wird beffer wissen wollen, als ich, der ich es mit meinen Augen so lang mit angeseben Es giebt viele, die je unwissender fie find, defto unüberlegter ber Berfuchung ju tabeln nachgeben; und benen mit-aller Nießwurz von gang Unticyra nicht mehr zu helfen ift. Was.

Das ich burch meinen zwen und zwanzig. iknigen Umgang mit ben Paraguapern erfahren; was ich in den spanischen und indianischen Rolo. nien, und auf meinen vielen und lanawührigen Reisen durch Berge und Walder, über Felder und Rluffe felbft gejehen habe; bas habe ich alles, menn gleich nicht in einer ichimmernben und rednerischen Sprache, bennoch, so viel es möglich war, genau und aufrichtig ergablet, fo baß ich allerbings auf bas Ansehen eines bemährten Befdichtschreibers mit Recht Unfpruche ju mas den glaube. Inbeffen halte ich mich bennoch eben fo wenig für untruglich, als ich mich gern jurechtweisen laffe. Ich werde meinen Irrthum in dem Augenblicke wiederrufen, ale ich beffen überzeugt bin. Das Wachs unter ben Fingern fann hierinnfalls nicht biegsamer fenn als ich. 3mar wunschte ich auch, daß man lich nicht übereilen mochte; benn fo gut ich im Schreiben irren fann, fogut fann es jeber anbere im Urtheilen. Beit entfernt meinem Werfe die Bollfommenheit mutrauen, bachte ich vielmehr daffelbe, ehe es noch bem Drucke übergeben mar, forgfältig aus. jubeffern , und auszufeilen. Allein in meinem Mier, beffen funf und fechzigftes Jahr bereits feinem Ende fich nabet, fand ich bennoch nicht für rathfam noch länger barüber zu brüten; well ich befürchten mußte, beffen Ausgabe nimmers )()(3 mehr

#### AM

mehr zu erleben. Dieses ist nun alles, was ich zum Boraus zu exinnern habe. Lebe wohl, wer du auch immer bist, lieber Leser, und habe Nachssicht mit den Drucksehlern, und auch mit meinen; benn ich nehme mich von nichts aus, was mensche lich ist.



## Rurge Anmerkung,

wie einige spanische und indianische Worfer, die in diefin Berte vortommen, ausgesprochen werden mufen.

Ch wird von den Spaniern ausgesprochen wh seb von den Deutschen. So lautet mucho, viel, wie musseho, Chili wie Tschili.

X und J flingt wie Cb mit einem etwas geschärse ten Laut; 3. S. Mujer ein Weib, wie Mucher; Ximenez wie Chimenez.

E hat den Laut unseres Z. 3. B. Cevallos wie Zeballos.

LL und N werden mit einem angeschlossenen F ausgesprochen, wobei man jugleich etwas mit der Zunge an den Saumen auslost. So lantet Espana saft wie Espanja, Colmillo wie Colmiljo.

Z muß man im Spanischen gelinder als im Dents schen und fast wie ein s aussprechen. 3. B. Rodriguez wie Rodriges; denn das u, welches wohl zu bemerten ift, wird im Spanischen nach dem g gar nicht geholet.

Qu flingt wie das dentiche k. 3. B. Quemo,

ich brenne, wie Keme.

In den quaranischen Wirtern wird has y, wenn ein u darauf solget, wie ein deutsches Tseb, wiewohl etwas gelinder, ausgesprochen, als: Ayu, ich komme, wie Arschu.

Das Zeichen eines halben Mondes mit hinqufrangenden Spigen bedeutet, das man ben damit bezeichneten Buchftaben mit einem geschaften Sauch, saft wie Cb auss frechen maße. 2. B. Y das Waffer, wie Ved.

Mote

#### 

. Ragen aber ble Spigen abwarts, fo muß ber Selbflaus ter, morauf Diefes Beichen fieht, burch bie Rafe gefproden werden. 3. B. Peti der Cobact. Ift endlich auf einem Budftaben ein griechifder Circumfter " ange-Bracht, fo muß man biefen burch bie Reble und bie Rale augleich aussprechen. 3. B. Gr ber Dfeffer.

Te nachdem ein Bort mit diefem oder jenem Mc. cente bezeichnet ift, je nachdem bat es auch verichiebene Bedeutungen. 3. S. Tupa obne Congeichen bedeutet ber den Quaraniern einen Geffel, oder Beth; Tupa bingegen mit bem Beichen heißt Gott; Yta, ein Steln; Yta eine Mifchel; Tata, bas geuer, Tam ftart.

In ber abiponischen und motobischen Sprache bat Das R mit dem Eunzeichen einen aus dem r und g infammgefetten Laut. Co i. B. muß Nactafat, ein Sohn fast so gesprochen werden, wie einige Deutsche aus einem Raturfebler bas r ftammelnb aussprechen. Allein die achte Aussprache lagt fich beffer munblich zeigen.

Bon diefen Budftabengeichen find manche ju fegen vergeffen, und manche unrichtig gefeget worben. ftatt einer vorläufigen Radricht und ju meiner Entidule bigung in den Mugen bes Spracenteuners.



# Innhalt des ersten Theiles. Vorläufiges Buch über die Beschaffenheit

Bon der Lange und Breite Diefes Landes. Bon ben Lantfarten von Baraquay und beren Reblern.

Ben ber Gintheilung ber gangen Proving.

Ben der Stadt Buenos Ayres, ihrem Safen, und thren Sinwohnern; wie auch von dem Urfprunge ihrer Benennung.

Bon ber einft portugiefifchen, itt fpanischen Rolonie S. Saframent.

Bon den swifden den Spaniern und Portugiefen im lete ten Friedenefdlug verglichenen Grangen von Barognav.

Ben ber Stubt Monte vidéo, ihrem Safen, Cittan dell, und ihren übrigen Beftungewerfern.

Ben ber Bay Maldonado, und wie man selbe mite telft ber Dabei gelegenen Insel ber Seemolfe bezestigen kounte.

Merlei Rachrichten von den Stadtchen Santa Fé, und Corrientes.

Ben den brepfig unter dem Statthalter bon Buce nos Apres fichenden Bleden der Quaranter.

Bon bem Mufftand, ben die Uruquaper erregten, weil fie ihre fieben Fleden an die Portugiefen abtretten mußten.

Bon dem erbichteten Konig Rifolaus und bem Urs fprunge biefes Dardens.

Bin dem vortrefflicen General und Statthalter ju Buenos Apres, Petrus Bevallos.

Das Merkwärdigste von Tufuman und den darinn gelegenen Stabten Corduba und G. Jafob.

Bon Santa Cruz de la Sierra und den Rolonien der Chiquiten.

Bon den Jefuiten, welche ber Bifchof von Tuluman Frang Biftoria in feinen Rirchenfprengel beriel.

Bon der Statthalterschaft Paraquan und ihrer Sauptfladt Affumcion.

Bonden neuen Kolonien der Indianer aus dem Bollssfamme der Ytatinquas, namlich G. Jogofin und Stanislaus.

Bon dem Bilden in Mbaevera und an dem Flus Empalado, welche der Berfasser entdedet bat.

Bon der Rolonie, die der Berfaffer für fie erbauen wollte, woran er aber von einem gottlofen Danne gehindert wurde.

Bon der den Mbaya's (berittenen Bilden) erbauten Rolonie Belen.

Bon den naturlichen Erzeugniffen Diefer Proving.

Bon bem paraquapifden Thee, beffen Urfprung, Bubes reitung, Romery und anbern Merkmurbigfeiten.

Bon der Zubereitung des Toback auf brafilianifche.

Bon den wilden Payaquas, Quaycurus, den Abiponern, und Motobiern, welche diese Pro-

Bon ber Proving Chaco, bem Schlupswinkel einer Wenge wilder Bolfericaften.

Bon den fbrigen indianischen Rationen, welche außer Chaco herumstreifen, und besondere von denen, die sich mehr aegen Siden zu aufhalten.

Bon der besondern Treue und Billiabrigleit, womit die Quaranier ju allen Zeiten in bem' fpanifchen Deire gehienet haben.

- Em ben Rolonien, welche wir fur die Indianee bes magallauischen Landes angelegt hatten, und beren Schickfale.
- Ban ber Seereife breper Jefuiten, welche fie auf Befehl Ronig Philipp Des V., die magallanifcen Rufeuru befichtigen, unternommen haben.
- Bon bem Schiffbruche der Spanier bei der Beuers infel. Giniges von ihren Ginwohnern.
- Bon ber aufänglich von den Frangofen in Befig genommenen, nachmals aber den Spaniern vertauften Infel Malvina.
- Bon den Mamelufen aus Brafilien, welche die quaranischen Flecken jerftorten, und die Indianer weaftengen.
- Bon ber Dienftbarfeit ber Judianer, welche durch toniql. Befet : theils verbotten, theils eingefdrantet murbe.
- Ben vornehmsten Aibffen, ber Parana, bem Paragnap und Urugnap und anderen fleineren, Die fich in die vorigen ergieben.
- Ben dem fcanbervollen Bafferfall des Fluges Pan rana, und einem anderen fleineren.
- Bon dem Uriprunge neuer Infeln, dem Untergang der alten, ferners von einigen fcmimmerben Infeln.
- Bon ben gwoen jabrliden Uiberfdwemmungen.
- Bon ber Große, ben Safen und Untiefen bes Siberflufes, welchen Ramen die Parana bei ber Stadt Buenos Apres annimmt.
- Bon den vielen Befahren, womit die Schiffahrt auf Diefem Aluge verbunden ift.
- Bon Dem Mangel an Mineralien und Edelgefieinen in Baraquap.
- Ben ben verichlebenen Berfuchen, und' Marchen ber Spanier und Portugiefen, welche Metalle hineintraumten.

Bon ber unglaublichen Menge Pferbe, Maulth'ere, Ochfen und Schaafe in diefent Lanbe.

Ben ber fregen Jago bes wilben Dornviebes.

Bon ber Gefrafigfeit ber Indianer.

Bon der Sesialt, Manchsaltigleit, bem Unterricht, ben Krankheiten und Luren der paraquapifchen Pferbe.

Bon der funftlichen Erzeugung und ben Eigenschaften ber Maultbiere.

Bon ber Schaafucht.

Bon dem Rlima und anderen Eigenschaften bes parae, quapifchen himmelsstriches.

Bon einigen besonderen vierfußigen Thieren, als: bem Lieger, Lowen, Clendthier, Ameisenbaren, verschiedene Affen, Duenaden, 1c. 1c.

Bon einigen Amphibien, als: dem Krolodil, Sees wolf, Fischotter, Wasserschwein, Yguans, &c.

Bon feltenen Bogeln, als: dem Straufen, Papager, Tunka, Kardinalvogel, rc.

Bon allerlei Gattungen ber Kifche, welche in Europa unbefannt find, und ben verschieden Arten bes Fischsanges.

Bon ben merkwurbigsten Baumen, ale: bem Lignum sanctum, Quayacan, Ceber, Cupay, &c.

Bon einigen Arzneppflauzen, ale: ber Virga auren, Ahabarbar, Vayvilla, Fieberrinde, Saffafras, Zarza parilla, &c.

Bon ameritanischen Frichten, bem Buderrobr, der Banmwolle, ber Burgel Mandioca, bem Indigo, ber Cochenille, rc.

Bon marmen Babern.



# Vorläufiges Buch uiber bie Beschaffenheit von paraquan.

meine Schrift die Abippnen ein berittenes Bolt wn Paraquay jum Segenstande hat, so will ich gleich im Eingange derselben meinen Lesern ein Bild von ter sausen Proving im Grundrisse vor Augen legen. Die Seschichte selbst wird dadurch um so viel verständlicher ziedem die Renntnis eines Landes zu einem vollständigen Begriffe von der Beschaffenheit seiner Einwohner ungenein viel beiträgt, und manches, was sonst dunkel, und nuwahre

unwahrfceinlich fceinen darfte, baburd in ein belles Licht gefeget wird. Paraquay, diefes ungebeure Land bes mite tagigen Amerita, erftredet fic von allen Geiten auf eine unermefliche Berte bin. Bon Brafilien bis Bern, und Chill werden gemeiniglich 700 fpanifche Meilen angeace ben, von ber fudlichen Dandung bes Silberfluffes binges gegen bis jum nordlichen Amajonenlande eilfbundert. Ein ungenannter Engellander fest in feiner bei ber, topos graphifchen Gefellichaft in Damburg 1768 berausgetoms menen Befchreibung von Paraquay bie Breite biefer Proving von Aufgang nach Riebergang auf mehr als 1000, Die Lange bingegen von Gaben nach Morben auf mehr als 1500 englische Meilen an. Ginige gablen mehr, and bere weniger, je nachbem fie nach beutiden, fpanifchen, sber franidifden Deilen gerechnet baben. Etwas gemiffes lagt fich bierinnfalls nicht angeben, noch auch ansmas den. Die griften ber von ben Rolonien am meiften entlegenen Striche Landes find noch nicht geborig unterfucht worben: und wie ! wenn fie es auch nie werben folten 1

Deffinftler find daselbst etwas Seitnes. Und hatben auch einige Lust, und Renntnisse genug, Messungen in
den dortigen Segenden vorzunehmen, so mangelte es ihmen dennoch an Muth sich binzubegeben; theils aus Furcht
vor den Wilden, und theils auch, weil ihnen die ungebahnten Wege das Reisen beschwerlich machten. Jeders
mann weiß, daß die Rarten von Paraquap meistentheils
mach den Beobachtungen unserer Leute gestochen sind, die
da, um Sott und dem katholischen Könige Wilde zu gewinnen, die tiesesen Wälder, die Siesel der Gebirge,
und die Sestade der entlegensten Fiuse ausgiengen, und
das ganze kand weit und breit durchwanderten: niemals
whie Sesadr des Lebens, und vielmal mit dessen Berlust.
Bekanntermassen haben in Paraquap 24 Jesniten in ihren
avostop

andelifden Berrichtungen burd bie Sanbe Der Bilben ibr Reben eingebaffet. Bie fie biegen;' wann, und auf welche Mit fie umfamen, werde ich an einem andern Drie machen. Im reichen Chili, und Beru gjebt es teinen Bine fet. ben nicht die Europäer um Gold aufzufpuren burch4 wiblet barten. Baraquay bingegen reiste fie nicht, meil es gar fein Metall bervorbringt. Darum ift uns nbc bent ju Sage ein groffer Theil unbefannt: und mas man bavon weiß, hat man unwiderfprechlich den Augen und Ruffen bet Diffionarien ju banten. Es mare ju muns fben, bag fie bie Streden, die fie durchangen, Die Ribile, aber Die fie gefetet haben, und ben Abstand ber Diefchafa ten mit eben fo viel Genanigfeit , und Runft , ale Mufa richriateit angemertet batten. Rad ihren Bemerfungen tas men fomobl ju Dadrit, als auch in Rom verforerene Parten bon Baragnad beraus. Sie find aber all durch Die Bant fehlerhaft; und eine folde, an ber fich gan sidts ausfegen lief, ift mir noch dicht gu Gefibte gee Die, welche unfer B. Jofeph Quiroga vot menigen Jahren ju Dadrit flechen ließ, ift nich unter ellen Die richtigfte, wenigftens in Anfebung berfenigen Derter, die er felbft als ein Mathematifverftandiger bed shactet bat. Er gieng fo weit als er fonnte. bers boch foage ich bie Rurte bes foniglichen Bevgras Dien Deren D'Anville foon aus bem Grunte, weil et and Die jerftorten fpanifchen, und indianifchen Rolonien Seifig, fo wie bas meifte Urbrige angemertt bat. beffen ift fie bennoch nicht gang fehlerfren. 3ch eile gut for in meinen Abiponen , als bag ich mich mit ber Une zeige ber Sehler ber Landfarten abgeben tonnte. 30 elanbe . es wird fich ber Dabe lobnen, meine Lefer mis Baraguay naber befannt ju machen.

Paraquay gehört gang bem Konig von Spanien ; velder auch baffelbe burch brey Statthalter und eben [d.

wiele Bifcoffen regieren latt. Jeber bat eine befondere Proving unter fic. Die erfte ift Die Proving bes Gilberfluffes, an beffen Ufern Buenss Apres Die Dauptfiabt berfelben, und ber Sit bes Binigliden Stattbaltere, und eines Bifovies liegt. Buenos Apres bat eine Alabemie, Rlofter von beiberlei Gefchlecht, einen Dafen, und ein nach nener Urt mittelmäßig befestigtes Citabel, bas gwar wiber bie Anfalle ber Bilben, und bie Auflaufe bee Burger eine vortreffliche Schukwehre abgiebt, fich aber wider bas fowere europaifche Gefchas nicht balten fann, macachtet regelmäßige Eruppen barinn jur Befatung lies gen. Der flug, ber an ben Mauren beffelben vorbeis flieft, bebedet ibre Schwache: benn ba fich bie Rriegde fchiffe, ber Sandbante wegen, benfelben nicht nabern durfen, fo find biefe vor ihren Ranonen ficher. Mauren, Graben, Thore, oder eine andere Ginfaffung bat diefe Stadt nicht, fo wenig als jede andere in ber gangen Broving, ungeachtet biefe fener weber an ber Babl, und ber Bracht ihrer Gebande, noch an der Groffe des Sandels und ber Reichthumer, und an ber Menge ihrer Cinmobnet aud nur von weiten gleichfommen. Diefer letteren jablet man bei 40000; Sauser hingegen bei 3000, die zwar meis ftens aus Biegelfteinen gebauet, und mit Biegeln gebedet, aber niedrig' find, einige von zweien Stodwerten ausgenommen. Den Rirchen mangelt es dafeibft nicht un Bracht, felbft nach bem Urtheile ber Europäer. Sie werden aber alle von den zweien, die Brimoli von Roin. unfer Lapbruder, ein fcon vormals berühmter Architett in Rom, ansgebauet bat, obne Biderfpruch fibertroffen. Deffentiche Brunne, Dentfaulen, und Bilbfaulen Der Beiligen, wird man bort auf feinem Plage gewahr wer-Bagen wird man ju Bien in einer Stunde in einer Staffe mehr jablen, als bier im gangen Jahre und in det gangen Stadt. hingegen fieht man bier im Imerju rine Menge Reitenbe. Es ift alfe fein Bunber bat

bei ale auch mittelmaffig Begüterte auf franifc Cavalleros (Ritter ) beißen. Marquifen , Grafen und Bas men findet mian bafelbft nicht. Die Befehlshaber ber Trappen, Die sbrigfeitlichen Berfonen der Ctadt, und bie fußt ihrer Barbe, oder ihres Reichthumes wegen in Ans ichen fleben, machen ben vornehmften Abel von Buenos Apres and. Das Bermogen ber Burger wird bier mehr pach ber Denge ihres Biebes, als nach bem baaren Belbe gefcatet. Die Grgend um bie Stadt berum ift nad der Seite fowohl von Terra Magellauifa, als auch un Sufuman ju, auf 200 Meilen weit eben, meiftens thilf ohne Baume, und and oft, wenn es nicht febr ngiebig regnet , obne Baffer; aber nichts bestoweniger fetr fruchtbar an Setreibe. Man fieht bier febr fcone Biefin , auf welchen ungablige Deerben hornvieb , Pferde , und Maulthiere weiben. Wo man fich immer hinwen. bit, fioffen einem gange heere von milben pferden auf. Die bem erften, ber fich ihrer bemachtiget, gehoren. Une fer ben Beibenbaumen, welche auf ben Infeln bes Blufre in groffer Menge machfen, bedieset man fich taglic febr frubleitig, wenn man & mit ben Danden ans pflanit,

palte naur, das Buenos Apres unter den ber omken Dondelsplagen von Amerika allerdings eine felle verdiene, sowohl in Rucksicht auf den spanischen Kaarenhandel, als auch in Betracht des Schleichhandels mit den benachbarten Portugiesen. Die Bermöglicheren uben aus dem Paudel mit Waulthieren, und dem paras narischen Thee, welche Artifol sie nach Peru, und Ebilt insuhren, einen ansehnlichen Sewinn. Die Lust ist in diem Lande sehr feucht, und der Donner eben so surchtig, als die Stürme und Wirbelwinde. Ungewitter tes im dasselbst in allen Jahrszeiten ohne Unterschied des Mosnats

nate febr beftig; und es donnert oft Sag und Racht in einem fort. Diefe Birterung ift gang Paraquap gemein. Die bald donner sund bald maffertrachtigen Gewitterwols fen find nicht blos furchterlich, fondern auch oft Bich und Denfchen toblich, nicht allein des Bligftrables, fonbern auch des Sagels wegen, ber bier in einer unglaube liden, und in Europa fdwerlich noch gefebenen Große Die Stadt Buenos Apres bat ihren Ramen eis pem Butalle ju banten. Ramlich ale Die Blotte unter Dem Petrus Mendoja den Silberfluß binauffegelte , fo fuhr Sancius bel Campo, einer feiner Bermanbten, in eie per Chaluppe mit unter ben erften an das Land. muffen ihm nun , ich weiß nicht, welche Bephire entgegen gewehet haben; benn er fonnte fich nicht enthalten aufpruffen : Que buenos Ayres son estos ? D mie ift Diese Buft fo gut? Die Erfahrung bat nachmals die Bahrheit diefer von ungefahr gesprochenen Worte bestäte Die Stadt liegt unter bem 34 Grade 36 DR. ber Saberbrene, und unter bem 824ffen 3 DR. ber Långe.

Auf der andern Seite des Flusse, Buenos Apres gegenüber, liegt gegen Aufeng die Kolonie von Saframent, welche die Spanier, weil sie gortusien auf jener threm Boden erdauet, und befestige haben, vieler wege nahmen, und sast eben so vielmal beim Kriedensschusse wege nahmen, und fast eben so vielmal beim Kriedensschusse bei ersten Bestern zurückzaben: zur innigen Freude der Einwohner von Buenos Apres, welche aus dem Schleiche daudel mit den Portugiesen nicht wenige Bortheile zu zies hen wußten; so sehr auch der konissische Schie durch dies fe Privatvortheile in Ansehung der Idlie beinträchtiget wursche Diese Städtchen, der Zunkapsel so vieler Wishelligs beiten, liegt an dem User des Flusses, auf einer Art von Andebe, besteht nur aus wenigen und niedrigen Däusern, und glade, als einer Stadt. Indess

fen if es nichts befto weniger ein beträchtlicher Drt. In ber elenden Dutten mobnen bie reichiten Rauffeute, und mie Dagagine von Baaren, Gold, Silber, und Dias minten find barinnen aufgebaufet. Die Stadt ift blos mit einer einfachen und bunnen Mauer umgeben; außers bem aber mit einer Befagung, Ranonen, Mund . und Ariegsvorrath auf alle Ralle binlanglich verfeben. Sie bat forigens weder ein foones noch ein feftes Unfeben. 'Ich bee ruffe mich Diesfalls auf bas Beugnif meiner eignen Mugen. Denn ba wir im Jahr 1749 auf einem portugiefifchen Chiffe aus Europa bier einliefen, fo tonnten wir im Borbeigeben alles febr bequem überfeben. Das portugiefifche Sebiet ift von einem fo fleinem Umfange, baf es auch ber folechtefte Aufgeber in einer balben Stunde ausgeben fann, Die portugiefifden Schiffe fegeln mit englifden und bol Madifden Baaren, und mit Eflaven aus Afrita, beren Dandel in Amerita befonders einträglich ift, haufenweife nach diefem Dafen; woraus fle bann bie Portugiefen meiter in Baraquai, Chili, und Bern beimlich verfabren, und die Bollmachter entweder umgeben ober beflechen. ift unglaublich, wie viele Dillionen Diefer Schleichbandet ben Bortugiefen eingefragen, und ben Spanlern entgegen bat. Dadurd wird es gang begreifich, warum jene auf bie Erhaltung biefer Rolonie alles vermenbet; biefe aber felbe, fo bald ale moglich ju jerftoren allemal getrachtet baben.

Mir, der ich mich zween Tage bafelbst ausgehalten habe, kam der Ort so wenig haltbar vor, daß ihn meines Erachtens eine Compagnie regelmäßiger Truppen auf den erften Angriff ohne grosse Schwierigkeit wegnehmen kannete. Allein ich zweiste nicht, daß man nicht in der Folge, da man den Ansbruch eines Krieges vermuthete, in der Eide nene Werker aufgeworfen habe; weil die Belagerung diese Plages dem seiner militärischen Talente und Siege

megen.

begen berahmten franischen General Petrus Zevallos fo vies. le Dube und Beit geloftet, und fic die Stadt nicht eber ergeben bat, als bis ber fpanifche Relbberr, nach gee fcoffener Breche, gam Sturm fic anschickte: ba fie bann ihrer gublreichen Befagung und Ranonen ungeachtet am 31 Ditober, 1762 tapitulirte. Die jerichoffenen Mauren maren noch nicht bergeftellet, ale foon eine, wenn ich mich noch recht erinnere, aus 12 englischen und portugiefischen Schife fen tombinirte Blotte bapor erfcbien, um ihre neuen Bere ren wieder herausjujagen. Allein bas Gidd mar ben Beinden nicht fo gunftig, ale bas Getos, mit bem fie gu Werke giengen, groß mar. Sie seuerten bei 3000 Rugeln' aus ihren Schiffen nach ber Stadt ab; wiewohl meis ftens ohne Erfolg. Die Spanier bezahlten fie mit gleicher Minie. Der Rampf, welcher einige Stunden gedauert batte, murbe burch einen Bufall entschieden; denn als das englische Admiraliciff verbrannt mar, fo fluchteten fich Die ubrigen um fo eilfertiger nach ben brafilianischen Dafen. Die Englander warfen nachmals ben Portugiesen ibre Beigheit, Diefe bingegen fenen ihre Bermegenbeit vor ; weil Die ersteren um die Wirfung ibres Gefchutes defto ficherer ju machen, in der Dabe ; die lettern aber, um nicht jeder feindlichen Rugel blosgefeget ju fenn, von ber Ferne gefoch. So machten fie fich mechfelmeile Bormurfeten baben. Petrus Bevallos aber Shrieb den Rubm der Eroberung und Bertheidigung feiner Rolonie ber Borficht gu, aber thu gewachet hat. Indeffen bauerten für Paraquay Die Fruchte feiner Siege nicht lange: indem Die Spanier bei dem Friedensichluffe in Europa, um bon ben Engellandern ihre Davana auf ber Infel Ruba und Manilla, ben wornehmften Plat auf ben philippinischen Infeln, wieder bu erhalten, die Rolonie von Saframent den Bortugiefer gern guradgaben. Als aber ber Rrieg einige Sabre bera nach von neuem ausbrach, fo nabm fie Bevallog, nachben er fich borber ber Racbarineninfel bemidchtiget batte, ober

wis wea. Damale blieb die Rolonie bei dem Schluffe des friedens awifden Portugall und Spanien , dem tatholifden Diejec Berluft muß ben Bortugiefen empfindlich gejullen fern : indeffen tounen fie ibn bennoch verfchmergen : weil ihnen gipar ein Ranal, durch welchen ihnen unermefliche Eddte guffoffen, verfiegte; aber bagegen durch bie Abtretuna muer Landereven, und Rluffe neue eroffnet wurden. ertielten namlich tas golbreiche Lupaba, Matogrosso, die Rossichange (la Estacada) und andere von ihnen erichtete Rolonien. Bielen fommt biefe groffe Rachbarichft der Portugiefen mit Beru bebenflich vor, und fur Die Spanier. chen fo nachtheilig, als fur biefe vortheilhaft: weil fie fich riemals foldfrig weifen, fo bald es um die Ermeiterund ihrer Grangen ju thun ift. Bon ber Jugend auf in den Baffen geubt, und der rauben Wege gewohnt, mochte fie wohl in Rriegszeiten ber Gebante anwandeln, bem Bergwerfe Botofi, das eben fo filberreich als arm an Bertheis tigern ift, einen Befuch ju machen. Das Andenten an das Bergangene bat fur die Bulunft Beforgniffe erreget. Rod in ben vorigen Jahren, als ich in Paraquap mar, bertheidigten fich eine Sandvoll Bortugiefen in bem Rort 6. Rofa (La Estacada) febr beribaft miber ein jable teides Rorps von Indianern und Spaniern, von benen fe befturmet wurden; und gwangen ihre Ungreifer icand. ho abingieben. Baft um eben biefe Beit bemächtigte fich an Detachement Portugiesen aus eben diefer Schange bet peruvianifden von driftliden Indianern, ober fagenannten Moros bewohnten Stadtchens S. Dichael burch einen nachtlichen Uiberfall, und führten zween unferer Priefter, welche bafelbft die Scelforge über fich hatten, els Sefangene mit fich weg. Der eine, der icon bes tritt bei Jahren war , farb auf bem Bege; ber andere burde in ein offentliches Gefangnif gebracht. bianer, welche fich nicht burch bie Alucht gerettet bate tr. murben vertrieben, und gerftreuet. Die Planderung

war allgemein. Aber weg, mit bergleichen tragischen Schilderungen! Wer mag die frischen, kaum geheilten Wunden wieder aufrigen, und traurige Ereignisse idr die Bukunst vorhersagen ? Jeder Rechtschaffene wunschet und hoffet vielmehr, das durch den letzen Frieden für die blühende Wohlfahrt beider preiswurdigsten Rationen auf das Beste gesorget senn möchte. Uibrigens habe ich mich nur darum mit der Beschreibung der Rolonie von Sakrament, deren Ramen unter den öffentlichen Kriegseund Friedensangelegenheiten sehr oft vorkömmt, etwas länger abgegeben, damit sie nicht etwa Unwissende an Größe mit Paris, und an der Stärke ihrer Festungse werker mit Luxenburg vergleichen.

Auf eben diesem Ufer ungefähr 50 Meilen unters balb biefer Rolonie liegt fuomarts Monte video eine fleine Ctabt. D. Bruno Moris Zavalla Statthalter ju Buenos Apres bat fie im Jahre 1726. gebauet. ber Rolge murbe fie, um die Portugiefen im Baum ju balten, anfebnlich befeftiget, und mit Mauern, einer Cits tabelle und verschiedenen Batterien buid Bathun der Quaranter verfeben. Ihre Einwohner besteben theils aus der arbentlichen Besagung, theils aus Spgniern, und aum Theil auch aus folden, die man aus ben fanarifden Infeln betaberverfeget bat. Das Erdreich ift bier allente halben febr fruchtbar: und man findet weitlauftige Deverbofe, Pferbe, und hornvieh in unglaublicher Denge um Die Stadt berum. Den Roloniffen mangelt es niemals an ber bequeinften Gelegenheit ihre Erzeugniffe , als Ges treibe, Bieb und Ochienbaute an den Mann ju bringen . indem die Schiffe, beren viele aus Diefem Safen unter Cegel geben : fic auf mehrere Monate ibre Lebensbedurfe niffe anschaffen muffen. Selten verlagt ein Schiff ben Bafen, welches nicht mit 20 ober 2000 Dofenbauten nach Europa befrachtet mare. Es ift zu bedauern, bal

man bei allen Munehmlichkeiten biefes fo fetten Bobens vor den Ueberfallen der berittenen Bilden beftanbig in Burcht fepn muß. Es gefdicht febr oft, bag fie aus ibe rem Sinterbalte, wenn ibnen bie Belegenbeit bequem feint, haufenweife bervorfpringen, rauben und morben : bod bleibt es bitere bein bloffen Schreden. Diefe Stunde bat man noch tein Mittel ausfindig maden tounen, ihren Speiferepen Ginhalt ju thun; und alle Freundichaftebejeugungen, fie jum mabren Glauben Der ju einem guten Bernehmen mit ben Spanicen ju bewegen, maren vergebens. Bilber als bas Bieb, vereis teln fie icon in das zwepte Jahrhundert die Bemuhuns gen ber Briefter und Golbaten. Die Stadt liegt unter bem 24 G. 42 M. ber Breite, und bem 322 G. 30 De ber Lange. Ihres Davens werbe ich weiter unten mit Debrerem ermabnen.

Beilaufig 30 Meilen bavon ift ber Meerbufen Dal Donati, ber auch fur groffere Schiffe einen ungemein bes quemen Auferplat abgiebt. Außer einigen Raftenbemab. tern trifft man bier nichte, als wenige Bauernhatten an, in benen bas Elend ju Saufe ift; fo febr man auch gewunschet bat, bag man diefen fcon von Ratur portrefflie den Saven auch durch die Runft, es tofte nun, mas es wolle, befeftigen mochte. In der Rabe fieht man eine Jafel, Die bios von Seemolfen bewohnet wird. Da bies ft auf puren Relfen , und faft in der Mitte bes Gilbers fluffes liegt, fo murben gwo Batterien barauf ungemein viel beitragen, die Feinde von Paraquay bindangubalten. Denn fie fonnten fic nicht mit ihren Schiffen, um ben Lanonen ausinweichen, weftmarte balten; weil fle beficten mußten auf die englischen Sandbaute (Banco Inglos) ju gerathen, und in den Cluthen ibr Grab Subcr.

Bur Stattbalterfchaft von Buenos Apres geheren 100 bie Statte Santa Re, und Corrientes, beren bie erfte an bem ofilicen, die amente aber an bem westlichen Mfer ber Parana erbauet ift. Jene ift ungleich fcorer und auch reicher. Sie findet in ihrem mannichfaltigen Sandel. und in ber Biebjucht bon allen Gattungen eine febr reiche haltige Quelle ihres Uiberfluffes. In den vorigen Jahren sterieth fie durch die Streiferene ber Bilden, als der Mbiponen, Mofobis, Tobas, und Charrugs beinabe in ben aus Berften Berfall , und murbe jufebends entvolfert. beften und entlegendsten Mayerenen maren gerftoret: und mitten auf bem Plate, und am bellen Mittag murden Morbtbaten verübet. Man machte baber bie Berordnung, Daß fein Burger ohne Chiefgewehr in Die Rirche geben follte. Endlich fiena fich biefer Drt wieder ju erholen an, nachdem wir die Rolonien S. Zavier , & hieronymus, Ci. Petrus und Paulus, und Conception erbauet; und Die Bilden gefittet, und ju Chriften gemacht hatten. hat also diese so lang bedranate Stadt ibre Aufnahme und Sicherbeit unferen Bemubungen ju barten. vor, und radmarts und auf den Seiten mit Riuffen um. geben, die ibr, fo oft fie aus ben Ufern treten, allemal deu Untergang broben; fo febr fie fich auch berfelben aus fen dem Zeitpunfte ber Uiberichmeinmung ju ihrem Bortheile ju bedienen weiß. Sie liegt unter bem 31 8. 46 Dr. der Breite. Bon Buenos Apres foll fie 100 Deis len entfernet fenn; ich habe fie ofters gefeben, und auch vielmal darinnen gewohnet.

Die andere Stadt, welcher die Spanier ben Ramen de las siete Corrientes beigeleget haben, hat benselben von den 7 Eden des Sestades, die in den Fluß Paraua hinausragen, und an welchen sich die Wellen mit Ungesstüm zerstoffen, erhalten. Die Schiffe, welche auswäres segeln, werden von dem reiffenden Strom abwarts of

be, wenn fie felben nicht mit vollen Segan binanffale m. Gin Bont, welches mit Mubern getrieben wirb. . maf, wenn es uber ben Rluf fetet, verfchiebene Ummene minen, unt ber hinreiffenden Gewalt bes Baffers aus mociden, wie ich felbst vielmal erfahren babe, als ich mid noch bei den Abiponen und Aufanigas in bem Aleden 6 Aerdinand aufbielt. Dieg ift febr leicht ju begreifen, worm fic der groffe Klug Baraquan ebendafelbft, mo bie Sadt fiebt, mit dem noch grofferen bem Barana vereinigt. bod is, daß diefer feinen Lauf, und jener feinen Ramen labert. Denn ba ber Flug Parana fonft von Often nad Beften flog, fo richtet er von der Stelle an, ba er mit bem Barnauap gufammenfließt, feinen Lauf nach Suben. Der Baraquay bingegen beift, von feiner Berreinigung mit bem Barana an, burchgangig Barana. Es ift uns alanblich, welch eine ungebeure Denge Baffer beibe Daupte Rufe, fo bald fie in ein Rinnfal gufammentreten, vot. fic bermalien. Man wurde fie fur ein Deer anseben, wenn man nicht ihrer Ufer gewahr warde. Cerrientes, wortun alle Saufer aus Leimen mammen gefnetet, und mit Dale. men bededt find , ift blos bem Ramen nach eine Stadt, rub verbienet benfelben nicht. Die Einwohner find meis fiens von einer febr einnehmenden Geftalt, weswegen fich and febr viele Europäer, wenn fie biebertommen, in fie verlieben, und in Denratheverbindungen einlaffen; tridbaltiger Stoff jur Reue fur ihr ganges Leben ! Die Beiber arbeiten fich dafelbft fast ju Grunde. Ihre Bes folitiaung besteht im Weben ober im Stiden ber Pondes (einer Art Rleider) worinn fie eine gang besondere Befdidlichfeit beweifen. Die Manner bingegen find von Ratur leicht, froblich, und im Menten febr gefchiett. te Reigung jur Eragbeit, und jum Duffiggang macht. bof fie mit ber Armuth ringen, unerachtet fle an allem Uderfluß baben tonnten, wenn fie fic ber Bortbeile ber Bear, Die ibnen der fruchtbare Boben , und Die Bluffe anbieten,

bieten, in bebienen maften. Die Abiponen berheereten auch biefe Gegend viele Sabre bindurch mit Dord, und Raube, fo daß man bereits die Stadt verlaffen wollte. Rachbem man fie aber julcht jur Rube, und in Die neue Pflangung & Berdinand gebracht batte, fo flengen fich Die Barger wieder ju erholen an, und fie tonnten wiedet von den Wiefen und Balbern jenfeits Des Aluffes Gebraud maden. Die letteren bieten die fchaften Gramme tu Rubrmagen und jum Giffhau an : Die erfteten find bingegen jur Biebzucht befonders bequem. Beides tragt ben Pflangern nicht trenig ein: und blos bie Rurcht bos ben Bilben, Die ihnen fters auflauerten, binberte fie fo lange vor Erbauung des Riedens G. Ferdinand Diefe Bors theile ju nugen. Die Stadt liegt unter bem 27 G. 43 Minuten der Breite und bem 318 G. 57 DR. der Sange.

Unter bem Statthalter von Buenos Apres fteben gleichfalls die 20 Rleden ber Quaranier, Die um die Binfe Parana, Urnquay, und Baraquay berumliegen. Die Erde befdreiber pflegen fie unter bem allgemeinen Ramen Doctrinas ober Terra Missionum gusammen in fassen. Rur Uibelgefinnte, ober Unwiffende baben die Unverfchamtbeit fie in ihren Schriften mit ber gebagigen Benennung: das Reich der Jestiten, ober der wider ben Bonig von Spanien aufrubrifche Staat ju belegen, und mit ben ichmargeften Karben, Die ihnen ber Reid ober die Schmabfucht an die Sand giebt, ju foil-Bie leicht tam es mir an, biefe gafterungen ju widerlegen; wenn es nicht wider mein Borbaben ware, Bathren ober Apologien meiner Gefdichte einzuschalten? Indeffen will ich biefe Materie bennoch nur ein wenig berühren, um der Lage ber Somabiadigen Die Larve abinifeben. Jebermann weiß, daß ber Rinig von Spanien die Diffionarien ber Jefutten auf feine Roften , um Dica

bife Rolonien Beils ju errichten , theils ju erhalten , aus Europa bringen , und ihnen eine jabrliche Benfion ju ibe rem Uncerhalt auszahlen ließ - bag bie Quaranier bem Ronige alle Jahre ihre Abgaben entrichteten, und obne Sold, fo viele tanfende, und fo vielmal fle auch bon bem foniglichen Statthalter aufgeboten werben, in bem foralicen Deere fcon in bas swepte Sabrbundert dienen - daß die Obrigfeiten ihrer Rleden von ebendeme fiben Statthalter jahrlich bestätiget; und die Jesuiten auf tonigliche Muthoritat barinn ju Pfarzern angeftellet worben find - bag bie Bifchofe biefe Pfarren, fo oft fe wollten, unterfuchten, mit ben großten Chrenbezeugungen empfangen, und oft einige Bochen auf bas prachtigfte bes wirthet murden - bag bie imen Cittabellen gu Buenos Apres und ju Montevideo gwar unter der Leitung ber Spanier, aber boch burch bie Sanbe ber Quaranier ers Sauet worden find - daß endlich bas tonigliche Sege meiftens aus unfern Quaraniern bestanden habe, die fich von wenigen Spaniern, wie ber Rorper von ber Seele regieren liefen, fo oft man etwas wider die friegerifden Bilben, wiber die Bortugiefen und ihre fo vielmal belagerte und weggenommmene Rolonie, ober wider Die aufe rubrifden Burger ber Stadt Affumtion unternahm. Dies fes alles ift weltfundig , und feinem Zweifel, und feiner Amenbeutigleit untermorfen. Wie tonnen bemnach ( bie vernunftigen Europäer follen bieruber entfcheiben ) biejeniden Blauben verdienen, welche feinen Anftagb nehmen. ben Rolonien ber Quaranier ben Ramen einer wider ibren Ronig aufrubrifden Broving, und des Reichs ber Tefuiten beitulegen? Wenn fie ber Berfuchung ju ingen nicht widerfieben tomen, fo follen fie wenigstens etwas Babrfchejulicheres ausbenten. Die Quaranier geborchten ben Befuiten nicht wie die Rnechte ihrem Deren, fondern wie Sobne ihrem Bater, und als folden, benen ber tatholifche Monard felbft bie Dbforge über fie aufgetragen ba'te. Bir regierfel bavon auf die Mongroie mide.

regierten fie nach den franischen Gefegenz und der Ruffie

Bwen Jahrhunderte haben wir gearbeitet, um bie Quaranier aus einem Berumgichenden Bolle, aus Mene denfreffern , und den barenadigften Reinden der Spanier au Menichen, ju Chriften, und ju Unterthanen des tas tholifden Ronigs umjubilben. Wie viel Schweis und Blut biefe Arbeit ben Jesuiten gefostet babe; und mie febr fich Diefe 30 Fleden an ber Menge ihrer Ciamobs ner, einem Grifflichen Lebeusmandel; ber Pracht ihrer Rirchen, ihrer Ergebenheit gegen bie fpanifchen Monarden, in ber Beididlicht in ben Runften und in ber Dechand, und in der Fertigkelt in den Waffen vor allen übrig ie amerifaniften Boltern ausgezeichnet baben : fann man fich, wenn man will, aus bem Schreiben der Ronige, und ibrer Statthalter, wie auch aus benen ber fvanischen Bis ichoje, welche allenthalben gebruckt ju baben find , belebe In eben biefer Abficht bienen auch bie Berfe bes Dottor Franziskus Sarque Dechants von Alabarazie eis nes Mugenzeugen , ferner Die Schrift des gelehrten Abts Minton Muratori, und endlich die eines ungenannten Engellanbers, welche 1768 ju Damburg in bas Deutide iberfest worden ift. Den letten bab ich, ob er fich gleich in einigen Studen irrt, mit Bergnugen, und vielmal nicht ohne berglich ju lachen, burchg lefen, befondere ba, wo er fagt: wir Europäer find nicht tlug, wir die Jesuiten in Paraquay tabeln. List uns lice ber barauf benten, wie wir auch bas in Europa ju Stane be bringen, was fie obne 3wang und ohne Geld bei den Quaraniern bewertftelliget baben. In Diefen Fleden arbeitet ein jeber fur alle; und alle fur einen. Done etwas taufen, ober vertaufen ju muffen, bat ein jes Der alles, mas ju einem bequemen Leben gehoret, als Rabrung, Rleiber, Bobnung, Armen und Unterricht, bine



billaglid. Rad bem Sprichworte ber Europäer gebricht ts bem an allem , bem es an Gelb gebricht. Die Quas tomer baben fein Gelb . und fennen feine Dunge. ' Gie mibren thalich die Babrbeit bes Sprichwortes der Mltu, baf den Gottern alles um die Arbeit feil ift. find immerdar beschäftiget, fo wie es ihr Alter und ihre Rrafte mlaffen. obne aber auch unter ber Laft ibrer Ars beit ju unterlieden. Bon ben Uippigfeiten bes Lebens wife in fe nichts; ersparen fich auch feinen Uiberfiuß, und find bemoch weit gludlicher als unfere Reichen; weil fie fich mit Benigem begnungen. Denn glucklich ift - nicht beri der viel befigt ; foudern ber ; ber wenig braucht. gens haben bie Jefuiten nicht blos fur ben Beift, bas Der; ber Quaranier; fonbern auch fur ihre torvera lice Boblfahrt gesorget. Da diefe von dem Ronige von Spanien und ihren Statthaltern allein abhiengen 3 und ba . ft nicht, wie die übrigen Indianer, das fürchterliche Lovs setroffen batte, in die Brivatstlaveren der Spanier ju ges ruben; fo baueten fle fich immergu neue Rlecken, und die Anjahl berfelben nahm, fo wie die Menge ihrer Ein-Dobner, unter unferer Aufficht fabrlich in einem bewunderaswärdigen Grave zu. Im Jahte 1762 wurden in ien 30 Rotonien der Quaranier 141252 Ropfe geiblet. Allein eine foreelliche Podenfende, die bald hernach mie in ihnen wütete, raffte bei 30000 berfelben meg. Rid einigen Jahren brach fie abermal aus; und ob wohl fir Birtungen minder zerfidrend maren, fo tobtete fie bennoch bei eilftanfend. Die Rinderfleden welche fur die Ameritaner eben fo gefahrlich , als bie Boden finb , richtes ten gleichfaus unglaubliche Bermuftungen anbeif id aus eigener Erfahrung; benn ich habe mehme Monate ben Rranten, welche an ben Boden ober Ainberfieden darnteberlagen, Tag und Racht meinen geifilis on Beifand geleiftet. Auch ber hunger, ber eine gote & der groffen Erockenheit; und des barans entftanbenen 2016

Diffvachfes war, rieb eine Menge Quaranier auf. Dierau fuge man noch bie , welche im Rriege in ben Diensten bes Koniges, aus welchen manchmal 4 bis 5000 mehrere Jahre bindurch nicht entlaffen murben , umfamen. barf fich alfo nicht mundern, bag bie Beiber ber Quae ranier, ihrer besondern Fruchtbarkeit ungeachtet, Die groffe Angabl berjenigen nicht erfegen tonnien. Die durch fo vielfaltige Bedrangniffe, beren immer eines auf bas anbere folgte, aufgerieben murden. Dan gablte baber im 3. 1767, in welchem wir Amerika verließen, in allen ibren Rlecten nicht über bundert taufend. 3ch fenne viele bemittelte Spanier, beren einziger Bunfc mar, ihr Leben bei den Quaraniern jubringen ju tonnen. Und Muratori, ber biefe Bleden gang gut fannte, bat' nicht unricht, ba er ibre Bewohner in feinem Bude gladliche Chriften nenat, und , baß fie es' find, bemeifet.

Ber immer in bas Werf biefes berabmten Schrift. ficiers: das begiückte Chriftentbum von Daraquay, wher in andere ber obenermabnten Denfmagle ber Gelehrfamteit einen aufmertfamen Blid wirft; ber muß mabrthaft bie Lagen mit Danben greifen, welche bie Unverfchanen aus Wahn ober Schmabfucht von Paragnay aussprus 36 lacte vielmal und zwar von gangem Bergen, als ich von ungefehr die verschiedenen Barterbucher , und andere biforifche und geographifde Sammlungen buichgieng. Es tam mir vor, als wenn bie Berfaffer berfe's ben allemal; fo oft fie von ben Stabten ber Quaranier Melbung thun, im Traume, ober in einer Fieberbike gefdrieben batten. Go außerft unrichtig ift alles. Benn to biefe Schriftsteller lefe, fo mechfeln allemal verfchiedes ne Empfindungen in mir ab. Bald bauert mich ihre Unwiffenheit, und bald argere ich mich aber ihrer Unverfdamitheit, mit welcher fie, vom Parthengeifte, bem Daß no bem Reibe verblendet, ibre erbichteten und abgelegenen Mar.

Marden ben Europäern für Babrheit aufbringen. aber erftaune ich über bie unbegreifliche Leichtglaubigfeit. womit einige ben Rabelframern, und Berlaunibern einen unbefchränften Glauben beimeffen; ben fie bingegen redliden Gefdichtidreibern verfagen. In meffen Sanben ift nicht bas bubnerifche Zeitungelexifon, in welchem man doch, fo bald von ben Fleden ber Quaranier in Paraquan die Rede ift, nichte als unerträgliche Unwahrheiten; und Berlaumdungen antrifft ? Go wie jener Runfler feis nen Sag ohne Linie borbeigeben ließ, fo findet man bier feine Linie ohne Luge: Das gilt von bem Artifel aber Paraquay. In Ansehung bes Uibrigen mogen urtheilen, Die barinn beffer unterrichtet finb. Much bie zwepte Anftage , Die ber Gohn des Berfaffers veranstaltet bat, erwedte in mir Unwillen, als ich fie ju Liffabon im 3. 1748 burchgieng. Denn nachdem er alle die Rabeln; bie fein leichtglaubiger Bater jufantmengeraffet bat, abers mal obne bie geringfte Beranderung batte abdrucken laffen, fo feste er bennoch am Ende diefe Borte bingu: 211lein beut zu Tage baben wir von diefen Mif fionen andere Madrichten. Aber warum hat er bas; mas man ju feiner Beit fur falfch erkannte, nicht ausgemerget, und verbeffert. Db die fpatern Anflagen von biefen Ungereimtheiten gereiniget Rab; ift mir unbes fannt:

Das Buch des Herrn von Bougainville: Voyage autour du monde, welches zu Renschatel 1772 heraus- fam, ift sehr hinterlistig geschrieben, und muß baber mit vieler Borsicht gelesen werden. Anfangs überhänft er die Jesuiten mit den herrlichsten Lobsprüchen; aber gleich darauf burdet er ihnen hunderterlei eben so offenbar une richtige als uns und den Quaraniern unrühmliche Dinge auf. Cacicus sagt in dem Leben des Agrikola: Dies surcerlichsten Seinde wären die kobendent Dies

fe fangen mit bem Lobe Desienigen an, ben fie berabitben wollen , bamit man ihnen ihre Lafterungen befto eber glaube . mit benen fie nachmals wiber ibn losziehen. Inbef fen tann ich mich bennoch nicht bereden, diefen in fo vie lerlei Rudfichten berühinten Dann, ber fic ale Rrieger, ale Geemann, ale iconer Geift in alten gadern ber iche nen Litteratur, wenn ich mich nicht iere, bervorgethan bat, in biefe Rlaffe ber Doppeljungigen ju verfegen. bat von und ben Quaraniern abel gefdrieben, nicht meil er fremden Berdiensten abhold ift, fondern weil ibn ungludlicher Beife fremde Erzählungen irre führten. Bleden ber Quaranier bat er in feinem Leben auch nicht von Weitem gefeben. Aber batte er fie boch gefeben ! Done Zweifel murde er fich ju dem Gemalde , bas er von ben Indianern, und ihren Diffionarien entwarf, anderer Rarben bedienet haben. Er hielt fich ju Buenos Apres, bas ift im Daven, und im Gingange von Baraquay nur eine febr furge Beit auf. Dort ichopfte er aus ben trube ften Quellen Die fcblimmften Rachrichten, Die er in ber Rolae in Europa fur Babrbeit ausgab. Leider ! gefcab bas in Beiten, ba auch die Beftgefinnten nicht obne Gefabr am besten von uns fprechen burften. Deiftens lobe man nut die aufgebende Sonne, nicht die Antergebende, . Bir befanden uns bagumal in biefem Ralle. Aber genue bievon. Gin allerdings glaubmurbiger Spanier brudt fic Aber diefe Schrift alfo aus: wenn alles Uibrige, mas ben Derr von Bougainville von den verschiedenen Provingen ges ichrieben bat, eben fo falfch ift, als bas, mas er von Baraquan ichrieb; fo gebort feine Schrift in bie Gemurabana De jum Dieffereinmachen, ober in eine noch ichlechtere 3ch fonnte baber unmöglich gelaffen bleiben als man mir fagte, baf biefes von fo vielen und fe gro fen Unmabrheiten vollgepfropfte Buch auch bei groffen . Mannern Glauben und Beifall gefunden babe. . Ereunde vermochten mich icon bor einigen Jahren Die nnace

ungereinteffen Frethimer beffelben in einem paar Bogen ju wiederlegen. Ich marbe biefe Wideriegung hier eins ichum, menn es mir nicht um die Rurge ju thun mare.

Das Reich ber Jesuiten in Baraquan ift ein Sirn geftuf, und eine Traumeren bes Bernard Dbannes eines. Somiers, den wir zweimal aus unferer Gefellichaft verfuffen baben. Wer tann nun von einem rachgierigen Rame feines Belichters Bahrbeit, ober bas Lob ber Jes feiten erwarten ?, Bei ben Quaraniern, von benen es sichrieben bat, war er nie Miffwnar. In ein lautes Belächter brach ich aus, als ich las, bag biefer Mann wa einem fonft murbigen Schriftsteller in Spanien als a glaubmurbiger und gefunddenkender Befchichtichreiber saihmet murbe. Alle vernanftigen Spanier verabichenen finen Ramen fo, wie feinen Unfinn. Das Buch Il paffigera Americano hab ich nur obenhin burchgeblattert, und alebann aus ber Sand gewarfen. Go febr bat mir mi ben erften Anblid vor dem tablen und lachertichen Gea fonds bes Berfaffers bei Befchreibung der Rolonien der . Quaranier geeckelt. Seinen Ramen weiß ich noch bis auf liefe Stunde nicht. 3ch marbe nicht fertig werden, wenn i aller berfenigen Ermabnung thun mußte, welche die fleden und Miffionarien ber Quaranier in giftigen Brus. diren geläftert haben. 3ch tonnte ihnen, um fie ju wie berlegen, Die Geschichte bes B. Ritolaus bel Techo, be B. Antonius Anis de Mantova la conquista espiritual. in B. Befrus de Lojano, die vertrauten Briefe des P. Anton Emp an feinen Bruber, Die bes D. Frang Bavier Charlevois m Frangofifchen (benn in der deutschen Hiberfegung murden fie unmerlich verftammelt, und an vielen Stellen verfalichet,) w endlich die jabrlichen Berichte ber Proving von Para tem, melde ju Rom gedrudt find, entgegenfegen. Allein nafte befürchten, das man mir wider die Muparthep · lithe 25 2

lichteit, und Glaubmurbigfeit Diefer Schrififieller als Bene gen in ihrer eigenen Sade Ginwendungen machte. wenn Julius Cafar feinen Glauben verdiente, ba er von feinen Reldzügen und Siegen fchrieb. Er bat uns bintergeben tonnen, ich laugne es nicht; aber auch niemand tonnte bie Begebenbeiten beffer und vollflåndiger miffen, als er. Bill man aber unfern Schriftfiellern burchaus fein Bertrauen ichenten; fo lefe man mit Aufmertfamteit Die toniglichen Briefe Philipp Des V. und feine a Schreis ben, die er an unfere Miffionarien in Baraquap ben 25 December 1742 aus dem Schloffe Buen Retiro erlaffen Dan lefe bas benfelben eingeschaltete Schreiben bes erlauchten Blicofs von Buenos Apres Jofephs be Verale ta aus bem berühmten Orden bes beil. Dominifus, in welchem er eben diefem Rouige als ein Augenzeug über ben Buftand ber Rolonien der Qugranier Bericht erftattet. Diefe Urfunden, welche fur und von ber großten Bich's tigfeit find, tamen in einer lateinifchen Uiberfegung 1745 beraus, und find allenthalben anjutreffen. Man wird im Durchlesen berfelben innen werden, bag bie Quas ranier nicht nur gegen ben Ronig von Spanien fets einen unverbruchlichen Gehorfam, fondern auch gegen Spaniens Brinde einen befonderen Gifer gewiefen baben, und abers baupt ihren Monarden nutlider als alle andere Boller von Umerita gewesen finb.

Man wird fich bielleicht auf ben Ausstand berusen, ben die Quaranier am Uruquay eines königlichen Beschles wegen 1753 erreget haben. Bermöge dieses Beschles sollten sie sieben der besten Flecken in Paraquay den Portugiesen raumen; die 30000 Einwohner aber in eine unbewohnte Gegend, oder zu andern Kolonien der Parana sich hinziehen Die Indianer widersetten sich der Bollztes hung desselben aus allen Kräften — keineswegs aus Das wider den Monarchen, der sie verbannen wollte, sondern

military.

gut liebe ju threm Baterlande, aus dem fie verhannes parta follen. Und murben benn bie Dentschen, Die Spas pier oder Frangolen nicht ein Gleiches thun, wenn fie von then Souvergins ihr Baterland ihren Feinden ju überlife gezwangen wurden ? Jedem ift ber vaterlandifche Boden werth; ben Amerifauern am meiften. Wer wird de nicht die Biderfeglichfeit ber Indianer vom Uruquape p wenig fie auch gebilliget werben tann, bennoch gemiffere maffen ju entschuldigen, und mit ibaen Rachsicht ju bae ben geneigt fenn? Un ihrem Bergeben mar mehr die Edwache ibres Berftandes Sould, ale Die Bosartigfeit ibres bergens. Stets außerten fie gegen ben fatholifchen Linig den beften Billen, und die größte Ergebenbeit. Ther die Diffignarien fonnten fie durch feine Berebfamfeit babinbringen, daß fie geglaubt batten, ber gutigfte Ronig wolle fie aus ihrem Baterlande ju Gunften ihrer Beinde ber Bortugiefen vermeifen, um nimmer wieder babin jurad. utehren, und bem Elende blos gefeget ju fenn. Wahrbaftig! (fo fdrieben fie an ben tonigliden Statthalter Andonaequi ) Beber mir, noch unfere Bater baben jemals Dider ben Ronig das geringfte verschuldet. faben wir ben fpanifchen Rolonien etwas ju Leibe gethan. Bie follten mir alfo glauben tonnen, ber befte Ronig molle auf Unfdulbige mit ber Berbaunung ftrafen ? Unfere Thuen, und Urabnen, und folglich alle unfere Bruder haben unter den Nahnen bes Konigs oft mider die Portugiefen, und oft miber bie Deerschaaren ber Bilden gephien. Ungablige baben babei entweder auf dem Schlachtklde durch die Sand bes Reindes, oder bei den fo viele. maligen Eroberungen der poptugiefifchen Rotonie ihr Leben tingebiget: und wir, bie wir dem Tobe entgiengen, tras en usch unfere Rarben als Dentmale unferer Ereue, und wierer Sapferfeit berum. Stets bielten mir es fur une fere Pflicht bie Grangen ber fpanischen Monarchie ju ers Ditten, und wider feben Ungriff ju vertheidigen. Bir fdien 28 ∡

Mouten biebei weber unferes Bluts, noch unferes Lebens. Und nun foll uns ber tatbolifche Monarch unfere Berdiene fe um feine Brovingen mit ber bitterften aller Strafen bem Berlufte unferes Baterlandes, unferer prachtigen Rirden, unferer Saufer, Meder und iconften Deperenen, fur; mit ber Berbannung vergelten wollen ? fich fo etwas als glaublich vorftellen ? Wenn biefes mabr ift, mas foll man noch fur unglaublich aufeben ? Schreiben , welches Philipp ber V. an uns ergeben , und in unferen Rirchen von ben Rangeln offentlich ablefen lieg, murbe une ju wiederholtenmalen eingefcharfet, wir follten bie Portugiefen auf feinerlei Beife unferen Grangen nabern laffen ; fie maren feine argfien Beinde, und auch die unfe rigen. Und nun ruft man uns immer ju, es fen bes Ronigs Bille, bağ wir ben iconfien und beften Strich Landes, ben une bie Matur, Gott und Die fpanifchen Dronarchen jum Bigenthum gegeben haben, ben wir bereits in bas zwente Jahrhundert mit fo vielem Schweiße ans banen, den Portugiefen abtretten follen. 2Bem foll bas mabriceinlich vorfommen, daß Rerbinand, ber murdigfte Cobn eben biefes Philipps uns gerade dasfenige gebiete, was fein befter Bater uns fo vielmal verboten hat \$ Collten aber die Bortugiefen und Spanier, wie es in bem Bechfel ber Zeiten und ber Gefinnungen leicht gefcheben fann, fich mit einanber ausgefohner baben, und biefe unn fic gegen jene gefällig jeigen mollen, fo mogen fie ihnen von ben fingebeuren Landerepen, Die noch unbewohnt, und unange-Bauet aberall in Denge angetroffen werben, einige eim aus men. Warum follen benn gerade wir unfere Bleden ben Portugiefen raumen, beren Borfahren fo viele hundert taufende von und theils niebergemacht, theils in die fored. lidite Stlaveren in Brafilien gefchleppet haben ? That ift bies eben fo unglaublich als unerträglich. wir den driftlichen Glauben annahmen, fo fcmuren wir Gott und bem tatholifden Ronige unfere Breue; und bie , Price

Briefter und finiglichen Stattbalter verficerten und ibrere feits einftimmig die Gnade bes Ronigs , und feinen Sout auf immer ju. Und nun follen wir obne bes geringfen Berbrechens fouldig ju fepn, und nach fo vielen Ber-Diensten um die fpanifche Ration unfer Baterland auf den Befehl ihres Roniges mit dem Ruden gnjufeben gezwans gen werden? Das Bitterfte und Unleidentlichfte, mas und je wiederfahren tonnte! Dan mugte feinen Berftanb verloren baben, wenn man bie Spanier in ibrer Rreunde fchaft fur fo leichtfinnig und mantend, und in Ers fallung ibres negebenen Bortes far fo unguverläßig halten. folite! - - Go fcbrieben die pornehmften aus ben Indianern an ben toniglichen Stattbalter, ber, fo wie er fur feinen herrn, und fur Die Indianer aufs Bo fle gefinnt war, fich bei Durchlefung bes Briefes bet Ebranen fammerlich enthalten fonnte. Muein der ftrenge militarifde Geboriam unterbrackte in ibm Die Empfine dungen des Mitleids, und er fuhr fort auf die Bollgie= bung bes toniglichen Befehles in bringen , und ben fic Beigernben bas Menferfte anzubroben.

Es gab sogar unter ben Spaniern (wer soll bas glanben?) Leute von einer so verruchten Denkungsart, daß sie den Indianern heimlich in die Ohren stifterten, ber Lönig hatte die Raumung der Flecken keineswegs bes soblen, sondern die Jesuiten hatten sie blos den Portugies sen verkanft. Die Quaranier kannten den guten Billen ihrer Seelenhirten zu wohl, als daß sie dieser Erdickung hatten Glauben beimessen konnen; obgleich bei den Blodstinnigen immer eine Art von Berdacht zurürkblieb. In der That liesen viele Wissonarien, welche die Ausmanderung aus den Flecken zu eisrig, und um es kurz zu sagen, zu unbehutsam betrieben, Gesahr, ihr Leben durch die Pande der Indianer, welche der Berlift ihres Baterlandes beinghe rasend gemacht batte, zu verlieren. Ich würs

be ihre Ramen und, Thaien ber Reibe nach anfahren. wenn ich nicht bicfes alles nur im Borbeigeben berabren Der D. Bernardus Rugborfer, welcher in ben Aleden der Quoranier Superior, und überhaupt ein Mann war, der fic duich feine bei uns vermalteten Stellen, fein bobes Alter, feine tiefe Renntnig ber indianifchen Sprace, feine Gefälligfeit und feinen Unftand bei allen ehrmurdig gemacht batte, eilte buich biefe 7 Bleden, und Mmabute ihre Bewohner mit allen modlichen Grunden auf bas bringenofte bem toniglichen Befehle Rolge ju leie Ren. Es Schien auch, als wenn fie fich batten von ibm Allein, als es jur Bollgiebung tam, übergengen laffen. - vergaffen bie Indianer, fo wie fie überhaupt mantelmutbig, and veranderlich find, ihrer Bufage; und wollten von der Musmanderung nichts mehr baren. Bon bem B. Ludwig von Aquamirano einem Jefuiten, ben ber Ronig in feinem Ramen aus' Spanien nach Paraquay gefandt batte, um bie Uibergabe ber Fleden in befchleunigen, glaubten fic, bag er meber ein Jefuit noch ein Spanier mare; meil fie amifchen feiner Rleidung, und Mabrung, und ber frigen einige Unterfciebe bemerfet batten Ja, fie fchenes fen fich nicht, ibn vor einen portugiefifden Raufmann, ber fic als einen Jefuiten verfleibet batte, offentlich auszurus fen. Er rettete fich baber, als fich in bem flecken St.

Thomas ein Gerücht verbreitete, daß die Indianer wider thn im Anguge waren, um aller Gefahr zu entgeben, bei eitler Racht durch die Flucht. In der Folge, als er wieder in Sicherheit war, traf ich ihn auf meiner Reise zu den Abiponern, zu Santa Fe an, wo ich berzlich über thn gelacht habe. Aber wahrhaftig! wenn die Indianer eben so bedeude unferen Ermahnungen Folge geleistet batten, als wir ihren wankenden und widerspenstigen Gemüldern, den Gehorsam eingepräget haben, so würde das ganze Sesschäft ohne Geräusch schull und glücklich zu Stande geschäft ohne Geräusch schull und glücklich zu Stande geschracht

وللجوالان

nat worben fevn. Mein fie maren tanb negen unfere Erinnerungen. Dan flellte baber auf bem Plate, -um fie mf andere Gebaufen gu bringen, offentliche Bittgange an; and ein Briefter mit einer bornernen Rrone auf bem Daupt ernahnte von ber Rangel berab die Umflebenben mit flag. lider Stimme, mit Genfgern und Drobungen ibren 26. jug ju befchlennigen. Seine Ermabnung wirkte fo viel bet ibm die meiften in willfabren verfprachen. Gie thaten 186 mehr; fie tratien auch des andern Tages unter der Anibbrung ber Deiffionarien die Reife an , um fich Plage p nenen Bflangungen auszulefen. Mein fie-unterbrachen file, als fie fich wieber an ihre Geburtefleden erinnerten. Die Liebe jum Baterlande, die, wie Ovid flagt (1. 1. eleg. 4 ) machtiger als alle Grunde wirket, vers modte alle, wieder nach denfelben jurudaulebren. Dier fubla fen unfere Bater, wie fcwer es ift, einen Stein ben Berg binauf zu malgen, ober wiber ben Strom gu fcwime men. Man balt es far ein Deifterftuck ber Runft, wenn unfere Beredfamfeit, wie fie auch immer befchaffen febn mag, über die Eriebe der Menichen ficaet. -

Indessen verbreitete sich das Gerücht, das der Statts balter von Ris Janeiro in Brafilien Somel Fregre de Audrade, welcher der Urheber der ganzen Trauergeschichte war, mit seinen Leuten in das Gebiet von Uruquap eingebrungen sen. Dierauf griff nun alles zu den Waffen, indem einer den andern in der erften Dige wie ein Ström mit sich nicht sortzog, sondern sortris. Man hatte glauden sollen, ein neuer Hannibal sünde vor den Thoren. Da nun die Quaranier um ihren Herd, und ihre Riroden zu vertheldigen Gewalt mit Gewalt abtrieben, sonntden sie für Ausführer erkläret. Im Grunde aber berdienten sie mehr Mitleid als Strase. Blos ihr ans uebohrner Has gegen die Hortugiesen, und ihre Water-landsweit perkeiteten sie zu allen den Unordnungen, in die

fie fich blindlinge fturgien. Reiner von ihnen bachte jemale baran, fich von bet franifchen Derricaft loszumachen, ober ben benachbarten fpanifchen Rolonien einen Schaben mune fugen, wie es bod in ihrer Dacht fanb. Ibre poriae Ergebenheit gegen ihre Monarden mar in ihrer Bruft nichts weniger als verloschen; allein fie tounten bach ihre Sebnsucht nach ihrem Geburtsorte nicht aberwiegen. Gebr richtig ift bie Bemerfung bes Dvid, ba er fagt ; Ich weiß nicht, durch welch einen gebeimen Reis unsere Geburtestate une alle an fich giebt, und fich in unserem Bergen unvergeflich macht. groß ber Rubm war, ben fich Uliffes burch feine Beisbeit erworben hatte, fo beftig foll auch feine Gebnfuct nach feinem Baterlande gemefen fenn. Rachdem er weit und breit berumgereifet war, munichte er fich ben Ranch von einem vaterlandischen Seerde gu feben. Und woring bestand benn endlich fein fo innig geliebtes Ithata? einer kleinen Infel, fagt Cicera (I. de Orat.) auf bem fonischen Deere, die auf die fcbroffeften Reifen, wie ein Reft angeflammert ift. Wem foll es alle fonderbar vare tommen, bag bie wenig gebildeten Indianer nichts unverfucht gelaffen baben, um nicht aus ihrem Baterlande vere trieben ju merben, welches aufer ber, angenehmen Lage , ber gefunden Buft , und einer aufehnlichen Grife, auch noch mit Rirchen und Gebauden pranget, welche felbft ben franifchen ben Rang freitig machen; mit Balbern, Rlagen, ben fetteften Rluren, und allen Lebensbedarfniffen bis zum Heberfluffe verfeben ift; und alfo ihrer fo marmen Unbangliche feit allerdings werth mar ? Joachim bella Biane Befehlshae ber ju Monteviden . welcher um bie Gegent ju hefichtigen. aus dem fpanischen Bager mit einem Gefdwaber Reiter vorausgefchickt murbe, flieg auf einer Unbabe beim Was blide von S. Michael, einem Fleden von 7000 Einwoha nern, von dem Pferde jab; und betrachtete ibre herrlichen Lempel und die iconen Reiben ibrer Daufer mit einem Kerns

Krurofte. Erstaunt über die Größe dieses Ories brach er gegen die herumstehenden Reiter in solgende Worte aus z Dort ihr, in den Ropsen unserer Madriter muß es nicht tistig jugeben, da sie diesen Fieden den Portugiesen abretten wollen. Das sagte dieser Mann, der sonst, um sich bei der spanischen Königinn Barbara beliebt zu machen, Portugalls Interesse aus allen Krästen unterstützte. Den andern 6 Fleden als zu den h. h. Engeln; G. Johann der Taufer, G. Alops, S. Borgia, S. Nisola, und G. Laurenz mangelte es eben so wenig an einer zahlreis den Bewölkerung, an geschmackvollen Kirchen, und an andern Bequemlichkeiten des häuslichen Lebeus. Aber Mauern, Thore, Gräben, oder Pallisaden hatten sie keine, sondern sie standen sedermann von allen Seiten Lag und Racht offen.

Um fie nun ju vertheibigen rotteten fich die Indianer bon Uruquap von allen Seiten gufammen. Mllein Diefer Sowarm war weiter nichts als ein unordentlicher, und unformlicher Saufen - weniger jum Siege als jur Rieberlage gemacht : inbem es bemfelben an einem bes Rries ges auch nur mettelmäßig tanbigen Unfabrer mangelte : und die Indianer mit ju ungleichen Baffen auf ben Rambfe plat traten. Den europaifchen Truppen tamen fie mehr laderlich ale furchtbar vor. 3ch glaubte; fagte ein purtugieficor Soldat ju mir, ich fabe einen Sanfen Ameife an einem Domerangenblatte gerren, als ich die Jabianer mit ihren Pfeilen und bolgernen Spiegen Dabergichen fab. Inbeffen wiffen wir bennoch, daß bie Reiteren ber Duas ranier ben Portugiefen vielmal Furcht eingejaget, und nicht felten febr ju ichaffen gemacht bat. Diefe ihrchteten 16 allemal und allenthalben bor ihnen, fo vit fie in gane gen Gefdmadern angeritten tamen, ihrer Entichloffenbeit wegen mit ber fie alles unternommen baben murben . ein tuchtiger Anfibrer an ihrer Spige gefochteit te.

Co las ich ju Corrientes febr oft in bem Lagebache; welches von dem Reldlager bes Gomes Freyre an die ju Bes fimmung der Granien abgeordneten Portugiefen eingefctie det wurde. Buweilen machen auch die fleinften Thierchen; wenn fie gablreich genug find, ben Lowen gittern. langem Din s und Bergieben beider Bartheyen, und verichiedenen Scharmugeln, wobei fie mit abwechselndem Glade gefochten hatten, wurde bas Loos ber Sireitenden entfchieden , und ber Rrieg geendiget. Bewiß ift biebei auf beiden Seiten niehr garm gemacht, als Blut vergoffen worden: und es findet auch bier fatt, was Livius im 7 B. von dem macedonischen Rriege fagt: " Biele aber maren , ber Meinung, von diefem Rriege fen bas Gerucht groffer, ., als die babei obmattende Gefahr gemefen." Darinn aber find alle einig, daß die Europäer Durch fo viele Balber, und enge Relfenpage, mo ein fleiner Daufen einer groffen Mnight ben Durchgang verwehren tann, ju ben 7 Rieden nimmermehr durchaebrungen maren ; wenn die Quaranier bon allen 30 Rolonien benen bon Uruquay Beiftand geleis fet batten. Allein ben Bemubungen ber Jefniten gelang es, die Unwohner der Parana, ungeachtet fie febr geneige maren , ihren Brubern am Urngnavi Bilfe zu leifien , in Drouung ju erhalten, und glucticher Welfe ibre Bereis nigung mit ben Aufrubrern ju bintertreiben. mag man abnehmen, was von benjenigen zu balten ift, die uns als Urhebet des Aufstandes, und als Anführer ber Biderfpenstigen frech und unverschamt ber Belt barfiellen. Ihre Schriften find eben fo gefdhrlich als jabi; reich, weil fie, mie wohl man nichts als Erbichtungen, und Berlaumdungen barinn antrifft, bennoch burch einen Unftrich bon Bahrheit, ben fie ihten Grunden ju geben wiffen, und bas Unfeben ber Gemabremanner, auf beren Ansfagen fie fich berufen, ben Lefer ju überreben, und feinen Beifall ju erichleichen fuchen. Gang gewiß wurden fie von gang Europa ausgeflatichet; wenn alle fo

gnt, wie wie wasten, wer diefenigen waren, deren Zeugnisc sie ansühren. Es ist tein Scheimnis mehr, das von
vieln vieles wider uns und die Wahrheit geschrieben wurde, weil sie entweder einen von den beiden Hofen surchen, oder bei einem derselben eine Bescherung hoffen s wer anch um sich der Snade gewisser Leute, um die sie habten, zu versichern. Ich konnte ihren Ramen, Chaniter, ihre Aunstgriffe, und tausend Schlingen, die sie net legten, ansühren; allein es ist sicherer, dieses der Beit, die alles ausdettet, zu überlassen.

- Inbelien will ich meinen Lefern bennoch etwas ins Dir rannen. Baren die miberfvenftigen Quaranier von ben Jesuiten angest iftet, ober unterstäget worden, so batten fie obne Zweifel ben toniglichen Bollern mehr ju thun gemacht. Da fie aber bes Raibs, und bes Beiftanbes bufer Bater entbebren mußten, fo haben fie ibre Sache dumm, wie gewöhnlich, und ungludlich ausgeführet, jum augenfceinlichen Bortbeil ber Spanier, und Bortugiefen, beren Sica fener ibrem Unverftanbe jugefcbrieben merben mit. Gleich im Unfange ibres Aufftanbes mablten fie fo einen gewiffen Joseph (feinen Gefchlechtsnamen weiß ich nicht ) Markthauptman in G. Michael, was Die Spas nier Corregidor ober Capitan nennen, ju ihrem Anfah. in wiber die Bortugiefen. Er befag viele Bebenbigfeit bet Rormers und Unerichrockenbeit ber Scele : und betrue fo baber bei allen Gelegenheiten als ein rechtschaffener Bolbat, aber als ein fchlechter General, weil er bie Stras twie fo wenig tannte, als ich bie fcwarze Runft. Rache ben er aber in einem Scharmugel blieb, fo ermablten bie Jubianer an feine Stelle ben Darkthauptmann gu Conception Mitolans Neenquiru. der fich aber auf Die Rufit beffer, als auf ben Rrieg verftand, und felben babe nicht auf bas Beifefte führte. Daburch fant ben Urns wern allaemad ber Duth, und ihre Sache nihm eine folia-

folimmte Benbung. Die 7 Fleden wurden enblich ben Toniglichen Eruppen abergeben. Ø du, wer du auch immer bift, der du diefes lieft, entbloge bein Saupt, und fpric ben Ramen Mitolans, nicht anders als mit gebeugten Rnicen aus - oder lade vielmehr, wenn bu flug bift, dins allen beinen Rraften. Denn bas ift ber berufene Rifolaus, den bie Europher ben" Paraquagern; ohne baf Diefe bas geringfte bavon mußten, jum Ronig gegeben; und fo febr gefürchtet haben: Mus vollem Saife baben wir alle gelacht, als wir in Paragnap bie europhischen Reitungen und Mardenjournale ju Geficht befamen. eben bet Belt, ba alles von Seiner Mafefiat bemt eingebilbeten Ronige in Baraquay rebete und forieb, babe ich ben Ritolaus Neenquiru in bem, Aleden Comeption mit bloffen Sagen, wie die Abrigen Indianer bald reiten, bald eine Beerbe Dofen in bas Schlachtbane bes Rleckens treiben , oft auch auf dem' Blage Dol; fvalten gefeben; ibn betrachtet : und aber ibn gelacht. Er trat ju mir bingu, um nach ber Gewohnheit ber Indianer mir die Sand ju tagen. Er brang auch in mich, ich mochte ibnt Duffe falien und Somphonien far bie Bioline, auf der er febr aut fpielte, jum Abidreiben geben. Es war ein Glad für ben armen Ameritaner, bag er fich auch im Eraumebie Konigswurde nicht vorfiellte, die ibm bie Boller jens feits des Meeres beilegten. Satte er fich diefe in den Ropf gefest, fo murbe er fich gewiß nicht bis jur Arbeit eines Rnechtes, und bis ju einem Sandfuße erniebriget, fonbern Dielmehr mir feine Sand jum Rufen bargereichet baben.

Man etlaube mir ohne Radhalt ju fagen, was an ber Sache war. Der Ronig Rifolaus wurde nur in dem Gehirne besjenigen ausgebrutet, der schou lange gewunfchet hat, uns, als die eifriaften Bertheidiger der Spanliffen Perricorn ju seben,

un des ganten aroffen Strid vom Liruquap bem benache berien Brafilien einverleiben in tonnen. Birflich rudten bit Portugiefen in dem letten Rriege, nachdem fie die Spawir am Rio grande gablings überfallen, und jurudgetries ber batten , bis in bie Gegend von Montevideo , weil fie argende einen Widerftand fanden : und verbeerten alles uns termegs. Go mas unterfienarn fich bie Bortugiefen nicht. fo lange die Quaranier unter unferer Aufficht ftanden: fie berften auch nie baran benfen. Unfere Abwefenbeit bat fe fo fibn gemacht; bis fie endlich Betrus Bevallos, ber mit den fpanifchen Eruppen berbeieilte, wieder jurudichlug. Mit der Erhebung bes Ronigs Mitolaus auf ben Thron. gieng es folgenbermaffen zu. Um ben Betrug ju verhebe im, und bie bosbafte Erbichtung mit einem Scheine ber Babrheit ju übertleiftern, murbe ein toniglicher Munge meifter in Quito burd außerorbentliche Belohnungen bas bin verleitet , im Ramen und mit bem Geprage bes Rio nist Ritolaus Gelb auszupragen. Diefe unachte Mins le wurde in der alten und nenen Welt ausgestrenet t viewshi ich aufrichtig gestehe, bag ich teine gefeben bibe. Rein Menfch zweifelte, bag fie nicht in Paraquab wa bem vorgegebenen Tonia Rifolaus ausgepräget wors ben waren; ba boch ber Rinig in Spanien felbft in Paraquan feine Diniffatte bat, weil biefes Land gar toin Retall erzenget. Allein am Enbe marb ber Betrug bene wo offenbar; und ber falfche Gelbmanger D. C. fcbrich in Jabre 1760 ben 20. Mert felbft an ben Konig, if ihn gebeime Gewiffensbiffe antrieben, feine Miffethat Pund zu machen. Me veo forzado, fird bit Borte des Spaniers, por unos secretos remordimientos de Conciencia à descubrir esta iniquidad. &c. Durch biefen Brief bedt fich unn ber Mann von feilem Broiffen, und loderer Chrlichtett auf, von bem fener, in Remen Des Konigs Mifolaus Dunge zu folagen, krifbret murbe. Geinen Tauf und Befchiechtsnamen P. F.

plate like

P. F. M. M. will ich hier, nugeachtet er in gang Spanien bekannt ift, mit Stillschweigen übergeben, um seinen Standesgenoffen keinen Schandsted anzuhängen. Er bielt sich im I. 1768 in Radir auf, eben als ich und meine Mitbruder nach unserer Rückreise aus Amerika in dem nahen Daven S. Maria eine Zeit lang vor Anker lagen.

Der Ruf von dem Ronig Rifolaus, und bas in feinem Ramen gefchlagene Beld erregten bei bem Dabriter. bofe Beforaniffe. Allein dies war nur ein panischer Schro. den, wie Betrus Bevallos, der mit Eruppen in Paraquay aur Rettung biefer gander abgefchidet murbe, nachmals mit Augen fab , und in feinem Schreiben an den Ronig ju berichiebenenmalen einberichtete. Wofern man aber noth an meiner Aufrichtigfeit in Diefem Puntte zweiselt, fo lefe man bie Madriterzeitung (Gazettas de Madrit) wenn mir recht ift, vom Oftober 1768. Man wird barinn ber Borte gemahr merben: Man weiß nun, daß alles, was von dem Bonig Nikolaus vers breiter murbe, ein Marchen und eine Ridichtung mar. Bie tonnte man fich targer und Deutlicher ausbruden. und die Lage nachbrachlicher widerlegen ? habe biefes Blatt, welches von ber hofcenfur ju Mabrit burchgefeben wird, und mit ihrer Genehmbaltung beraustommt , felbft mit meinen Angen gelefen. Bill man noch flarkere Grande, bier find einige. Rachdem bie Unruben am Uruquap geftitet, und die verlangten Fleden abgetreten waren, verfügte fic Rifolaus Neenquiru, felbft in bas fpanifche Lager, und ftellte fich fremwillia vor dem 'tonigliden Stattbalter Joseph Anbronaequi. um ven allein, was vorgegangen war, Rechenfcaft ju ges ben. Man borte ibn freundlich an , und entlieg ibn nicht nur obne bie geringfte Strafe, fondern man bedattigte ibn fogar in bem Richteramte, bas er vorber foon

fon lange in dem Afteden Conception belleibet Batte. Dim Zweifel wurde man ibn in Reffeln, in Den tiefe fin Retfer geworfen, mit ben forodlichten Boltern gemutet, und vielleicht in bunbert Stude gerriffen baben, bem er ju bem Berbacht, bag er nach bem Renigreich Bramay ober nach bem Ronigstitel geftrebet bat, Mus bi gegeben batte. Dan mag in ber Gefchichte von Anerila noch fo fremd , und unbewandert fepn, fo weiß min bennuch , wie ftrenge bie Spanier gegen Die Dafelitterbrecher ju verfahren pflegten. Dan wird fic obie Brifel an die traurigen Schichale bes Atahualpa, ober wie andere foreiben Atabaliba Infas von Beru, bes Montezuma Monarchen von Merifo, und anderer erine urn, welche bie Spanier, weil ihnen ihre Erene verbachs in vorlam, ermorben, ober burch andere Qualen binriche ten liefen. Ift es also mabricheinlich, bas man bes Ris folans Neenguiru eines elenden Indianers geichonet bate te, wem auf ihn ber Berbacht ben bem Streben nach beit Loninstrone, bom Geldmungen, ober andern gefahrlichen Aufchlägen wider den Ronig von Spanien gefallen mare? War muß außerordentlich finmpf fepn, wenn man nach alem biefem bas Darden vom Ronig Riflans nicht labers lid finden foll. Abemich will noch bis auf ben erften Ure mung ber Rabel juradaeben.

Bei den Spaniern ist das Sprichwort sehr gemein file mensira es bija de algo. Die Lüge ist die Lochter wa Ewas. Die grundlosesten Gerückte, welche oft Sidte und Lauder wie eine Seuche durchzieben, entsichte manchmal aus den unbedeutendsten Anläßen. Bon wirt Art war die Erdichtung des Lönigs Rifelaus, der in erster Ursprung in dem Mangel der quaranischen Sprachsenutuiß; die Berbreitung hingegen in der Bostra bleit gewisser Jungen gesucht werden muß. Ich wis die der Ordnung nach anseinanderseten, Das Both

Tubicba bebentet bei ben Quaraniern fo viel als grof. Mburmbicha beift ein Ronig, ein Raciquer, Rapitan, bei einigen auch ein Borfteber. Bei ben Jubianern ift es ber Btand, jedem Saufen, bet, es fen nun auf bem Belde ju adern , Doly ju bauen ober ju fubren , auf Schiffen ju rubern, von bem Bleden ausgefchidet wird , einen Auffeber mitjugeben, der alles anordnet, und beffen Befehlen Die abrigen geborfamen muffen. Diefen beifen nun die Indianer Nanderubicba, unfern Befehlshaber ober Rapitan, nach Art ber Spanier, welche ben Muffeber Aber Die Buner in Rriegsschiffen Capitan de las Gallinas, ben Sanertapitan, und ben Auffeber aber Die 'Schifbuger Capiran de las Efcobas ben Befentapitan nennen. Auf eine abuliche Beife biegen die Quaranier vom Uruquay Bren Anfahrer Ritolaus Neenquiru Nanderubicha ihren Rapitan. Alle nun bief bie Spanier von Affumtion und Corrientes borten, welche ibre Sprace aus ber fpanifchen und quaranifden nach Billfabe jufammfegen, und feine recht verfteben; fo gaben fie eben fo ungereimt als unbillia vor, bat die Indianer ben Rifolaus mit bem Litel thres Roniges beehrten. Gewiß mar es bei ben Quatantern foon lange Ablich bem Ronig in Spanien ben Ramen Mburubiobabece . Der Mburubicha quanu, ober Carayrubichabete, bas ift bes groffen Rapitans, oder bes oberften Monarden von Spanien beitulegen. Dod rflege ten bie meiften, fo oft fie vom Rouige fprachen, um ibre lindliche Berebrung gegen benfelben amugeigen fic. blefes balbspanifchen Ausbruckes ju bedienen: Nande Rey Marengarn unfer guter und beiliget Ronig. Denn Naude Beift' auf quaranifch unfer; Rey bedeutet auf franifc Bo-Das Bort Marangaru fagt fo viel als gut ober daber pflegen fie auch allen Driligen, Die fie gnrufen, bas Beimort Marangaru nachzuseten. Dieraus erhellet, baf ber Mangel an binlanglider Renntnif der muaranifden Sprace an bem Babn Sould gewesen ift,

ber ben Ritolans Noenguiru auf ben Ebron erhob. 36 ber ben biefer Gelegenbeit nicht unbemerkt laffen, bag bie urigften Deinungen und grenlichften Lafterungen in Aufes beng unfer Dielmals Die Unwiffenheit ber fpanifchen, und portugiefifchen Dollmetiden jur Quelle haben. Diefe une wiffenden , und eben nicht allemal ju gewiffenhaften Leute . belde in ber lateinischen und quaranischen Sprache unr angerf folecht bewandert find, baben unfere Briefe vor den Statte baltern, die weiter nichts, als fpanifc verfieben, oft auf tine gang verlebrte Art verbollmetichet; weburch bann bie une fouldigften Borte und Sandlungen nicht felten die gare be eines Berbrechens annahmen. Deraleichen alberne Auslegungen, wovon ich eine Menge anfibren tannte. machten uns jumeilen lachen febr oft aber preften fe uns Seufger aus, indem fo viele Unschulbige ben Rebler eines irrenden Dollmetiden bufen mußten; weil ihre Beuge niffe por Gricht als rechtliche Beweise gelten, und ule gemiffe Ausfpruche ber Babrbeit ben Gefdichtbudern obne den geringfien Berbacht einer Unrichtigleit eingeschaltet werben. Aber wir wollen wieder ju unferm Ritolans jus rudfebren, ben man theils aus Frethum, und theils ens Diggunft die Rolle eines Ronigs friefen lief. -

Auftreitig waren seine Aeltern, Ahnen und Urahnen naterlicher und matterlicher Seits alle Quaranier von dem Flecken Conception. Eben daselbst lebte er viele Jahn re mit seinem Weibe ebenfalls einer Quaranierin, und tersah verschiedene obrigkeitliche Aemter. Der alte P. Janas Zierhaim rühmte sich, daß er, als er noch Pfarrer var, den berusenen König von Paraquan in seiner Justend, ich weiß nicht mehr, was für eines Fehlers wegen, isentlich habe züchtigen lassen. Seine alte Gattin war rentlicht, grau, außerordentlich großtöpsigt, und überspielt, grau, außerordentlich großtöpsigt, und überspielt zum Weib zum Schahr sie mie. Ich habe sie mit diesen Aus

gen, mit benen ich ist fchreibe , gefeben ; und es fehlte nicht viel, bag ich fie nicht fur bie Degara gehalten bat-Ibr Dann Rifclans bingegen war laug und bager, Don einer febr ehrlichen Abpfionomie, aber einem ernftbaften Bide. Er redete febr wenig, und trug eine große Rarbe im Sifict. Dieraus urtbeile man, weld einen ungereimten Que fat biefenigen jur erften Fabel gemacht baben, welche ben eingehilbeten Ronig Mifolaus fur unfern Lapbruber ausgaben, In affen Rolpnien ber Quarquier befanden fic bainmal bon unfern Lapbrudern nicht mehr als finf. Biveen bavon beforg. ten als Wunbargte bie Rranten ; ber britte unfere Rleiber. Der vierte beschäftigte fich mit Rirdenausmablen . Der ffinfie mar vom Alter und ben Rranfbeiten gang ansgezebe ret , und abte fich und une in ber Gebult. moren Europäer, und feiner bick meber bem Sauf noch Beidlechtenamen nach Rifolaus. Mußerbem nabmen wir in Baraquay feinen, der bon indianifden Aeltern bers flammte, weber als Briefler noch als Lapbruber in unfe re Gefeffcaft auf. 3ch langne nicht, bag bie Indianer eben feine belifebenden Ropfe find; aber fo thoricht murben fe bennoch nicht ju Berte gegangen fenn, bag fie , wenn fie auf ten Unfinn fich einen Ronig ju mablen perfallen maren , fich licher einen Lapbruber als einen Prieffer gemablet batten, fie, bie ben Prieftern fo viele Beisbeit autrauen, und ihre Barbe fo tief verebren. noch, daß auch bie Jefuiten ber Schwindel ergriffen bate te iemale nach einer toniglichen Rrone ju ftreben , fo warben fie felbe, mohl nicht einem Lapbruder, fondern eie nem Briefter aufgefest haben , ber fich burch feine Rechte fctaffenbeit, Rugbeit und Berbienfie vor andern felben wardig gemacht batte : wie ein ungenannter Rrane 10ft in viner 1759 berausgefommenen Schrift: Nouvelles pieces interessantes & necessaires mit vieler Einsicht anmerff. 36 werbe nun bon ber laderliden Erbichtung Des laul rubers und Ronigs Rifolaus eine eben fo lachere lide Duille auseigen.

Es gefcab eine, baf fic einige Spanier auf bem lak, um fic bie Beit ju bertreiben, von verfchiebenen Scraftaben, fo wie fie ibnen einfielen ober in ben Mund lamen, unterhielten. Bon ungefehr ermahnte einer dec-Unufen, die vor furger Beit am Uruquay ausgebrochen waren. Benn bie Jesuiten flug maren, fagte hierauf an anberer , fo follten fie ibren Lapbruder Joseph Rers midel fiber die Indianer feben , und ihm bas Rommans' b üurgeben. Reben dem daß er ein gehohrner Spanier if, bat er auch als Lientenant unter ben koniglichen Drad gonern gedienet, und fich burch feine Rriegskenntniffe alle gmeine Achtung erworben. Go wie alle Geruchte in ber Birbreitung junehmen, fo gieng auch ber jufalligfte Sedante, und unbedeutenbfte Ginfall vom Labbruber, ber ben Anfahigen jum General gegeben werben follte, von Ohren m Ohren; und wuchs bergefiglt an, bag basienige, mas die einen als thunlich' fic vorftellten, die andern icon, als gefdeben ausgaben ; es offentlich und breufte behaup. teten; und die übrigen juverfichtlich glaubten. So entficht aus einem Richts Die größte Gefdichte. Die fen bielten fie fur eine ausgemachte Babrbeit : in ber That aber mar fie blos ein abgefdingettes und fur uns febr efabrlices Darden ; indem badurd ber Indianeranführer Rifolans Neenguirù jum König von Bafaquav. 110 Joseph Rernandes unfer Lanbruder, der vom Urnquap. maighens 400 Deilen entfernt lebte, durch die lächerliche & Bermandfung jum Roulg Rifolaus ungeftaltet wurde. 36 fenne ben ermachnten Laybruder Fernandes febr gut 3 miland ju Rorduba im Tuluman einer difentlichen Schreibe Ind Lejefchule fur Die fpanifchen Rinder, mabrent bes Aifanfs am Uruquay, vor; und man marde ibn gewiß brmiffet baben, wenn er in diefer volfreichen Stadt auch ut einen Lag nicht in Die Soule gefommen mare. Rache bem er mehrere Jahre fein Lebramt verseben hatte, fo libm er die Aufficht über die nabe bei ber Stadt geleges

we Meperen Jefus und Maria eine Zeitlang über fich, alfo imar, bağ er von der Zeit feines Cintritts in die Befellichaft an bas Bebiet ber Quaranier, fur beren Ronig man ibn ausgegeben. batte, nicht einmal von Weitem gefeben bat. Dief ift ber Urfprung eines Marchous, wel. des von fo vielen' foanblichen Soriften ausgebreitet worden, an fic aber fo abgefdmackt, und ungereimt ift, bas ibre Berfaffer mehr ausgeklatichet, als ernftbaft wie berlegt in werben verdienen. 3ch erstanne oft, und tann mich faum bereben, baf es in unferem fo anfgeflart feva wollenden Zeitalter in viele und fo groffe Manner gegeben habe, welche biefe außerft ungefdict ausgebachte gabel wom gapbruber, und Ronig Mitolaus als eine glaubmar-Dige Gefchichte fo begierig verschlangen: wie Rinder, die fich mit guft an ben Marchen und Erjablungen ihrer Bartes rinnen weiden, und freudig nach allen Rlappern, und Spielwerfen die Danbe ausftreden. Man balte mir es ju gutt, wenn ich bie Sprache bes frangofifden Schrifts Rellers fpreche, ba er über die findifche Leichtglanbigfeit fo vieler Europäer in diesem Dunkte, welche fic nicht etwa ans Granben ber Babricheinlichfeit, fondern aus Ges bagigteit negen uns ibres Berfiandes bemeiftert bat, 1960 sieht. Ich zweifle taum, dag viele in ihrem Glauben auf ben Ronig Mitolaus ferben merben; aber bas find blos folde, welche entweder aus Gewohnbeit alles fur baar Belb annehmen, pher aus bartnadiger Bebarrlichfeit im Brithume ibre Mugen fremmilig verfcblieffen, und am bellen Mittage auch bas nicht feben wollen, mas fonft fes bem icarfictigeren Rorider meder buntel noch ameifelhaft. vortommen fann. Rach meiner Rudreife aus, Amerika bin ich in verschiedenen Landern von Europa mit Leuten von allen Rlaffen umgegangen : unb ich babe gefunden, bas ben grundlofen Gerachten vom Ronig Mitolaus bei allen die Berachtung ju Theil geworden ift, welchen ihre Geburt, Renntniffe, Barbe, und Tugend einen bobern Rang Anter

under den Menschen anweisen. Im Segentheile habe ich immer beobachtet, das diefenigen, welche noch ist für die fanle Posse des Königs Rifolaus eingenommen sind, mer die unbedeutenden, und unberühmten Leute gehören, deren Ansehen so gering wie ihr Berstand ist, und die sich überhaupt durch Partheplichkeit und Misgunst gern verblenden lassen. Wer wird sich aber um folder Leute Urtheile bekümmern?

Damit meine Lefer nicht irgend worinn bem groffen haufen ber Grrenden beitreten, werbe ich bier mit ibe ret Erlaubnif noch einige Bufde beifugen , welche jur Beflattigung alles beffen , was ich bisber in Abficht auf biefe Daterie gefagt babe, ungemein viel beitragen. Mus ben 7 Rieden am Uruquan, in welche nach erfolgter Uibergabe eine fpanifche Befagung gelegt wurde, sogen iber 20000 Indianer ab. Der Anblid fo vieler uns fouldigen Bertriebenen, fo vieler Breife und Unmundigen prefte beinabe jebermann Thranen aus. Munfgehntaufenb der Ausgewanderten wurden in den Alecken an bem Aluffe Barana aufgenommen, und in Satten von Strob vere leget, nachdem fie in ihrem Baterlande ihre tierlichen und kenemen Danfer von Stein verlaffen batten. then fo viele taufende jerftreueten fich in ben entfernten ganberepen am Uruquay, um weit bort alles vom Biche wime melt, ibre Rabrung gleich an ber Sand ju baben. burd Bitten noch burd Befehle tounten fie babin gebracht werden, bag fie Aber ben Uruquap gefetet, und ihrem Batere lande ben Ruclen gemenbet batten, um wie Bettler in freme ben Bobnplaten ber Gnabe anderer ju leben, fie, die juvor 48 allem fo groffen Uberfluß batten, bag fie Bieb und Banme wolle alle Jahre ben Anwohnern an ber Parana jufdbren founten. Rachdem nun aus ben 7 fleden die Ginmobner hranegezogen waren, bot fie ber fpanifche IStadthalter trmig bes getroffenen Bergleichs ben Bortugiefen an

welche aber Diefelben nicht annahmen. Als eine Urfache, marum biefe lettern ber Erfullung des Bertrages answichen. giebt man unter andern auch biefe an. Die Bortugiefen follen fic anfanglich von den Gold und Gilberminen, Die fie im Lanbe von Uruquap angutreffen boften, weil fie ungewiffen Dubmaffungen und fliegenden Geracten in febr traueten . einen außerordentlichen Begriff gemacht baben: nachdem fie aber alles genan burchfuchet und befichtiget batten, murben fie überzeugt, daß von allen biefen Dinen in bem gangen groffen Strid nicht die geringfte Gpur vorhanden mare. Babrend als diefes in Paraquay vorgieng, farb die fpamifche Roniginn Barbara aus Portugall, welche aus einer besonderen Reigung gegen ibr Baterland Diefen Lans bertaufd am meiften betrieben batte, nach einer lanawies rigen und ichmeribaften Rrantbeit in ber Blate ibres Ml Bald bierauf folgte Rerbinand ber VI. ein febr avtifeliger Ronia, burd ein ebenfalls lang anbeltendes Rrantenlager entfraftet, feiner theuresten Gattinn ins Grab Bie viele Betrachtungen liefen fic bier nicht aber bie meifesten Anftalten ber Borficht machen, und aber bie munberbaren Wege, Die fie einfoldat. Der isiee Sie nia Rarl ber III. erbte die Staaten feines Brubers. Roch als Ronig beiber Sicilien mißbilligte er mit vieler Borfict laut ben Bergleich, ben Ferbinand mit ben Bore ingiefen eingegangen batte: er faumte baber nicht benfelben fobald er von dem neapolitanifden auf den franifden Ebron gelanget mar, aufjuhenen, und bavon abjugeben, ber vielen Rachtbeile und Befahren wegen, die baburd feinen Monarchie juwuchlen. Die verftoffenen Quaranier rief er wieder burd ein toniglides Chift in ihre Rleden jurad. Allein fie fanden felbe beinabe in einem eben fo muften Que ftanbe, als die Ruben nach ihrer Mudfunft aus ber babylouisden Gefangenfchaft ihr Jerufalem angetroffen batten. B fturit fanden fle ihre Deperepen ohne Bich, ihre Mea ? der mit Dornen bemachten, und vom Ungeziefer vermaftet. ibre

fin Banfer entweder verbrannt ober bon ben fpanifchen Erkungstruppen' gang vermabrivfet, und hier und ba w Solangen bewohnet. Den Jefuiten bestättigte Rarl Die Auffict Mer die Rolonien der Quaranier, obne das gerings : fe barint abzuandern, ober ben Bunich ber portugiefifen Partben, Die ihre Entfegung und Bertreibung gern achben batte ... in erfallen. Satten wir aber nach iber Meinung bes Ronigs ten vorigen Rrieg angesponnen, wie und einige Uibelgefinute befchulbigten; fo murbe er obne Smeifel bie jabireiche Ration ter Quaranier nicht unferer Obforge und Erene anvertrauet baben. Bu eben diefer Beit murbe ber Marches Zeno de la Ensenada burch en fonigl des Coreiben aus bem Orte feiner Berbannung nad Madrit jurudberufen. Diefer erfte Minifter thatte fo durch feine Lalente, und vielfahrige Erfahrung berühmt, und um gang Spanien befonders verbient gemacht; und fic baburd die Gnabe bes Ronig Ferbinands tu einem vertüglichen Grade erworben. Allein ju bem mit ben Bortugicfen verglichenen Lanbertaufch, ber von allen patriotifc gefinnten Reichtratben, und Stattbaltern von Amerifa ficts wiberrathen und verworfen worben ift, gab er feine Stimme nie: er fcrieb fogar desmegen an Rarin Ronig von Reapel als tanftigen Erben ber Rrone; weil ibm die -Boblfabet des Reichs weit mehr als die Gnade ber Rdnigint Barbara am bergen lag. Diefes foll man bem Marchefen de la Ensenada, menn man anders bem alle gemeinen Gerachte in gani Spanien trauen barf, jur Laft gelegt, um ihn befmegen gefangen gefetet, feiner Burben beraubet, und vom Doje verwiefen baben. Denn fo glade lid war man basmal in Spanien noch nicht, daß man denfen fonnte, wie man wollte, und reden, wie man Note.

Sleich nach Ferdinands Lob willigte Karl nicht nur bill in ben Bergleich ein, den fein Bruber mit ben Por-

Bortnaiefen getroffen batte; fonbern er ernenerts fogar ben Rrieg wider dieselben, in welchem 6000 Quarquier in bem foniglichen Deere und unter ber Anfubrung bes Betrus Bevallos unverbroffen Dienfte thaten. nabm Aufangs die portugiefifche Rolonie "Uiberwinder als in Brafilien ein; nur die Radricht, das der Friede in Europa gefchloffen ware, unterbrach ben Lauf feiner Siege. Dag bie Quaranier tu bem gladlichen Erfolg feiner Unternehmungen nicht wenig beigetragen baben, bezeugte Bevallos felbft in verfcbiebenen feiner Briefe benn er bachte immer ebel und billia. Aber barum unterlief ber Reid, und ber Gigennut bennoch nicht , ibm Feinde jujugleben. Bie gerne mochte ich bem groffen Dann bas Lob fprechen , ju welchem mir bas An-Denten an ibn einen fo unerschofpflichen Stof anbietet ? 36 aenot eine Beit lang feines freundichaftlichen Umganges. Rie habe ich ibn anfeben tonnen, obne ibn ju bewundern, und innig ju verebren; mit fo vielen und fo groffen Gaben batte ibn bie Ratur ausgeruffet. Man vergrae es mir nicht, bag ich ber Reigung meines Bergens nachae be, und bei diefer Belegenheit im Borbeigeben die Grande auge zu bem Gemalde bes unfterblichen Dannes entwerfe. Ein gludlicherer Binfel mag es in Spanien vollenben. B. Zevallos stammt von einem abelichen Gefchlechte in Sein Bater mar foniglicher Statthalter Spanien ber. in ben tanarifchen Infeln, und farb bei einem Aufftanbe, ben bie Ginwobner erreget batten, icon lange fur feinen Ronia den Cod ber Delben. Bevallos batte eine fo einrehmende Geffalt, und einen fo ichlanten Buchs, bag ich ibn ohne Unftand unter die fconften Danner rechne, De ich jemals gesehen babe. Seine augenehme Rorperbile tung verfconerte er noch ungemein burch bas Reine und Artige feines Betragens; und erhobte badurch ihren Berth wie ein Brillant ben Werth eines Ringes. Domp, Brableren. und Stola maren nie feine Sade. Geine friegerifche Strene

Strenge wußte er burch Gelindigleit, und ben Ernft eines Beldherrn burch feine befondere Derablaffung, und Sefaligfeit ju milbern. Go oft tr mit feinen Freunden fprad, war et ber freundlichfte, und fobald er mit feinen Solbaten au thun batte , ber eruftbaftefte Dann. Stimme glich bem Donner, ohne boch eine Gemutheericute terung, ober Bitterfeit ju verratben. Sein bloffer Unblid flagte allen Rlaffen von Menfchen, bem Sochften wie . bem Redrigften, Liebe und Chriurcht gegen ibn ein. 200 er immer wandelte, in ber Stadt, im Lager, auf ber Reife, erfallte er überall bie Pflichten eines rechtschaffenen Chriften , vortreflichen Generale, gerechten Richters , und wenn ihn bie Umftande baju auffoberten, unerschrodenen Solbaten. Dan fab ibn, wenn es feine Sefchafte guliefen, oft imo Stunden bindurch auf dem Boden Inicend, mit unverwandten Mugen in ber Rirche beten. nes und erbauenbes Beifviel fur bie Detumpebenben ! . Alle Jahre pflegte er acht Tage geiftlichen Betrachtungen ju weiben. Er lebte unverehlicht, und feine Dandlungen waren alle fo unftraflic, und rechtschaffen, bag and ber foarffichtigfte Sabler, fabe er auch mit Argusaugen, feine fowache Seite an ibm batte entbeden tonnen. Er bewies burd fein Beifpiel, bag bie Aremmigfeit mit bem Rriegefande, und diefer mit jener nicht unverträglich find, fondern daß fie fic vielmehr wechselweise erheben und gieren. Im Deere verabichenete er alleit bie Religionsspotter, und verfibr nnerbittlich firenge gegen blefenigen, bie fic obne Shaam und Gewiffen allen Schandthaten überließen, und das Lager als die Freyfictte des Muthwillens anfac ben, wo berfenige ber treffichfte ift, ber benfelben am weiteften treibt. Die berrlichen Siege, bie ber fpanifche Seid unter lautem Arobioden ber Spanier aber Die Bors tugiefen erfochten bat, ift er weniger bem Glade als feis ner unaefdmintten Frommigfeit foulbig , indem bie Borficht allett feine Unternehmungen fegnete, und bie Comd-

che feines Deeres erfette. Dit feiner befonbern Gottese furcht vereinigte er burd bas ebelfte Band alle bie groffen Cigenfcaften, die wir febem Relbberrn munfchen, aber nur an den wenigfien wahrnehmen. Un der Birftandesfraft, Scharfe im Urtheilen, Eutschloffenbelt, raftlofent Beftreben , vielidbriger Erfabrung in Rriege , unverletider Erene gegen fein Baterland und feinen Monarden marb er gewiß von niemanden Abertroffen. Er bestrebte fich immer, mehr feinem Ronige, ju ubgen, fallen. Er erreichte beibe 3mede, ungeachtet et auch jus weilen feinen Reinden gelungen ift, ibm burd gewiffe Runitariffe die Gnade des Ronigs ju entzieben. Dief ift mes ber ungewöhnlich, noch fonderbar: und er bat Diefes Loos mit allen verbienftvollen Batrioten gemein. Wird benn nicht auch die Sonne, diefes wohlthatige Geftien, durch bas Daiwifdenfommen bes Monbes eine Beitlang verdunfelt, wiewohl fie bald wiebernm in ihrem vollen Lichte glautet, bas fie nur verbarg, nicht verlor. Rachbem man endlich au Mabrit bie Rabalen, die ber Reid wider bas Ber-Dienft und bie Babigfeit bes Bevallos geschmiebet batte. einfab, fo murbe er vom R. Rarl in ben wichtigiten Ges fchaften nach ben Sofen von Reapel und Barma abgeordr net. Eben fo berebfam als fiegreich gieng er mit ber Rebeund bem Degen gleich geschickt um. Unftreitig batte er felbft nach bem Bengniffe ber Engellander und Portugiefen alle Theile ber Rriegewiffenschaft auf bas vollkoms menfie inne. Die unternahm er etwas, was er nicht lange vorbet icon reif aberdacht batte. Um feine Entmarfe mit einem gludlichen Erfolge gefront ju feben, mußte er ble auserlefenften Anftalten in treffen, Die gefchickteften Befehlshaber, auf beren Erene und Kriegstenntniffe er fich verlaffen tounte, ju mablen, Die Dinderniffe ju bebeg, Die Schwierigfeiten ju überwinden, Die Gefahren vorberanfeben, und fie theils mit Lift und theils mit Bewalt ans bem Bege ju ranmen. Die verfcob er etwas auf'

der morgigen Lag, mas noch beute gefchen Connte; and lief er feine vortheilbafte Belegenheit ungenugt vor-Manben. Benn er bie unermeflichen Chenen burch ieben, we man weber Baffer noch Dolg findet, und über Dorife und Riaffe feten mußte, forgte er zeitlich vor bie Gichere bit und Bequemtithteit feiner Eruppen. Die magte er tives aus Ungeftum, fonbern er unternahm alles aus Uberkgung. Go wenig er in gewagten Entwürfen Disia. mb im Angriffe verwegen ju Berte gieng; fo fcarf fettt er feinen Reinden in Solachten und Belagerungen gu. Borice Zufalle tonnten ibn fo wenig fleinmutbig, als stidliche ibermutbig, und Stege granfain machen. mer blieb er fich felbft gleich. Um feine Bolfer anm sinktlichen Geborfam ju zwingen, fuchte er fich ihnen burch Site, und fcone Beifpiele beliebt ju machen. Und bas, slaufe ich, war auch bie Urface, warum er mit fo menig leuten immer fo viele und fo groffe Dinge gludlich ausgeführet bat. Richt gufrieben Befehle ertheilt gu baien, unterfucte er in eigener Berfon, ob fie auch gehörig befolget wurden. 3ch bewunderte oft feine Gorafalt, mit ber er felbft bie bem Anfcheine nach unbedeutenoften Rleis nigfeiten nicht außer Acht ließ: j. B. ba er por bem Mariche Die Aubrwagen felbft befichtigte, und fie Stud fur Gild unterfucte, vo fie auch mit bem nothigen Brovient und Kriegsvorrath befrachtet, und mit Bachen gehörig bedet maren ic. Rliegenden Beruchten, imendentigen Unte werten, fremden Augen trauete er felten; er wollte alles kibft aberall, wo es thunlich war, mit Angen feben, unb b ju fagen mit Sanben greifen; und fich von wichtigen Dingen gemiffe Rachrichten einholen, um fein Deer in Siderbeit ju feten, und vor den verbecften Angriffen bet Zeinde in bewahren. 11m Mitternacht vifitirte er viels aal auf frepem Felde bie Borpoften und Biquets ju Pferk; und vergaf, oder vielmebr verachtete ben Schlaf, fo me alle Abrigen Bollufte. Er pflegte ju fagen; die Bachs famfeit

samfeit des Generals und die Folgsainkeit der Soldaten sepn die sicherste Schutwehre des Preres, und der Siege Mutter. Daß er wahr redete, haben wir mit Frobloden an ihm erfahren.

Da er nun mit biefem Gefolge ber Felbherrnt igens ben in bas Lager trat, fo ift es fein Bunder, bag iben meiftens alles nach Bunfch ausfiel. Wir fagten immer ; das Gluda Diefes Geichent baf Des' Dinmels Kahnen geschworen babe. Im letten 111 feinen Rriege, ben die Spanier in Italien fabrten , batte er foon mit Rubm gebienet, ob als Daupimann ober Dberfter, weiß ich nicht. Bas er ba Rubmmarbiges ausgerichtet bat, war ein Borfpiel von bemfenigen, mas er nache mals in ben zwenen Rriegen wiber bie Bortugiefen in Gadamerita vollfabrete. Much lief es ber Dof ben fo wichte ; gen Berbienften bes Bevallos nicht an Belohnungen mangeln. Er erhielt bas Rommandeurfreng vom Ritterorben bes b. Jatobs, ben G. Januarius Orben, und Die Rommandantenftelle ju Dadrit. Rach einigen Jahren gab ibm R. Rarl ben goldenen Schingel, ein befondes res Dofebrengeichen. Als fich in Spanien bas Geracht von ben Unruhen in Paraquay verbreitete, fab man erft, in welchem Unfeben Revallos bei bem Ronige ftand, und weld ein Bertrauen biefer auf feine Talente fitte. machte thu jum Statthalter von Buenos Mores, und lief thn, um Die Unruben bei ben Quarauiern ju bampfen, und Die Uibergabe ber fieben Aleden ju befchlennigen, mit 500 Reutern, die man aus allen fpanifden Dragonerregimens tern ansgehoben batte, nach Paraquay einschiffen. Dierzu famen uod, wenu ich mich nicht irre, 7 Rompagnien Aufganger , Die ein frauifcher Oberfter aus Deutschen , frangofifden , welfchen , einigen polnifden , und , wer follte es wohl glauben? auch rugifchen Uiberlaufern jn Parma mit groffen Roften furs vorber angewerben batte. meiften

meifen von diesen waren alte versuchte Leute von einer trotign Soldatenseele, die bereits in Europa in verschiedem Leeffen mitgesochten hatten. Sie wehrten fich auch in Paraquap allemal aus allen Rraften, so oft mit dem kinde angebunden wurde. Uibrigens auferte die Reigung ausureisen, die Folge einer in Europa angenommenem Grochubeit, auch bei den Antipoden so viele Sewals ihr sie, daß sie allemal, so oft sich eine Selegenheit aus int, hausenweise davon liesen, um sich zu verheurgiben, aber ein bequemeres Leben sühren zu können. So unwischriftlich wahr ist es, daß die, welche über das Weep siesen, den Dimmelsstrich, aber nicht ihre Gemüthkart inden.

Rad einer langen und befcmerlichen Uiberfahrte ribei Bevallos von ben Cturmen viel auszufieben batte kote er eruflich barauf in Paraquay die Rube wieder bergue fika, weil er noch immer ber Deinung mar, baf bet frieg in dem Inneren Diefes Landes muthere, und bas det bem Ronig Ritolaus jugefallen mare, wie bie allgeerine Sage gieng. Als er des Ufers von Buenes Ape is anfichtig wurde, fchicfte er, um feine Ernppen bei einet giblingen Landung feiner Gefahr auszufeten, einige Runde Bofter in einer Chaluppe voraus, welche dem Bolte, bas in Seftade des Gilberfluffes jufammengelaufen mat, mis kn bei ben fpanifchen Schildmachen gemobnlichen Loofes bet von meitem juruffen mußtens Quien vive ? Ben ie im ihren Ronig erfannten. Dierauf folgte flatt bet Anwort ein allgemeines Belächter. Rerbinand bet VIL bi ber Simmel lang erhalten wolle, fen ihr Ronig, whrbe es bleiben , fo lang er lebte , fchrieen alle eine fingig. Das war genug ben Anfommlingen ihr Diffe tan ja benehmen. Sintergangen burd die falfchen Ges inim glaubten bie Europäer , ber Ronig Rifolaus tonne it fam, oder wenigftens nicht obne vieles Blutvergieben TO mi

pon Throne verfloffen werden : und felbft Bevallos erflaunte, als er gemiffe Radricten einjog, bat in Paraquan vollfommen . Die Rube berrichte, und die Quaramier jum Beborfam langft jurudgefehret maren. Much batte er mit ben In-Dianern feinen Streif mehr. Aber defto niebr machten ibm die fpanifchen Befehlshaber von der portugrefichen Dartbep ju fcaffen, unter welchen fic der Dardes Val de Lirios auszeichnete. Diefer war mit einer foniglichen Bollmacht verfeben , fich mit ben Portugiefen nach feinem Butounten über alles ju verabreben, mas fic auf ben veralidenen Landertaufd bejog. Er war übrigens ein auter Mann, nur baf er ju gefällig gegen bie Lieblinasneis aung ber Roniginn Barbara, und beraufcht von den Beforberungen, bie fie ibm verfprach, fich ju febr auf Bortugalle Seite binneigte : wormider fich aber Petrus Bevallos. Der immer Spaniens Boblfahrt der Gunft der Ronigin poring, aus allen Rraften fette. Dachbem er felbft überall ben Augenschein eingenommen, und alles, was ver feiner Unfunft mabrend ber Unruben vorgefallen mar, mit aller Unpartheiligfeit auf bas genaueffe unterfucht batte . fo fand er, daß man eine Menge Dinge mider Die Quas ranier, und ihre Diffionarien entweder gang breufte bingefdrieben , ober bod boshaft übertrieben batte. richtete auch ben mabren Berlauf ber Sache unverfalicht nach Sofe ein, und rechtfertigte und rahmte fogar bie Quaranter, Die er boch in Paaren ju treiben und in suchtigen aus Europa getommen mar, ale thr eifrigfter Bertretter. Es ift mabr, er jog fic burd feine Babrbeits , und Gerechtigleiteliebe den Dag einiger Uibelgefinnten ju; allein am Ende offenbarten fich bie Ratalen feiner Reiber; fein Berbienft fiegte, und er erwarb fich einen emigen Radrubm bei allen Rechtschaffenen.

Auf ben hintritt ber Konigin Barbara, und ihres Semable Berdinand bes VI. anderte fic die Seene, und

allet ubm eine gani andere Geftalt an. Denn nachbem In ber Rachfolger feines Brubers ben Porthgiefen von wien ben Rrieg angefundigt hatte; bediente fich Bevallos ter Quatamier , Die er batte betompfen follen , ale bei tunichten Bertjeuge- Die Portugiefen ju bemuthigens auf kinen Befehl eilten fechetaufend von jenen in bas Eger bes Ronigs, verfaben mehrere Jahre binburch nicht thin die Eruppen , fondern auch die fpanischen Granis framifiere aus ibren Bleden mit vielen taufend Ochfen ! i fchifen ihnen alles moaliche Proviant, und mas bas i geberet, im Uiberfinffe, und mit ber groften Bereite Migleit ju. Saben fit ihren Ramen baburch gebrands tith , daß fie auf Mangel einer volligen Uibergengund " Anfebung bes toniglichen Bejehles ibre Flicken ben arugiefen ju raumen eine Beitlang fich-weigerten', und in m ihrer Bertbeibigung Die Baffen etgriffen; fo bar he fe ihren Rebler wieder baburch gutgemicht, und ges 'at, baf fie fonft immer Die offenbarften Bemeife ibret . Mid:tbaten Ereue gegen den Ronig von Spanien felbe ti bem Zenigniffe bes Zevallos jur allgemeinen Bermund bing von fich gaben. Diefes glattbte ich in meiner Addte von ben Borfdfen bei den Quaraniern jur Bel mitting ber Babibeit anfahren in mußen. the andere ihre Lugen fo unverfchamt und ungeftraft in . Belt bineinfdreiben barfen ; warum fell es mit niche tabt fenn, gemiffe und ungezweifelie Thatfachen jund Ich wutbe biefe Materic noch Enibein ju beingen ? bilider und umftandlicher behandelt haben, wenn ich id ber Deinung mare ber Chte ber barinit wetwickla touen ju mugen. Ran wird es tie G. de bes ums nen Lefers feint ju entscheiben, ob man mehr ben Frairen, Die Die Schmabfucht ober Die feige Gefalliga E wiffen Leuten ju fomeicheln anegedobren bat, ober Et. ber ich biefes alles mit Augen angefeben babe, Glatte bi beimeffen folle Affeite for gewiß ich biefen berbiefit

webig getraue ich mir felben von allen zu erwarten; weil ber Brrthum , nach der Bemerfung eines Weltweifen vielen glaubwurdiger vortommt, als die Babrbeit felbft. Die Bernunft, welche den Billen leiten und regieren foll; wird leider! nur ju oft ju feiner Stlavin berabgewurdiget, alfo smar, daß wir immer von Ratur die Feb. ler berienigen ju glauben geneigt find, bie mir beneiden, ster haffen. Jeder glaube, mas ibm beliebt : ich babe Dabei meder etwas ju gewinnen, noch ju verlieren. bern eingewurzelte Borurtheile meine Beitgenoffen mir ibren Beifall ju fchenten, fo werde ich bennuch menigftens ben Nachfommen Grunde binterlaffen, bas, mas wider die Quaranier, Diefes von fo vielen munblid und fdriftlich gerühmte und niemals genug jurahmende Bolt, fo ohne allen Grund gefdrieben, und ausgeftreuet worden ift, ju bezweifeln. Die Siege, und übrigen berrlichen Thaten, bes Zevallos, beffen Borguge ich bier nur farglich bes rabren wollte, wird man an feinem Drie beschrieben finden.

Die zwepte Statthalterfchaft in Baraquan ift Tuluman, ein Land von einem nugeheurem Umfange. Aufgang floft fie an Die Stattbalterichaft von Buenod Mpres, gegen Abend an die Gebirge von Chili, gegen Mittag an die unermeflichen Chenen, Die fic bis an Die Terra Magallanila erftreden, und gegen Mitternache endlich an bas Gebiet von Tarija ober bie fogenannten Chichas. Epriatus Morelli eigentlich Dominitus Duriel ein Spanier (einft mein Mitpriefter in Paraquap ) vermuthet in feinen Beitbachern von ber neuen Belt, Die er 1776 ju Benedig berausgab , baf ber Rirchenfpremael von Sufaman, wenn ihn nicht ber von Quebed übertrafe, ber größte in ber gangen Belt ift; es verfteht fich, nicht an Bolfsmenge, fondern an der Grife feines Umfanges. Um feine Meinung geltend ju machen beruft fic Diefen Corift.

Schriftfeller auf ein Schreiben bes Betrus Dichael Argandona Bifchofs von Tutuman (ich babe ibn in Rorbnba fibr gut gefannt, ) an den Babft Benedift den XIV. von 4. December 1750, worinn er unter andern auch. dift fagt : Diefer Sprengel erftrecter fich von Mors den nach Guben auf die ungeheure Weite von mgefehr 400 Meilen bin. In der Breite bas ift w Dften nach Beften icheinet berfelbe bei 200 Deilen # baben. Dievon macht ber Bifchof feine Delbung, wil man Die Granjen bes fpanifchen Gebietes auf biefr Geite, ber Bilben wegen, Die bie und ba groffe Stride Landes tune baben , nicht leicht angeben fann. Dieraus erhellet, daß fich Coleti in feinem biftorifch. geve graphifden Borterbuche von Cabamerifa febr geirret bas k, (wie ibm bann biefes ofters wieberfahrt ) ba er fagt : Lufemann ift von Mittag nach Mitternacht zu mehr als 160 Meilen lang, und von Morgen gegen Abend bei 90 breit. Laderlich ift auch, mas bie frangofische Bienerleitung bom 8. Julius 1775 unter ber Aufschrift: Radrit am 20. Dan, meldet: Man babe eben burch die Briefe des Stattbalters von Tukuman, uner zwischen den flugen Rio Pardo, dem Pas raquay, und dem Orenoque gelegenen Proving, l'adrides erhalten. On vient d'etre informé it par des Lettres du Gouverneur de la pròvince de Tucuman, située entre le Rio Pardo, le Paraquay & l'Orenoque &c. Wer bat fich jemals auch ter im Traume einfallen laffen, bag Tufuman von Dies in Kluben umaranget werbe, welche boch alle, ber Pas Upap ausgensmmen, unendlich weit von Tufuman ente fernet find. Barum ermabnt man bes unbebeutenben flifdens Barbo, und übergeht bie groffen Strome, als m Uruquapi, Rio negro, Rio grande de san Pedro de. Bollte man burchaus bie auswartigen und ente anften Bluge anftheren, fo batte man auch vom Da-D 2 raanon

ragnen, Rio Janeiro, und Rio S. Frencois Meldung machen fellen. In mas für einer Beziehung steht Tuluman mit dem Fluße Orenoque, swischen welchen und jes mer Proving gang Brafflien, und noch andere Landschaften liegen, und der eigentlich in Neugranada zu Dause ift. Ich find für gut diesen, Irrthum zu rügen, und meinen Lesern zu zeigen, wie ungereimt einige alles untereinander mengen, die von dem entsernten Amerika Nachrichten oder Weirerbücher schreiben. Eber murde man den Stall des Augias, als diese Schristflesser von ihrem Unspathe reinigen,

Entuman Bat ibren eigenen Stattbafter, und Bi fchof. Diefer refibieret ju Corduba, und jener ju Salta, als ben vornehmften Stadten bes Landes. Abrigen find weber schon, noch auch sehr berühmt. Cocduba erklarte Philipp ber V. in einem Schreiben an ben Statthalter Stephan, Urizar jur Dauptfladt bon Tufum n. Gie hat auch anfebnliche Danfer, eine berabmte Alademie, viele und reiche Pflangbirger. Riraende findet man iconere Biefen und alle Arten von Bieb in gidferer Menge. Mis ben biefigen Reperepen merben jabrlich viele taufend Maulthiere in Bern vertaufet ber Segend von Anrduha fiebt man burchgangig Selfen bon einer aufero bentlichen Dobe. Benige Deilen bon ber Stabt an dem Blufe Pucara, ber anch bei fener wraberflieft, ift ein Ort, mo man Ralf brennet. Als ich einft dorthin geschicket murbe, so borte ich ju verichiebenenmalen ein ichrodliches Getofe wie Rauonene fouge. Die Racht mar beiter, Der Dimmel unbewolft, und fein Luftgen regete fich. Ich batte barouf acichmo. ten , es marbe irgendwo in der Rabe eine Reftung aus Rangnen beschöffen. Allein bie neben mir ftebenben Gins wohner verficherten mich, dergleichen Donner waren Diefen Belfen eigen, jud man barte felbe beinabe taglich. Bietz kiát

leicht bag bie in ber Dolen ber Berge verfchloffene Luft, indem fie burd bie zu engen Rinfte berausarbeitet, von ben Relfenmunbungen jurudgebranget wirb. Rrumungen abprellet , und baburch ein fo furchterliches. fo bonnerabnliches Gebrall berausftoft. Indeffen bab ich auf meinen vielen Retfen durch bas Bebirg von Rorduba, welches mich febr wunbert, fonft nie ein unterirhifches Setife wahrgenommen. In ber Stadt Rorbuba felbft bort man bei ber Racht juweilen ein dumpfes Gemurmel, als wenn etwas in einem Dorfer mit einem bolgernen Stofel zermalmet murbe. Diefes gedampfee und trauria tonende Gerausch siebt fich aus einer Gaffe in Die Spanier biegen es el pison, welches die andere. auf manifc einen Schlägel ober ein Inftrument bebeutet, womit die Pflafterfeger ihre Pflafterfleine jurechtftoffen. Das gemeine Bolt glaubt, bag ein Gefpenft vber Bolter a geift burch bie Saffen ber Stadt reite; und firchtet fic bavor. 36 habe biefes nachtliche Gebrumme in a gane jen Jahren nur einmal gehöret; aber ich zweifle nicht, bağ es von einem unterirrbifchen Binbe berrubre, wele ort burd bie Erbenfinite bervorbringt, und fic mit beftigen Stoffen einen Musgang fucht : indem ber gange Boben, worauf bie Stadt fiebt, burd wiederbolte Erde beben, fo ju fagen, ausgehöhlet worden ift, und nachfinft, wie ich oftere beobachtet babe. Die Stadt Salva liegt an ber Straffe nach Bern, und giebt aus bem Durde mae ber Maulthiere groffe Bortheile. S. Jafob (Sant Yago del Estero) mar die alteste Stadt in Tuluman und lange Beit ber Sis eines Bifchofe, und Statibalters Ihre Baufer find weber foon noch jablreid. Erft Ina nojent der XII. verlegte ju Ende des vorigen Jahrhum berte ben bifcofficen Sig von bier nad Rerbuba. 364 ren Rirden feblet es nicht gang an Bracht. Gie liegt an bem fußen fluffe (Rio dulce), welcher alle Jahe re wabrend feiner Liberfchmemmung fo groffe Sandberge anbauft DA

aubluft; baf fie im Ralle einer Belagerung ben Bargern fatt ber Bollwerte bienen, und auch Ranonen-Engeln anshalten tounten. Die Bewohner ber Segend pan 6. Jatob haben wenig Bermagen, aber um fo viel mehr Dergbaftigfeit , welche fie ju allen Beiten gegen bie Bilben bewiefen babent und find unter allen Snauiern in Paraquan, fo wie einft bie Lacebemonier unter ben Briechen , Die tapferften. Diefes ihres Borguns werde ich an feinem Orte mit Mehrerem ermabnen. Gie treis ben einen eben nicht febr einträglichen Sanbel fowobl mit Bachs, bas fie in ben entlegenften Balbern ans ben wilden Bienenfidden mit vieler Dabe jufammenfuchen; als auch mit Getreibe, welches fie nach Dem Dafen von Onenos Apres fabren. Allein ber Sewinn bavon erfetet Die Arbeit und ben Soweif nicht, ben fie auf Diefe Erjengniffe verwenden. Ihr Bich ift nichts weniger, als jablreich, weil es ihnen an gutter gebricht. Ihre Biefen find flein und fandigt, und geben baber nur febr wenig Beibe; auch aus bem Grunbe, weil im Commer bie Dite, und im Binter ber Reif alles fammere lich verbreunet; und ju bem regnet es auch fieben Dros nate oft teinen Tropfen Baffet. Beil bie Pferbe im Winter auf bem Belbe fein gutter finden, fo nagen fie an ben Mefien ber Baume, wie bie Seife, und fogar aud an ben barren Stoden, wie ich vielmals gefeben Wenn ber Rio dulce nicht alle Jahre bie gange Begend, wie ber Ril Megopten, burd feine Hiberfcwems mnna tranfte, fo murbe vermutblid barinnen gar nichts madfen. Diefe groffe Uiberfdwemmung faut gemeiniglich Sie entfleht aus bem Schnee, im Senner ein. ber in ben Gebirgen von Chili und Bern burch bie Gone nanbige fomilgt; benn im Gabamerita find ber Rovember, December, und Jenuer Die Sommermonate, fo wie fie in Europa Die Wintermonate ausmachen. Es ift ein får ben neuen Antommling eben fo fcanbervolles als får pen

ben Landmann angenehmes Chaufpiel ben fonft gang fanft. id binminbenben Riuf, ben mon auch ju Rug burche ween tann, von fremden Gemaffern angeschwollen jab. lines aus feinen Ufern tretten, alles überfchwemmen, und bi berumliegenden Relder oft mehrere Bochen unter Bafe kr ju feben. Diefe Uiberichwemmung bat eine außerore. bentiche Kruchtbarfeit jur Rolge. Rirgends trift man ale Arten Setreibe taufiger, und Die Baffermellonen giber und fufer an. - Diefe Unfowellung bes Rio dulce wird ben Ginn obnern duich Wolfen von einer ungewohne liden Narbe angefandiget. 3ch reifete einft aus der Provin Chaco in Tufuman, und feste vormittag ju Pferde iber biefen Alue: bierauf fpeifete ich in einem ber nabe daran gelegenen Saufern ju Mittag. Ein frember Spas sict, der mit ung ju Tifche fag, gab uns alle mogliche Berfiderung, das die gewohnliche Uiberschwemmung (El banada, wie man fie baselbft nennt, ) nicht mehr fern Mis ich ibm um bie Granbe feiner Bermuthung fragte, antwortete er mir, bag er bie Bolfen, welche aleit vor ber Uiberschmemmung erschienen, gefehen bate te. Seine Borberverkindigung traf auch richtig ju. Rod vor einer balben Stunde tam ein Both, gang aus fer Athem gelaufen, mit ber Radricht, Die gange Gee gend fep unter Baffer. Ich gieng binans, und fab mit Erftannen, wie fich alles in fo furger Beit in einen Gee permandelt bat. Go verandert ber Ric dulce fich felbft, and alle Fluren, und wird ju einem Meere ; aber fein Baffer bleibt fif. 3ch war frob, bat ich noch ju reche kr Beit aber ben Ring gefetet batte , weil ich mich noch in die ifreterliche Uiberfahrt erinnerte, die ich im vorbergebenden Jahre im Angeficht ber Stadt G. Jalob ber eben Diefes bobe Baffer auf einer Ochsenhaut gite krab bollbracht babe, welche ein fdwimmenber Spanier, b wie es bort wegen Mangel ber Rabrzeuge und Brada ber Brand ift, mit ben Riemen nach fic jog.

In den um St. Jatob herumliegenben Balbern machft bas fogenannte Johannesbrob, wiewohl etwas von bem afritanifchen und fpanifchen verschieden, in groffer In einem Dorfer jerftoffen, giebt es ein Getrant: in einem Bren gerrieben eine Art Bonigbrod, ges effen ober getrunten aber eine Debigin, beren Rraft bie Europäer, die in Amerita an bem Stein ober Darnwinden leiden, besondere rubmen. Den Ameritanern bingegen, welche ben Stein auch ben Ramen nach nicht fennen, feiftet felbe, wenn fie an ber Lungen - ober Sowind. fucht angiebren, in Bieberberftellung ibrer Rrafte unglaube liche Dienste. 36 werde von biefer beilfamen Frucht weiter unten, ba bon ben Bflangen bie Rebe fenn wird, noch mehr melden. Selbft bas Bieb, als Pferde, Dos fen, Daulthiere ic. nehmen baburch am gefchmiabeften, und am ficherften gu. Mus bem Rio dulce gieben auch Die Einwohner einen Theil ihrer Lebensmittel, indem faft alle Jahre, miewohl nicht immer ju ber namlichen Beit, eine Urt Rifche, welche bei ben Spaniern Zabalos bei fen, in einer ungeheuern Angabt ben Strom binabzieben, und diefen Marich viele Lage bindurch in verschiedenen Abtheilungen fortfegen. Sie eilen, als wenn fie einem ihnen nachsegenden Reinde entflieben wollten. Sie 14 fangen braucht es weber Lift , noch Rebe. Dan faßt fie mit ben Sanden an, und fangt fie in einer folden Denge, bag bie Bebaliniffe fur ffe mandmal ju enge werben, Splang Diefe Banderung ber Rifche, welche bei ben Spaniern ben Ramen Cardumen fibet, mabret, fiebt man außer berfelben auf bem Lifche bes gemeinen Manucs fein anderes Gericht. Der Plag; bie Rirche, Die Schua len, alles riecht alebann und Rifd. Bunderbar burfte es icheinen, das fich unter ben Sifchen Zabalos Feine von einer andern Art einfaden, und ben Darich mitmachten s vielleicht weil die Zabalos unter allen bie jable reichften find, und barum bei ben Indignern Borgugde weife

والأنبهاللو

zeise Kifche beifen ? 'En bedeutet das Wort Noavi bei bin Abip enern einen Rifch überhaupt, inebefondere aber bie Libolos. Chen diefes bemerket man and in der pernanis fen Eprade Quichua. Wir baben auch noch in eis mu audern Alug, ber fich bei Timbo in den Paraquay naicft, aber feinen eigenen Ramen bat, ginen folden Dudjug ber Fifche mehrere Tage binburch beobachtet, ded mit diefem Unterfchiede, bag bier gifche von vers Battungen ... miteinanber wanderten. pracu bei diefer Gelegenheit viele, dergleichen man das filif n'e gefeben barte. Diefes inntete mir bei Une infudung diefer Rifchwanderung ein licht an. Wir was . ien damale nur wenige Deilen von bem fogenannten groe in flug el Rio grande, ober Vern ejo, wie ihn die Spenier, ober Inate wie ibn bie Abiponer nennen, ents Benn Diefer anfchmillt, fest er bie gange Gegend beit und breit unter Baffer. 36 muthmaffe nun, bag tat gange Rifchgeschlecht burd bie binreifende Semalt ben fo obmarte malten ben Gemager fortgetrieben wird, und ich baber in den naben Rluffen einen rubigeren Aufenthalt fichet. - Beil aber diefe alle gefalzenes oder bitteres, wes tigftens berbes Baffer mit fich fubren, welches ben henden Rifden burdaus nicht behagen will, fo eilen fie faufenweife, um' aus diefem Sals sund Bittermaffer gu lemmen, abmarts in fågere Gemaffer, als woran fie in ihrem Mutterfluße gemobnt find Diefe Bermuthung Abet aber in Anfebung des fafen Rluges fcmerlich fiatt; bil man bafelbft aufer bem . Beitpunfte ber Uiberfcmeme ung teine andere Rifdart, als die Zabalos so auf ein-Ril poråbergieben ficht,

Etwas abnliches erjablet ber P. Jakob de la Torra in feinen Rachrichten von Peru, welche juerft ju Rom, 24mals aber 1604 ju Main; herquekamen. Da es if peru nie renet, so moßen der nachtliche Shay, und

Die Sturibache aus ben Felfen jur Befenchtung bes Bebens am meiften beitragen. Für bie Gegend um bie Stadt Aricas, welcher feines von ben beiben Ditteln ju flatten fommt, hat die Borficht auf eine andere Urt geforget. dur deit, da man fonft zu faen pflegt, wimmelt alles an den Ufern von den Sardos einer bekannten Art fifche. Die nun nabe am Geftas be wohnen, fullen ihre fahrzeuge damit an, schneis ben ihnen die Ropfe ab, ftecten in feden ein Born von turfifdem Waiten, ober Mayz, nach ibret Landessprache, und faen alfo. Die Erndte ift das rum nicht minder reichhaltig, als wenn bie Ausfaat bethauet, oder beregnet worden mare. Das übrige von den Sardos dienet ihnen fatt des Duns nas, fo wie die Mefer ber Meervonel, womit fie ibre Relber treffich zu bungen wiffen. Die Borte eines Dannes, ber in Dern bie Profuratorss fielle von unferer Proving befleibet bat. Diefes alles noch mehr ju beftattigen, werde ich noch ein anberes Beifpiel von biefer Rifdmanderung bieberfegen. Muf unferer Uiber. fabrt nach Amerita faben wir, nachdem wir bei bem grus nen Borgebirge und beffen Jufeln voraber gefegelt batten, burch brev Wochen taalich einen nnacheuern Rifche nach einer und ebenberfelben Richtung bei uns vor-Die Vortugicsen nennen fie Melotas. find außerorbentlich breit, aber nicht lange, und haben einen jammerlich groffen lugelformigen Ropf. fe unter bas Baffer untertanden, fo foutteln fie fich, und machen ein groffes Geraufd. Rommen fie wieber berauf, fo fprigen fie aus einem groffen Lod , bas fie im Ropfe baben, eine unglaubliche Menge Baffer mit einem gemiffen Befumfe auf eine Dobe, auf welche fein Springmaffer in toniglicen Luftgarten burch mas immer far Runkmafchinen getrieben merben fann. Mus welchem Raturfriebe, marum und wom diefes uniablige Rifcheer ihre Reife toie **cine** 

cine Flucht beschleuniget; laffe ich gern andern ju untere . fiden über. Als wir nachmals auf eben biefem Deere midfebrten, fo tam uns mabrend vier ganger Monate fetzer von biefen Rifden ju Beficht. Man erlaube mir eine Bermutbung bieraber ju magen. Auf unferer Reife nad Amerita beobachteten wir eine Beitlang biefe man. bernden Sefelifcaften am Ende bes Oftobers, und ju Mn. fange bes Rovembers, ju einer Beit namlich, in welchen in ber nordlichen Erdebalfte der Binter, in der füdlichen bingegen ber Sommer feinen Anfang nimmt. richteten gebachte Rifde, ihren Lauf unveranberlich von Rorden nach Guder. Diefes genau erwogen mochte ich . fagen , bag bie Melotas vom mitternachtigen Beltmeere, auf welchem im Binter immerau Sturme toben, weil fie bas Din . und Derwerfen icheuen, fich ju entfernen fuchen, und in Die Sabfee, welche in den Sommermonaten ftiller ift. um ber Rube und ber Deeresfille willen binabeilen : ungefehr von eben bem Raturtriebe geleitet , burch welchen Die Schwalben- bei einbrechender winterlichen Ralte fich in eine warmere Gegend gieben. Dag die Thiere die tanftie ae Bitterung vorberempfinden, weiß jedermann. andere Erfahrungen ju übergeben, fo faben wir , menn wir auf einem Aluffe in Varaquan fuhren, und die Seemolfe ichaarenweife in bem Strom aufmarts ichmammen, uns allemal nach einem Ort um, wohin wir uns rete ten fonnten: benn fein Denfch zweifeite mehr, bag ein Sturm oder Ungewitter im Mujuge mare. Much baben wir biefe Abndungen ber Seemolfe allemal untruglich befunben.

Unter ber Stadt S. Jagto ftanben vor Zeiten eine Benge indianischer Kolonien, welche fich die erften Spasnier in diesem Lande entweder burch ihre Baffen, oder durch Furcht untermurfig gemacht haben. Deut in Lage feht man noch allenthalben Uiberbleibsel von diesen Pflante Frtern.

Abre Sinwohner geriethen in die Brivathienfte barteit ber Spanier, und murden theile burd bie Rinderpoden, und theils durch hunger und Ungemach aufgeries ben. Roch find einige Rleden bavon abrig, als Maiaras Salabina, Moppa, Lasco, Silipica, Lindongatta Manogasta, Quanugasta, Socconcho. Beltpriefter baben die Obforge darüber. Alle diefe Rolonien werden bon wenig Judianern bewohnet, welche einigen niter ibe nen wohnenden Spaniern Die meifte Beit frohnen mufen. Ihr Buftand ift einer ber elendeften , ibre Robe beit unglaublich ; ihre Dutten find fcmutig und ibre Rire den nicht viel beffer. Bas for ein Unterfchieb gwifchen Diefen Indianern, welche unter dem Joche der frangichen Brivatleibeigenicaft fomachten, und unfern Quarquiern obe malte, Die blos unter bem Ronig von Spanien fichen, babe to mit Entfegen, und nicht ohne von jener ihrem Unglad auf bas innerfte gerabrt ju feyn, vielmal mabrgenommine Eben fo muß man fich and die abrigen Rleden ber Inbianer, die noch in Paraquay vorbanden find, vors fellen.

Die Stadt S. Alichael, welche auch unter bem Ramen Tukuman bekannt ift, liegt nabe am Gebirge von Chili. Rund um fil herum sieht man Sügel, Kelder, groffe Bache und schone, Wälder. Diese ketteren prangen mit den höchsten Stammen, und die gange Proving kann sich daraus mit Dielen, und Balken von Cederholz verdsehen, die anch für die größten Gebäude zureichen, und zu Buenos Apres, weil sie dis dahin bei 400 Meilen weit auf Wägen gesührt werden mußen, sehr hoch abgesestet werden. Man darf sich auch darüber nicht wundern: denn diese Bretter werden nicht in Sägemüblen, die bas Wasser treibt, sondern mit Menschenhanden mit faurer Rügte langsam gesäget. Ein benischer Kürstler brachte einst bei einem hiezu bequemen Fluße eine siehe Gägeman schine

maidine in Stande; allein die auf ihr altes Bettommen ervichten Ginwohner, welche lieber ichmigen, als der Erfindungsfraft eines Auslanders etwas ju banten baben wollen , jertrummerten felbe , fo gute Dienfte fle and batte leiften tonnen. Ein beut ju Tage febr bes rubmter Schriftfteller von Rordamerita fdreibt , Tufue man fen gang obne Balber, und enthalte unermefliche Chenen, morani man nur außerft felten einen Baum ane trifft. Dich bauert ber ehrliche Dann, ber fich is viele mal burch fremde Beugniffe bintergeben lieg, mit fo vies Tem Gifer er auch fonft nach Babtheit forichte. Moer wer von uns foll fich des Lachens enthalten fonnen, ba er lieft, daß es der Proving Tufuman an Baumen und Balbern mangle ? Diefes Loos trift alle, welche blos aus Buchern, und nicht nach dem, was fie felbit gefeben baben, von Amerita ichreiben. Und deunoch erhalten Diefe Schriftsteller den meiften Beifall. Ich beneibe fe barum nicht. Es ift ber Lobn der Digbandlungen, Die fie an ber Babrheit verübet haben. Gefchichtschreiber , welche mehr Bunderbares als Babres in Darfte bring. 'gen, find' ber Bewunderung bes groffen Saufens : aber nicht bes Beifalls ber Bernunftigen werth.

Rioja, und S. Ferdinand gemeiniglich Catamarca find givo Stadte, welche zwischen ben Bergen gleichsam vergraben liegen. Ihre Einwohner nahren sich meistens von etwas Bein, und Pseiserbau: benn die Spanier bes dienen sich des rothen oder turfischen Pseisers zu ihrer täglichen Rahrung, und halten ihn sur etwas sehr töstliches. Sie wurzen nicht unr alle Speisen, sondern auch den Kas, wovon nach der Menge Viehes zu rechnen in den Provinzen Buenos Apres und Corduba sehr wenig gemacht wird, mit diesem purpursarbigen und beißenden Pseiser, so daß jener dadurch das Weiße, und Suse der Milch verliert, mehr einer rothen Kirsche abulich wird, und

und einen febr berben Befchmad annimmt, welchen ber Baumen ber Europäer nicht verträgt. Die Babl ber Beingarten ift in gang Baraquap außerorbentlich flein : benn phaleich Luft und Erbreich den Reben febr aunftig maren , fo freffen doch die Ameife, die bier ju Lande gant foredliche Bermuftungen anrichten, ihre Burgeln aus bem. Grunde aus. Die Spanier , welche mie bie Deutschen ben Wein treflich pflaugen und trinfen tonnen, baben bem Rebenbau entfaget , weil ihnen berfelbe fein Jahr die barauf vermandte Dabe erfette. Sollten auch Die Ameife burd einen gludliden Bufall, (Runsmittel vermogen bier nichts,) ausgerottet werben, fo murben bennoch bie holgtauben und Wefpenbeere die hervorteimenden Beere auf ber Stelle abfreffen. Das Bein , welches bafelbft gepreffet wird , ift bid wie eine Brube, und figrt. Den neuangefommenen Europäern tommt er anfangs gemeiniglich wie eine Debigin vor. Der aus den Trauben geprefte Doft wird erft beim Feuer gefochet , und verbidet. Ber ohne Bein nicht leben tann, ber bute fich vor Baraquan; benn er muß wiffen , baf in biefem lande ber meifte Erant bas Menten s und Ganfegetrante, und bas nicht allemal nach Bunfc ju haben ift. In den entfernteren Rolonien berricht oft fo ein Beinmangel, bag mir auch an Repertanen vielmals nicht die Deffe lefen fonnten. Aller Wein, den man bafelbft beim Bifch ober beim Altar trinft, muß meiftens viele Reilen weit und mit vielen Untoffen aus Chili gebracht werben : und mauchmal erbalt man auch Allein, obaleich Baraquay fast gar um Gelb feinen. feinen Wein bat, fo mangelt es boch biefer Probing an Bolfaufern und Betruntenen nicht. Die Spanier miffen fic aus ben jerfioffenen Buderrohren, Bfirfichem Domerangen, Citronen, Quiten, und bergleichen eine Art Braudwein, poer Rofoglio ju brennen, modurch mancher feinem

kinn Berfiand verliert, und fich das Leben abfarzet: die mibn Indianer hingsgen, und der fnanische Pobel bereisten fic als dem Johannesbrod, houig, türkischen Korn, und andern Früchten, indem sie Wasser dazugiessen, und siebe alsdann durch ihre innere Dige gabren lassen, en von ihnen sehr gemisbrauchtes und berauschendes Gentiale.

Um bie swo ermabnten Stabte Rioja und Catamarca berum giebt es wenig Biefen, und baber faft ur fein Bieb. Diefer Mangel aber wird burch bie Fruchttaltit ber Banme und Mecter, und ben Bleif ber Cinwier erfetet. Sie borren fich Beigen , weben fich aus Bole ibre gewöhnlichen Rleiber, hofen fich bie Dofen-Ind Schafhante jufammen, und fugen fie funftlich an wander, um fie ju einem manchfaltigen Gebrauch ju vers renden; machen Gattel, Bogen und bergleichen aus kn leder, und fegen ibre Runflerzeugniffe um anbere Buren um. Die Stadt Xuxuy oder S. Salvator k at ber Grange von Tufuman gegen Bern ju gelegen, ing bevollert, aber ber Gig ber toniglichen Rentmeis in in Tuluman. Die Rieber und Rropfe ber Ginmobm nuf man bem aus ben naben Gebirgen quellenben Berge biffer sufchreiben. Talavera de Madrid, sonft auch Liteco genannt, diese pormals eben so reiche als lasters tite Stadt am Rio falado; (gefaljenen Fluß) foll im im vorigen Jahrhundert burch ein foredliches Erbiches von einem Erbichlunde verschlungen worden fepna Ru fagt, daß aufer einer alten tugendhaften Bittme, wier Schandfaule auf dem Plage, welche, aberall wie jur Anaffung ber Diffethater bestimmt mar, nichts übrig ges katen fep. 3ch habe biefes aus dem Munde ber Spaun gehöret, welche Diefen entfehlichen Ginfturs für in stitlices Strafgericht erflaren. Sie festen bingu.

daß man heut zu Tage an der Stelle der verschütteten Stadt nichts als Gruben, und so zu sagen Grabbügel ihrer tlippigkeit gewahr werde. Ich erzähle et, wie ichs gehöret habe: denn ich selbst habe dieses Deukmal der göttlichen Strasgerechtigkeit, ungeachtet ich zwey Jahre lang nur wenige Meilen von der dortigen Gegend entservat lebte, nie gesehen. Der seiner Weißfagungen wegen berühmte h. Kranziskus Solanus soll diese Berschützung der Stadt Elkeco vorausgesaget haben.

Tarija eine ziemlich ansehnliche Stadt gehört zwar unter die pernanische Provinz los Chiehns; dennoch wohne ten Jesuten von Paraquay darinn, welche, um die Chiriguanas, ein wildes den Spaniern immer aufsätiges Bolk durch das Evangelium gestitet zu machen, ihren Fleis und selbst ihr Blut nicht sparten. Finf von ihnen find ein Opser der Grausamseit dieser Wilden geworden.

S. Cruz de la Sierra wird noch ju Baraquay gerechnet, ungeachtet es weftwarts von Peru gang umges ben ift. Die Stadt liegt unter bem 314° ber Lange und bem 21. ber Suberbreite, und bat einen eigenen Bifcof und Statthalter. Unter biofen fieben bie Rlecten ber Chiquiten einer indianifden Ration, welche unfere Reute burch viele Jahre in ben entlegenften Gebirgen aufgefuchet, und in ber Religion, Sitten, und niglichen Runften unterrichtet haben. Im Jahre 1766 jabite man in ihren gebn von uns erbauten Fleden 5473 Samis lien , welche jufammen 23788 Ropfe enthielten. Babl der Geftorbenen aberfleigt faft alle Jahre weit die Babl ber Gebohrnen. Db die Berminderung Diefer letteren mehr bem himmelsftriche, unter bem fie leben , pbet bem Baffer , bas fie trinten , ober ibrer Rabrung inebefondere den Landichtlotroten, Die fie baufig vergebe ren , ober vielleicht einer naturlichen Unfruchtbarteit ibret Mela

Meltern jugeschrieben werden muß, migen die entscheiden, die mit ihnen umgegangen find. Ich wenigstens gestehe aufrichtig, daß ich weder die Chiquiten noch ihr Land geschen habe. Das aber habe ich vielmal gehört, daß wenn unsere Adter nicht jährlich eine grosse Anzahl Wilde aus den Baldern in die Fleden gebracht hatten, diese längst ausgesturben sepn wärden. Dan hat eine Geschichte der Chiquiten vam P. Joannes Patritius Fernandez, von welchem selbe aber nur ins spanische übersest worden ist, indem sie, wie mir ein sehr glaubwürdiger Rann längst versicherte, einen welschen Jesuiten und Wisson nar zum Bersasser pat. In diese Geschichte haben sich einige Erzählungen von den Indianern eingeschlichen, die mir immer sehr verdächtig vorsamen, und meinem Gaus men nie recht behagen wollten. Bon den Chiquiten, ihs ren Sitten und Merkwürdigseiten wird in der Folge noch vieles vorsammen.

Ra allen biefen Stabten von Tufuman und Paran quap batten bie Dominifaner, Aranisfaner, Mercenarier bom b. Petrus von Bolafte und bie Jefuiten Bohnplage. Die Rounenflofter von verschiedenen Orben findet man blod in Rorduba und Buenes Mpres. Tufuman ift felbft nach den Meinung ber Spanier Die armfte Proving von Gadames rita; weil fie gwar Bieb im Uiberfiuffe, aber feine Berge werte bat. Unter ihren Landesapoftein jablet fie auch ber b. Arangistus Solanus. Alls Diefer nach Wern beruffen wurde, fant fich in mancher Ctabt auch nicht ein eingie ger Briefter. Rrancisfus Biftorja aus bem berühmten Orden bes b. Dominifus, und der erfte Bifchof in Eus tuman traf im Jahre 1481, als er ben bifchofficen Stuhl beftieg , nicht mehr als g Weltpriefter , und etli; de Ordensgeiftliche an, feinen aber , ber die indiauische Eprade inne batte, ungeachtet in ber gangen Proving therall indjanifde Rolonien berum lagen. Der für Die Ebre

Chre Gottes beforgte Bifchef fdrieb an bie B.B. Solent Unchieta; und Nobann Atienja, beren fener in Brafilien, und biefer in Bern bie Brovingtalftife ber icon banmal nm bas Christenthum in Amerifa verbienten Jefuiten befleibete, um einige biefer Batet, und erhielt fie auch. Es wurden daber die B. B. Leonard Armini ein Belicher, Joannes Galoni von Balenja aus Spanien. Thomas filds ein Irrlander, Emanuel Orzega und Stephan de Grao, beibe aus Bortugall, nad Eufuman abgeordnet. Da man fle aber aus Brafflien zu Baffer Dabin ichickte, fo wurden fie bon ben untatholifden Enge landern gefangen , übel bebandelt , und am Ende in ein Rabrieng ausgesett, und Wind und Bellen überlaffen. Sie erreichten aber bennoch burd die Rugung ber Bors ficht athallich ben Dafen bon Buenos Mpres, wie fie fich vorgefeget batten. Aus Veru fcidte man ben Tufumas nern ichon lange die P. P. Frangistus Angulo, und Alphonfius Barzena, welcher fich noch insbesondere burch feine Rechtichaffenbeit, Sprachenkenning, und Grafe feis nes unternehmenben Geiftes auszeichnete, ju Silfe. Dies fen letteren machte ber Bifcof ju feinem Generalvifar. und ichatte ibn fo boch, dag er offentlich befannte, er marbe feine Burbe nieberlegen , wenn er ben B. Barges na verlieren follte. Auf Diefe folgten von Beit ju Beit faft burch zwen Jahrhunderte immer andere aus unferer Gesellschaft. Sie wurden von dem Ronige in Spanien ans Europa bineingeschickt, weil fie die Bifchofe und toniglichen Stattbalter verlangt batten. Bas fie in bem ungebeuern Paraquay', wortnu fie faft alle Bintel durchs jogen, für Gott und ben tatboliften Ronig gearbeitet baben, werde ich bier nicht berihren ; weil es außer meis nem Blan ift. Es find viele Banbe bieruber gefchrieben worden. Go viele hunderttaufend Wilbe, die diefe Bas ter Gott und bem latbolifchen Ronige gewonnen, fo wies te Solonien, die fie Aberall errichtet, fo viele berrliche Guts

Beltethaufer, Die fie gebauet, fo viele franifche Stubte cublid, beren Ginwohner fie in ben Biffenschaften und in ber Religion gebildet baben , werden uns fiets ben ben with Radfommenfchaft. bas unverwerflichfte Bengnis geben, bag wir bei ben Untipoden wenigftens etwas geleis fin beben, wenn gleich einige nichts unversucht laffen, uns fr Anbenten ju vertilgen. Ihre Dabe mirb allemal tergebent fepp, folang man nicht alle Bibliotheten ju Afche Stets werden fich Bader finden, die bas, wie wir aberall far die offentliche Boblfabrt gethan, ge-Grieben, und erbuldet baben, lant verfundigen. freitig aber marden wir von unfern apoftolifchen Arbeiten mo weit mehrere Frachte eingeerndtet baben, wenn nicht die Enropder, mehr auf ihren Rugen, als auf bas See. labeil der Indianer bedacht, unferen Entwurfen Sinbere wife gefetet batten. Datten Die Ehriften auch einen brifliden Banbel geführt, und ihre Bemubungen mit ba unfrigen fleißig vereiniget, fo murde vielleicht in gang America tein Belber mehr übrig fenn. 3ch war einft n einer Rirche ju Guenos Apres, als ein Prediger biefi vor bem foniglichen Statthalter und unichligen Bubo im bon allen Standen bon' ber Rangel berab eben fo riche lig als freymuthig behauptete, und mit fo vielen Grans ben erwies, bag alle Untvefende von ber Babrbeit feiner Borte vollfommen aberzeugt ichienen.

Die dritte Statthalterschaft, von welcher der ganzen frobing der Ramen blieb, ist Paraquay. Sie hat ihre Bemunung von dem Flusse gleiches Namens, der sie hinchtismet, erhalten. Rach ihrem Umfange zu urtheisen, ist sie ungeheuer groß; allein die Einwohner werden bezen der gefährlichen Rachbarschaft der Wilden auf der einen, und der Portugiesen aus der andern Seiste, in für ihre Angahl zu enge Gränzen eingeschlossen. Diese Anrcht vor ihren Rachbarn bindert sie von den ardies

arbiten , und fruchtbarften Relbern , welche theils weffmarts auf ber anbern Seite des Riuffes, theils norbe warts; allemal aber ju weit von ber Stabt entfernet flegen , Gebrauch ju machen. Segen Mittag macht bie Chene von Corrientes ibr Grante aus. Die Babl ibret Sinwohner ift fchwer anjugeben. Dan fagt, fie fonnten im Rall der Roth bei 20000 Mann auf Die Beine Rellen. Diebei ift bie Rebe blos von ben Spaniern; benn wenn bie Indianer, Die Schwarzen, und ber übrige Erof von Stlaven bewaffnet warbe, fo tonnte man leicht 20000 ine Allein man marbe ficher auf ihre gabfammenbringen. neu bas Motto fegen tonnen: Wir fullen blos bie Babl aus, und unfere Beftimmung ift nur den Vorrath aufzehren zu beifen. (Nos numerus sumus, & fruges consumere nati.) Ein Statthalter bon Paraquan fon fich einft bellaget baben, baf et gwat viele Goldaten, aber wenige, bie mit Denffeten bewaffnet waren, und noch wenigere, bie bamit umgeben und sielen tonnten, in feinem Deere idble. Die Dauptfiabt la Assumpcion erbielt diefen Ramen von der himmelfahrt ber feligsten Jungfrau. Sie liegt unter bem 25 9. 8 D. ber Breite, und bem 219. Grab 41 DR. ber Lange an bem Blufe Paraquay, welcher far Die Schiffe bafelbft jum Ani Perplate und fur bie Einwohner jum Danbeln feht bes quem ift, aber bie Stadt mit bem Untergange bedrobt; weil er fich immer mehr und mehr berfetben nabert, und bas Ufer, und die batan liegenben Daufer wegspult. Mffumtion ift im geringften weber gierlich , noch feft. Alle Saufer find bier burch bie Bant niebrig, und ohne Stodwerte, wiewohl man auch einige barunter von Steln, ober Biegel gebauet, und mft Biegeln gebecket findet. Cben fo feben and bie Rlofter aus. In ben Rirchen giebt es nichts febenswarbiges. Alle Gaffen find frumm , ber barinn befindlichen Gruben und Steine wegen bolpericht, vom Megen ansgebeblet, und baber für Reuter unb Enfe gånger

ganger gleich befchwerlich. Der einzige Blag ift barinn , wenn ich mich noch recht erinnere, mit Gras bewachsen. Die Statthalter und Bifcofe baben icon feit Rarl bes V. Zeiten bier ihren Sit, aber tein eigenes Saus. Aus fer ber Grammatil wurde bier auch in unferm Rollegium bit Philosophie und Theologie mit vielem Bulaufe gelehret. Die Schmargen, Indianer, und Mulaten, bas ift Leue! te, die von zweperlei Rationen abftammen, und auch Mestizos. Puchuelos &c. beißen, haben einen eiges me Pfarrer, und eine eigene Pfarrfirche. Das gane & Boll, Rnaben und Dadochen, felbft die Frauen vom Ctanbe fprechen quaranifch als ibre Mutterfprache, bobl auch bie meiften giemlich gat foanisch reben. Die Babrheit ju fagen, vermifchen fie beibe Sprachen , und beifteben teine recht. Denn nachbem fich bie erften Spanice biefer Proving, welche einft von ben Cariern ober Quaraniern bewohnet murbe, bemachtiget hatten, fo nabe. nen fie meiftens in Ermanglung fpanifcher Dabchen bie Lichter der Cimmobner jur Che. Durch den täglichen Umgang kinten die Manner die Sprace ber Weiber, und umgeichrt die Beiber der Manner ihre: allein wie es fich meiftens ju ereignen pfleget, wenn man noch im Alter Sprachen lernet , die Spanier verbungten die indianische, and die Indianerinnen die fpanifche gang erbarmlich. Go mifimb aus zween Sprachen eine britte, die namlich, bea im fie fich bent ju Tage bedienen, Babrend meines bremmuatlichen Aufenthalts in biefer Stadt nahm mir der Bridtfuhl täglich viele Stunden weg, weil ich beide Spraber breche. Die meiften Spanier leben in Dorfern auf inca Meyerepen, ober in Fleden, um namlich ihre Ace der und Biebweiben naber bei ber Sand ju habenin der Sauptftadt giebt es in diefem Lande gar feine. Vilh rice, und Curuquati find unbedentende Derter, un ber Schaften einer Stadt. Ihre Sinnehner gerlo fen burch ibre ans Surcht vor ben Partugiefen fo viel-G A ıal

vielmal wiederholten Banderungen beinahe gan; au ben Bettelstab. Kerez und la Ciudad Real del Quayra führten einst ben Ramen einer Stadt; allein sie find schon lange verlassen, und von den Portugiesen, welche zusammen in der Stadt St. Paulus, dem Insuchtsorte der Mamaluken, wohnen, und heut zu Lage den setten Boden von Quayra inne haben, zerschoret worden. Die Spanier jammern zwar noch immer über den Berlust ihrer schonsten kandereyen, aber sie ertragen ihn dennoch gutwils lig 3 überzeugt, das ein phumächtiger Jorn ohne Wirskung ist.

Bon ben allen Meden, worein die Spauier einft bie übermundenen oder befehrten Indianer verfeget hatten, find noch fibrig Canzapa, Yuti, Ytape, und Yta. Die Rrancistaner haben bie Obforge berüber. Caazapa bes Rebt ungefehr aus 200 Ramilien, Die in Unfebung ber Biebjucht ben abrigen weit aberlegen find. Gie erhalten fabrlich ben 20000 Ralber. Gegen wir nun, dag von benen, die glidlich auffommen, auch ber britte Theil burch das Gewurme, burch die wilden Thiere, und Raus ber verloren gebe , fo mird man leicht abnehmen , bas Die Anjahl der Rube und Stiere in Diefem Flecten gegen 100000 binauffleigen mufe. Diegn fage man noch bie ungabligen Pferbe, Maulthiere und Schanfe. Ihre Biebe weide erftredet fich auf ber angenehmften Cbene auf vice le Meilen wott. 'In einer gewiffen Entfernung von ei ne ander find indianifche Dirten aufgeftellet, und an jeglicher Station fieht man, was ich in Bargaulan fonft niegends gemabr nahm, lauter gleichfarbiges Bieb. Go findet man an einem Drie, blos weiße Pferde, Dofen, Schaafe zc. und fo gar bie Dubner bes Biebbirten find weiß. nem andern Orte ift alles fowari; an einem britten alles bunt. Diefe vielen aberflagig fceinende garbenunterfcheis Bungen rubren nicht ben ungefebr, fonbern ben ber Gorge

falt det Biehhitten her. Der Fieden Ytape nahret bei 20 gamilien, Yuti und Yia etwas mehr. Untet Weltpries fin worden find. Quarambare, nud Tobati, sablen mig Einwohner. Yaguaron enthalt bei 200 Familien. Da die indianischen Pflanzburger dieser Flecken meistens ben spanischen Edelleuten diensthar sind, so konnen sie mit den Flecken unserer Quaranier weder an Größe der Bestelleung, noch an dem Grade der Rultur, noch an dem Prackt der Rirchen in Bergleich gehracht werden; weil diese frep von aller Privatleibeigenschaft blos vom Kanige in Spanien, dem sie sich freywillig unterworsen haben, abhängen.

In ber Stafthalterfchaft von Paraquay find noch 4' andere Bleden, Die wir fur Die Indianer erbauet und unterhalten haben. S. Joachim liegt nach verschiebenen Berfegungen ist 'unter bein 14. G. 49 D. ber Breite, und dem 321. G. ber Lange awifchen ben Balbern Tarumay ( von ben Baumen gleiches Ramens alfp genannt) an dem Kluffe Yn. 3m Sabre 1767 jabite man barin' 2017 driffliche Ginwohner. Die Spanier heißen fie unrichtig Tobacines, indem fle fich in ihrer quaranischen Sprace Ytatines oder Ytatinguas nennen. 9m 9. 1767 entbedten unfere B. B. Batholomaus Ximenez und grang Robles ibrer vierbundert in den Balbern von Taruma, und brachten fie in den alten 150 Meilen bayon entlegenen Bleden ju unfer lieben Rrau von Santa fe, wo fie and mebrere Jahre bindurch der drifflichen Religion getren blieben. Allein Die Liebe jur Frenheit verleitete fie wieder in die Balber ihrer Bater jurudinfebren , wo fie demals angetroffen murben, und mo fie bie D. D. Polye fary Duffo, und Micael Safner erft nach langem Gue den, und nach vielen Reifen ber unfrigen wieber entbeften. Dan bauete ihnen ju Saruma einen Pleinen File

Flecken, und im Jahr 1722 taufete man mehr als 200: Ebeils bes Mangels an Biebweide und theils ber Unruben eines Aufftandes megen, welchen einige wiberfvenftige Guas nier bei Gelegenbeit bes ibnen aufgedrungenen Stattbalters Josephs Antequera erregt batten, wurden fie abermal burd Buthun bes B. Joseph Bons in ben Rleden unfer lieben Rrau von Santa fe überfetet. Auf Diefem Drie blieben fie to Jahre, und betrugen fich febr mobl. alfidlicher Beife brach in ihrer Dachbarfchaft bei ben Spaniern ein ihrchterlicher Mufrubr aus, ju welchem fic noch ber Dunger. und die ichaubervollen Bermuftungen ber Bodenfeuche gefellten. Diefes alles erichrecte fie . und fie fluchteten fich wiederum im Jahre 1734 in ihre gewohnten und unendlich weis abgelegenen Balber, um bafelbft Sicherheit und ihren Unterhalt in fuchen. Go febr ben Jefwiten die Glucht von 400 gamillen gu Dergen gieng, fo bewunderten fie boch noch mehr ihre Berfchlagenheit , indem fie alle beime lich in einer Racht entwifchten, ohne bas geringfte jurude julaffen , woraus man auf ben Weg , ben fie einacichlas gen , oder mobin fie fich gewendet haben , batte fcliegen Man ichidte bernach bie D. D. Sebaftian de Yegros, Joannes Escanadon, Helir Villagarzia, und Lufas Rodriques aus, um den Aufenthalt ber Atachtaen ausmiforichen. Sie tonnten aber aller augewandten Dabe ungeachtet, nachdem fie ig Monate über allerlei Mife, und Wordfte gefetet, und alle Bintel ber ente fernteften Balber auf bas forgfaltigfte ausgefpuret batten, auf feine Spur von bem entloffenen Bolflein tommen. Endlich wurden fie im Jahr 1745 burch einen Bufall ente bedet: was vorber burd teine Bemühungen bewertstelliget werden fonnte. Die Ergablung Diefes Jufalles marbe fae meine Gefcichte ju weitlauftig ausfallen. Auf Befehl feiner Borgefesten begab fic ber B. Sebaftian de Yegros alfvaleid auf ben Beg; fo viele Sowierigleiten er aud,

cinge

in bem beftanbigen Regen , be Mustreten ber Blufe und ben gefährlichen Moraften aberall ju aberwinden hatte. Red einer Reife von 49 Tagen traf er Die Ptatincs in ben Batbern in Tapebi an. Gie es waren jufrieden, bag um ibnen in ihrem Baterlande einen Alecten bauete, und tiniae bundert Rinder, welche erft nach ihrer Entweidung in ben Balbern gebobren wurden, taufete. Aus ben als ten Rieden foidte man ihnen obne Bergug Bieb von allen . Sattungen , Rleiber , Merte und anbern Saudrath; ferner and einige indlauifche Contunftler mit ihren Ramilien fammt noch einigen andern, die fie in den nuklichen Runften unterrichten follten. Alles gieng nach Bunfche: als id ein unvermntheter Schreden biefer Indianer bemachtigte, und ben guten Rortgang ber neuen Rolonie unterbrad. Die berittenen Bilben, welche die Spanier Quaycurus ober Mbayas nennen, verbeerten die ihnen nahe gelegenen Deverepen ber Baraquaper mit Morb und Raube. Dief versete die Ytatines, die ba immer in Gord gen ftanden, Die Reinde fenn ihnen icon auf bem Salfe, in die außerfie Unrube. Die immer erneuerten Gerachte von bem naben Unraden ber Bilben verurfachten ihnen viele folafiofe Rachte, und felbft am bellen Mittage traumten fie von nichts als Gefahren. Sieren tam noch ein anderes Bedrangnif, Die allgemeine Trodenbeit. affe fowohl wiber ben Durft als auch wiber bie Reinde m bermahren, fanden die Indianer und ihre Diffionafice fir gut, 25 Deilen fabmarts an einen Drt ju gieben, we fle burd fo viele bazwifden liegenbe bide Balber wis ber die berittenen Mbayas ficher, und bem Baffermangel nie ausgefetet maren. Sie baueten fic baber im Sabre 1753 auf einer Anbobe am Aluffe Yu in ber Cite mit Buradlaffung ber von Blegeln gebauten Rirche und Wobe ming unferer Bater einen Fleden , welcher nachmals mit ben beften Gefegen auf bem Buffe ber quaranifden Rolonien berfeben, mit neuen Camifien vermehret, und bauerhaft'

eingerichtet murde. Ich habe folbft 8 Jahre in Diefem. Rleden mit Erfolge gearheitet. Als uns ber murdige Bie schof von Affumtion Emanuel de la Torre ben gewohnlie den Befuch machte, bielt er fich in unferem Daufe to Tage auf, und tonnte ben driftlichen Bandel ber Eine wohner, ihre Genauigfeit im Gottesbienfte, bas Bierliche ibrer Rirden und Dufit, und bie bei biefen faum jabm. gemachten Balbleuten durchgaugig berrichenbe Orbnung. nicht genug bewundern, noch rabmen. D. Rarl Morphiein Brilander und Stattbalter in Daragnan, welcher an allen Unternehmungen, und Bugen bes Bevallos wiber bie Portugiefen Theil hatte, und in der Rufit, wie and in ben europaifchen Sprachen vollfommen bewandert mar. konnte fich in den 5 Tagen, da ich ibn ben mir bemirthete, por Freude faum faffen. Er erftaunte über bie bes fondere Geschicklichkeit biefer Balbindianer in der Dufit. and in den Waffen: denn er fab ju, wie mehr als 200 Judiquer theils ju Pferd und theils ju Bug ibre Pfeile im vollen Laufe nach einem und ebenbemfelben Biel abdrudten, und babei ihres Schuffes fo gemig maren .. bag ihrer nur menige bas Biel verfehlten. Er fonnte fich an biefem Schaufpiele, bas ich ibm ofters miderbolen ließ, nicht fatt feben, fo wenig als ich mich an bem vortreflie Die Caziquen biefer unferer Pflangburgen den Dann. bießen Paranderi, Yazuca, Yeyu, Guiraquera, und Xavier. Dem Grofvater diefes lettern wurde einft ber Damen Krantistus von Ravier beigeleget, und fo gieng er als ein-Beidlechtsnamen auf feine Rachtommen über.

Die zwote Rolonie in Paraquap, S. Stanislaus, ift eine Silialpfianzung von der zu S. Jeachim: indem die Ytatines und die Missionare dieses Fledens gleichfalls in den Walbern zwischen den Flussen Caapivary. Yeyny und Tapiraquay andere Ytatines entdeckten, und fie in einem Orte zusammenzuwohnen, und den christlichen Glauben unsaunebe

men beredeten. Es war nicht fo leicht, fie ju dem Entichluffe u bemegen, ihre vatetianbifden Balber mit bem Racten einfeben , und auf bas frepe gelb berausjugeben. wibnt an ibre boben icattigten Baume, welche Die Sone m noch nie gang befchienen bat; fcheuen fie fich vor ben Chenen , auf welche Die Sonnenftrablen frev bindrins gen tonnen, und find flets für ibre Frenheit und ibr Leben beforgt , bas fie nur in unwegfamen Baldern wider die Spanier und andere Reinde gefichert glauben. Man tann nicht langnen, daß bie Bilben in biefem Bunfte Die Erfahrung fur fich baben. Der B. Sebastian de Yegros ( die Indianer biefen ibn Pay Sabba) brachte ein gantes Sabr in dem moalich arouten Mangel aller Be= barfniffe bei ben Indiquern in ben Balbern ju, bis fie fic, aus dem Schölze beraus in die Chenen beim flug Tapiraquay it gieben, von ibm bereden liegen. foidte die DD. Emanuel Guttieres und Joseph Martin Mattilla mit Grifflicen Indianern, mit Bieb und Lebensmitteln babin ab, um ihnen einige Sutten, und eine fleie Das geschah im Jahre 1751. ne Rirche in banen. Die vornehmsten Caciquen diefer Indianer, melde die Lolonie St. Stanislaus ausmachten , hießen Arabebe .. Tapari, und Quiravu. Die Arengebigfeit und Leutses ligfeit unferer Bater, welche ihnen Rabrung, Rleiber. Merte, Deffer, Glastugeln u. b. q. jum Seichente gaben, bat fie gang blegfam und gefchmeidig fur die Lebre bes Evangeliums gemacht. Da ich ans dem Fleden G. Ivachine, in beffen Gebiet biefe neue Rolonie angeleget wurde . 21 ihnen manchmal binauegieng, fo tonnte ich die fanfte Gemutheart und die bem gottlichen Gefege fo gleiche formigen Sitten biefes unter ben Baumen gebohrnen und eriogenen Bolles nicht genug bewundern. Ranm Ipunte ich mich der Thranen enthalten, als ich ben feelerquis denden Eroft hatte, fie bas Befenntnif ihrer fleinften Rebltitle mit einer- großeren Reve ablegen ju boren, als piele ٠.

viele alte Chriften Die abidenlichften Latterfaten bem Beichte vater nicht offenbaren. In wenig Jahren nahm ber Alea den burd ben Jumachs neuer inbianifder Ramilien, melde die D. D. Anton Plomes, Thaddus Enis aus Bibs men . und Anton Corlaba burd feile und faft unjugange liche Bege aufgefuchet, und gindlich babin gebracht baben, unglaublich ju. Diefe Solonie liegt unter bem 14. 6. 20 M. ber Breite, und bem 321. 6. 35 M. der Lange. Im Jahre 1757 jablte fie fcon mehr als 2300 driftliche Cinwohner. Bor furjem jogen fie noch wie bas Bieb in Balbern bernm, in welchen die Spanier ben fo genannten paraquavifden Thee, einen Sauptimeie ibres Dandels , wovon wir balb mehr fprechen werben. auffuchen; alfo iwar, bag bas gange Land burd bie Unleaung diefer ams Rolonien, nomlid St. Stanislans. und St. Joachim ungemein gewonnen bat: inbem fich ist Die Svanier nach Entfernung ber Bilben frem in Die Balo ber magen barfen , Diefes toftbare Rraut einzusame melu.

3d will gu beffen Beflattigung ein mertwarbiges Ereignif ergablen. Die Baume, aus beren Blattern ber paraquapifche Ebee gemacht wirb, finben fich meiftens in ben entlegensten Balbern, welche einige Mbaevera (ets was Glangendes) andere aber Mborebireta ( bas Baterland ber groffen Beftie) nennen, und an ben Stromen Monday und Acaray liegen. Bu diefer Theefammlung, einem Gefcaft von mehreren Monaten, murbe einft eine giemliche Anjabl Spanier mit allen nothigen Dofen, Maulthieren, und Bierben ausgeichidet. Der Balb, burd ben man gieben mußte, ift aberall mit Gaumen, und zwifden benfelben mit Robr bewachsen, mit 26 Rluffen und eben fo viel Moraften burdichnitten, und erftredet fich auf eine Beite von 80 Deilen bin, obne dag man barinn auch aut eine 10 Schritt lange Ebene gemabr marbe. iden

fice und Bieb einen Durchjug ju eröffnen, muften Baume gefället, Braden aber Die Blage gefchlagen, burch bie Brifte mit Rafdinen Bege gebabnet, und die feilen bilen ber Berge etwas ebener gemacht werben. Rachben man bick mit unfäglicher Danbe und eben fo groffen Befrende in Stande gebracht batte, mußte man noch a dem Orte, wo der Thee eigentlich gesammelt und inbreitet werben follte, får bie Spanier Dutten, und far bet Bieb Gingannungen und Swinger berrichten : nur der Die Baumblatter bei einem lanafamen Reuer borren m tomen, Stode theils in die Erbe einschlagen, theils endere aber die Quere baran befeftigen. Mile Borbereis mugen waren fertig : und die Spanier wurden Aberal bin in Die Balber ausgeschicket, Diefen Thee ju fammeln : ale the Anfahrer Pafcal Villalba auf eine unbewohnte bitte ber Bilben flief. Betroffen aber biefe Entbetang eilte er ju ben Seinigen, ihnen die unangenehme Radridt ju binterbringen. Diefe Radricht mar fogleich bat Lossungszeichen jum Aufbruche, auf welches alle bas Blatterfammeln fteben liegen, und ihr Leben eilende burch bie Alucht retteten. Dan barf fie aber barnm nicht fur jaghaft ober feige halten; weil fie nicht in gangen Sanfen miteinander, fondern einzelnweise in den verschiedenen Gesenden des Gebolges die Baume auffuchen, Die Imeige ber abfchneiden, in Bandel gufammenfaffen, und ihrer Ditte gutragen. Mind nebmen fie auffer ihrem Bertjeuge ben Deffer tein anteres Sewehr mit fic. Sie find ale bfiets ben Anfallen ber Bilden blosgefetet. Die Spanier gain daber bas Befcaft auf, wehwegen fie gefommen baren, und ritten auf ihren Maulthieren und Dierden cie kude nach ber Stadt gurud. Villalba aber gieng von feis ma Riadelingen weg , nach Ct. Joachim , und ergabite mikrn Batern alles, was er gefeben, und gethan batte. Um feinen Worten Glauben gu verfcaffen, wies er ihnen ben Topf und die Pfoile, Die er and ber Dinte ber Wile

ben mit fich gebencht batte: und bat fie inflandig, bas fie fich Dube geben mochten, blefe Bilben, wie fie immer tonnien, in ben Bleden ju bringen : welches ibm and Die Bater mit ber größten Freude und Bereitwilligfeit versprachen. Da fie aber felbft ihrer fcmachlichen Leibess beschaffenheit megen eine fo beschwerliche Reise fich nicht ju unternehmen getraneten, fo mabiten fie aus ihren Inbianern einige baju, und gaben ihnen ben Villalba ale Subrer mit, um burd fie bie Bilben auffuchen , und ibre Gefinnungen etforfchen ju laffen. Raum waren fie einige Lage gereifet, fo batten fie ibre Lebensmittel mit einer augeitigen Gefragigfeit aufgezehret: und ba fie aud bereits sinigemal auf bem Bege einen Baffermangel erbulben mußten, fo febrten fie wieder um, phue ben vermuthes ten Aufenthalt ber Bilben auch nur von Beiten entbedt ju baben. Die gange Unternehmung mar alfo fruchtlos & und murbe auch nachmals nicht wieber vorgenommen, fi daß die Beschwerde biefe Wilben aufansuchen, und ben Rubm fie ju finden mir parbebalten ju feon fchienen.

Meine Obern schieften mich einige Jahre nacher nach St. Joachim. Das Gerücht von den Wilden in Mbadvera, und die Furcht der Spanier vor ihnen dauerte noch immer sort. Ihrer Sewinnsucht ungeachtet getrankten sie sich niemals einen Gus in dieses Sehalt zu segen, aus welchem sie sich eine so reiche paraquapsche Theerendix vere sprachen. Nachdem ich die Sache mit meinem Mitpriester und unsern Indianern überlegt hatte, beschloß ich die Reise in die berufenen Wilder zu unternehmen: Ich des agb mich daber mit 25 christischen Indianern auf dem Weg, auf welchem man der Nordsie und Riuse wegen kaum sortsommen kann. Villaldu wat unser Wegweiser. Von den Brücken, und andern Anskalten; welche die Spaanier zur Sicherheit ihrer Reise getrossen hatten, war schon lange nichts mehr übrig. Wir überkiegen bennuch all milities

De Cowierigfeiten , und langten bei ber verlaffenen Daci ten ber Bilben an. Wir fanden nuch bafelbft Gebeine ben Affen, Bilbfdmeinen, und Clendthieren, welche Die Stubigger effen ; einen bolgernen Morfer fammt noch anderin Bejeng, viele Achren von tartifchem Rorn; ferner ben Beg, auf welchem fie in bem naben Fluffe Baffer bolten. and morauf baufige Eritte von bloffen Sugen zu feben warn. Aber eine gang frifde Spur tonnten wir nicht ameden, ungeachtet wir einige Tage hindurch nach allen Seiten bin Annbicafter ausgeschiefet, und uns in ben naha Balbern und moraftigen Ufern des Fluffes Acaray mit bem aufmertfamften Muge umgefeben batten. Da mir elle feine Indianer, und and teine Babriceinlichfeit unfin Abficht in erreitben vor uns faben, fo febrien mie nieber, nachdem wir 19 Sage in ber traurigen Gindof brumgeieret, und eben fo unaussprechliches als unglaublides lingemach ausgeftanben hatten , nach unfern Rieden prid, ohne eine Frucht als die det Gebuld bavon eine perndiet ju baben. Den Weg babe ich ju Suffe, und oft mit bloffen gaffen gemacht. Datten wir und nur ein benig fabmarts gewendet, fo murben mit gang gemif auf bie Datten der Bilden gerathen fenn, wie ich bas Jabe brauf fab. Die Spanier, welche mein langes und forge filtiges Raciparen in ben Wdibern Mbaevera erfahren bitten, glanbten, bie Bilben maren anderswohin geise m, und beforgten baber feine Gefahr mehr. Gie fasten Wher nenen Muth, und begaben fich wieber in groffer tubl und mit noch geoberer Gewinnbegierbe auf ben beder von neuem mit groffen Roften bergeftellten Beg. In cinmal erfchienen die Bilden wieber, eben als fie mitten in ibrer Arbeit begriffen waren. Beil man mit ben freundlich redete, und fle mit Rindfieifch und anben Aleinigfeiten befchentte, fo traueten fle ben Spaniern lan feindfeligen Abfichten ju; und fehrten fogar einigemal biefer ibren Dutten jurad. Ale man fie fragte, wo

fic, mit ihren Familien wohneten, gaben fie sehr schlau jur Antwort, ihre Onten maren sehr entlegen, und man kante nicht anders als durch viele Worafte dazu kommen; weil sie einen Besuch von Seite. der Spanier sowohl sich selbst als auch ihren Weibern gesährlich glaubten. Um zu verhindern, daß sie ihre Wohnung nicht den Fremden durch ihre Fußtapsen verriethen, bedienten sie sich im Rachbausgehen dieser Vorsicht; sie kehrten namtich, wenn sie auf der säblichen Seite herkamen, auf der nördlichen zurück, also zwar, daß sich kensch ihre Rabe einsallen lassen konnte. So waren die Wilden den Spaniern, und diese jemen der Rerratheren und Berstellung halber verdächtig. Das wechselweise Wistranen, und die gegenseitige Furcht vergrößerte sich auch von Lag zu Lage.

Der auf feine Siderbeit flets bedacte Villalba gab mir von allem, mas vorgieng, Radricht, und ftand mir gut bafdr, bag ich biefe Bilben, wenn ich noch eins mal jurudtebren wollte, gewiß antreffen murbe. 36 jaus berte nicht lange; und folug freudig mit meinen 3ns Dianern unfere befannten Wege ein. Wir batten foon eis giemliche Strede jurudgeleget, und eilten mit groffen Schritten in ben Balb Mbaevera, als fic ber Sims mel mit allen feinen Regengifen wiber und verfdworen in haben fchien, und uns Lag und Racht ohne Aufhoren Damit jufegte. Wir mußten alle Lage unter frepem Dims mel auf ber Erbe, me alles im Baffer fcwamm, übernachten. Unfere innergen Rleidungsftacte triefeten vor Rafe, und mir founten fie meber wechfeln, noch trodinen. Das Rindfleifch, die vornehmfte und fast einzige Beg. gebrung der Indianer fieng an burch die Mage Rinkend ju werden. Die Fluge und Mordfte fomollen von bem viele Tige obne Aufboren fortwahrenden Regen fo febr an, bağ man gar nicht mehr barüber fegen tonnte. Bu einem

fichen Better, war nicht ber geringfte Unfchein vorhans ben. Bir den une baber in ber Rothwendigfeit nach. einem achttamen Ungemach wieber nach Daufe ju febren. Done Ameifel wurde ein noch großeres auf uns- gemartet . baben, wenn wir nicht vorfichtig unfere Reife eingeftellet benn ber Regen bielt obne Unterlas bei 20. Lise an. Wiewohl ich biegmal meine Absicht nicht era ridte, fo gab id fie bennoch nicht auf, id martete viele mehr in meinem Rieden begierig nach einer Belegenheit Die feblgefdlagene Unternehmung, fo bald als moglich, wieder bergunehmen. Durg nachber trat ich auch wirflich meine britte und gludlichfte Reife in Mbaevera an. lich gelangte ich ju meinem Biele. Ich entbedte bren picmlich volfreiche Bobuplage ber Bilben, meichen 2 Eiziquen namlich Roy als ber Oberfie, Tupanchichu und Veraripochirità als Rapitant potstanden. Die erfie Birre war von Palmen gebauet, mit trednem Grafe betedet , batte acht Thuren und 60 Cinmpbner. und links biengen Sangmatten berab, beren man fich beim Tage jum Sigen, und bei ber Racht jum Solae fen beviente. Jede wilde Ramilte bat auf der Erbe ibren cie genen Seerd , um welchen ein ganges Gefchwader wont Biefen, groffen Rarbiffen und Rrugen berumfteben. Die Reifien, befonders die Junglinge haben eine febr einnebe mende Geftalt, um welche fie viele Europäer beneiden, Bib aufeben marben. Sie find vom Angefichte febe weiß, weil fie fich von bet Sonne nie bescheinen laffen. Minnet, fie fenn nun alt odet jung, fceren fich bie Dagre nach Mit einiger Dinde, Die fic dn bemt Scheis tel einen Rrang von Daaren fteben laffen. Die untere Eppe tragen fle von bem fiebenten Sahre an burchges flachen, fieben burch ein Loch Berfelben ein Robe fo bid wie eine Schreibfeber, und haben biefen Gebrauch mit efter amerifanifchen Bollern gement. Die Quatanier , beren Sprache fie fprechen, beifen baffelbe Tembeta-

Maet aber bangt fich obne Unterfich bes Altere und bes Geichlechtes brevedigte Dufcheln an Me Dhren an. Die Manner geben nadend, außer baf fie The einer natarlicen Schambaftigfeit um die Mitte ein fleines Scharte den, wie die Maurer tragen. Doch find alle Beiber von ben Soultern bis ju ben gagen mit einem weißen Beuge bebedet, ben fie fic aus ber Rinde bes Baum:6 Pino verfertigen. Wenn man biefe Rinbe trodnet unb brechelt, fo bleiben fleine Raferchen, mie Rlads inrad, aus benen man Raben ju bem Beuge fpinnet. fes Semebe wird obne Dabe gebleicht, und nimmt aberbannt alle Rarben leicht und bauerhaft an. Die Beuge bingegen, welche bie meiften Bollericaften ber Bilben ans Caraquata ober Maguey, wie es die Merifaner nennen, weben, (biebon an feinem Orte ein mehreres) find nithis weniger als weiß, und alle garben, Die felbe nur febr fower annehmen, geben febr leicht wieber aus. Den geschornen Etheil bes Danptes pflegen bie Bilben mit einer Rrone von Bavagepenfeberg ju gieren. Ibre Baffen befteben in Pfeilen mit Biederhaden, womit fie auch die Bogel im Bluge mit einer befonbern Ges foidlidleit berabicielen. Gie nabren fic und bie ibris gen mit Cleudthieren, Bilbrat, und Bogeln von allen Sattungen, fo wie fie felbe von ber Jagb nach Daufe bringen. Dft verfteden fie fic binter bem Gebufde, den die Bogel durch eine grobe Rachabmung ibres Ges fanges folan berbei, und fcbiegen fie bann mit den Dfeis len todt: juweilen fangen fie auch felbe mit Deten und Rallen. Sie baben auch por bem Aderbau teine Abneis Benigftens findet man in ben Balbern turfifches Rorn, Krachte und Cobad im Uiberfluffe. Dit Diefem letteren war die vorgemeldte Butte als wie mit einem Baune umgeben, welche Pfange bafelbft außerorbentlich grofblattericht ift , und bod macht. Che fie fich folafen

fen legen, fegen fie ihre Topfe mit Bleifc ober Frace ten jum Rener , bamit fie bei ihrem Aufwachen gleich ju effen finden. Raum wird es grau, fo fireifen fon bie Manner, und felbft bie fiebenjahrigen Rnaben mit ibren Rocern in ben Balbern haufenweise berum, um ein Gemilb aufzufparen, und felbes bernach am Tage bindurch am vergebren. Wer nicht Dunger leiben, ober tachtig ausgelacht werben will , ber barf nicht mit leeren Sanben nach Daufe fommen. Die Matter merfen ihre Rinder in einen von Aleften geflochtenen Rorb, und tragen fie fo, wenn fie burch ben Balb reifen, auf bem Ruden. Sie verfieben fich auch gut barquf ben treflichten Sonig fomobl jum Effen ale jum Erinfen aus ben wilden Bienenftoden, .wovon alle Baume voll find, ju fammeln. And biefem Srunde halten fie viel auf eiferne Deffer und Merte. Da wir bergleichen eiferne Bertzeuge bei ihnen antrafen, fo sweifelten wir nicht, bas fie felbe einigen erfchlagenen Epaniern, die einft in dem Balbe paraquaper Thee famn elten , abgenommen haben. Gott beift bei ihnen auf quaranifo Tupa; aber feine Gigen foften und Gefete ju Tennen geben fie fich wenig Dabe. Go wenig fie von cinem Gottesbienfte wiffen, eben fo wenig wiffen fie anch Den Tenfel nennen fie ana, Gagendienfte. pder ananga, ohne ibm aber eine Berehrung in erweifen. Gegen die Bauberer ober vielmehr Charlatane tras gen fie Die größte Achtung, und furchten fich vor ihnen. Denn biefe prablen fich, bag fie bie Rrantheiten, und felbft ben Tod ber nub wegbannen, die Bufunft vorberfeben , Uiberichmemmungen und Ungewitter erregen , fic in Tieger verwandeln, und fonft noch dem Laufe ber Ratur Cinhalt thun tonnen. Durch biefe Groffprecherepen berichaffen fie fich bei ben Furchtfamen Chrfurcht. Die Bielweiheren halten diefe Bilben, wie alle Ameritaner, für erlaubt; boch machen fie nur febr felten bavon Be-8 3 brauch.

Brand. Defte gewehnlicher find bei ihnen die Chefdela bungen. Sie verabicheuen jebe Denrath unter Berwandten , wenn gleich in einem noch fo entfernten Grade, und Balten felbe får etwas Grauliches. Ihre Leiden folice den fie nach Mrt ber alten Quaranier in groffe irrbene Ringe ein , bon welchen wir auf unferer Reife burch ben Bald bren wiewobl leere au Gefict befamen. kammern fich wenig um ibr Schickal nach bem Lobe. Denfchenfleifch effen biefe Bilben imar nicht; aber bie Benachbarten Indianer machen ein Lederhischen baraut. Dan eridblet, bag fie ein Beib aufgefreffen baben, wele des von ihrem Manne weglief. Ihre Dattengenoffen in Mbaevera fanben nod, als fie felbe auf ihrer Rlucht eine bolen wollten, ibre Gebeine und frifche Sputen von Dene fcenfreffern. Jeber Frembe, es fep nun ein Indianer, Spanier, ober Portugiefe, ift ibnen verbachtig. Sie eme pfangen daber ihren Gaft bewaffnet, weil fie ibn fur ibe gen Seind halten, ber blos bamit umgeht ibrer Frevbeft Sallfte de ju legen. Gben Diefen Berbacht begten fie auch anfangs von mir und meinen Indianern, als fe uns ane tommen faben.

Der erfie, besten wir im holze gewahr wurden a war ein schon gebildeter Inniling, ber einen unfern Phassanen sebr abnlichen Bogel, Yacu genaunt, in der Sand trug, eben als ihm der Pseil, den ihm der Jängling duch den Dals geschoffen batte, die letten Indungen aussprefte. Er schien über unsere Ankunft etwas betroffen. Ich gieug daher zu ihm hin, rühmte seine besondere Geschicklichkeit im Pseilschiehen, und reichte ihm, weil Geschorte das Gemüth mehr, als auch die freundlichten Worte einnehmen, ein Stück Braten zweiches er mit beiden Sanden safte, und auf der Stelle mit dem heißes sten Ounger verzehrse. Das unvermuthete Frühftack bes



nihn fine bie ffurcht, bie fin ber erfie Mubliet ber Frenden eingefaget hatte. Gein Blaue war : Arapotiva (Morginesithe) Denn arn bebeutet auf quaranift ben Est, poti bie Blathe yu etwat gelbenet ober gelbes, alle gwar , baf fie bie Morgenrothe burd ben Ausbrucks Die golbene Bluthe bos Tages bezeichnen. Und in bet Dat fanden wir burd biefe Morgemelebe bie Conne felbft. simlich ben Bater bes Minglings und vornehmften Cajiques diefer Segend ben Rapitan Roy. Die Fragen, belde ich über verfcbebene ju meiner Mbficht ibienfiche Dingen an ibn freundlich ftellte, beantwortete er mit. eice fo leutfelig, und feste bingu, fein Bater fen auf ber Josh und nicht fern von und. Wohlan! erwieberte ich freidig; fo führ und bin in ihm , bamit wir ibn fobald als moelich ju feben befommen. Der Jangling war es jul jufrieden ; und gieng , woraber ich mich febr wund berte, bie gange Beit nicht einen Schitt von meines Brite. Bir mochten ungefehr eine Gennbe im Balbe forigegangen feyn, als wir einen ausgemergelten theinen Breis mit einem groffen Deffer an bet Seite in Bes gleitung sweener Rauglinge, wovon ber eine fein Gobn, wo ber anbere fein Gefangener, betbe aber mit Rochern tifchen maren , einen langfamen Schritt berbeifriochen iden. Beine driftlichen Inbianer fentten ihre Bogen nd Bfeilfpigen jur Erbe, um ibm nach ihrem Bebrande ihre freundfchefeliden Gefinnungen ju bezengen. Bie teden ju ihra bingu. Der gefettefle von meinen Ins bienern fifte Die linte Bange bes Catiquen jum Beichen M Friebens, und gab ibm juglet von unferer Antenft" Rebenfcaft. Bott erhalte bich, fagte er ju ibm, lieber Bruber! ABir find bier, euch einen freundfchafflichen Be-14 ju machen; benn wir glauben, baf wir mit euch bekruadet find. Diefer Bater Briefter aber (Pay Abard) ba wir Segleiten, vertritt bie Stelle Guttes. Er nabe m, ikibet, lebret und liebet uns gartlich; und finget 8 4

und ithe Grad i wan er unfere in weiffe Leintband geballte Leiche jur Erbe beftattet. Er wollte uoch weiter reben; allein der Alte unterbrach ibn, und wieberholte eimigemale bobnend und mit lauter Bitterfeit biefe Worte: Hindo, Sieb, ba. Er langnete es ibm rund weg, bag gwiften ibm mab und eine Blutsfreundichaft flatt babe, und mas une mit feinen funtelnden Mugen vom Ropfe bis auf bie Rage, weil er uns far fpanifthe ober portugieniche Wenfchenidger aus Brafilien, die auf Die Indianer in ben Balbern Jagb machen, aufab. hierauf wandte er fic du und, und fagte ju mir in vollem Grimme. Sater Briefter! ihr fend umfonft gefommen; wir brauchen teinen Bater Briefter. Der b. Thomas, (von welchem Cpas wier und Portugirfen in Amerita glauben, bag er in ber neuen Weit gewefen ift) bat unferm gande foon lange feinen Segen mitgetheiler. Alle Frachte machfen bier im Miberflufe. Der robe Bilbe glaubte, baf bes Priefters Begenwart blos jur Fruchtbarmachung bes Bobens tauge. Milein ich antwortete ibm, obne feinen Jerthum ju ragen ! Benn auch ber b. Thomas einft in enerer Gegend gewefen tft. fo babt ibr boch leiber! fcon lange vergeffen, was or enere Bater bon bem bochften Befen nab feinen Gefegen gelehret hat. Ich bin nun ba ench biefen Unterricht ju wiederholen. Aber bore bod, Alter! Bie lans ge wollen wir noch im Rothe, in bem wir faft noch gang verfinten, unfer Gefprich fortführen? Bollen wie und nicht lieben auf biefem Rlote bort außer bem Morafte binfeten. Dem Alten geftel mein Borfchlag: wir festen und nieber. 36 ergablte fbm bie Abficht und bie Befdwerniffe unferer Reife. Um die Sewogenheit Des trotigen Greift ju gewinnen, lief ich ibm von dem Bearen, ber meinen Jubianern jur Beggebrung biente, ein groffes Stad bringen, welches er gang begierig ergeiff und verfchlang. Go wie fein hunger geftillet war,

6 Wich fic auch fein bom Argwobne bennrnbigtes Gemath ju befanftigen. Ich wollte nichts unverfucht laffen, mir ju feinem Derjen einen Weg ju babnen. In biefer Midde bott ich ihm aus meiner Dofe einen fpanifchen Esback an: allein er wandte bas Geficht bavon ab, und wehrte fich mit beiben Sanden bawiber. Aquibiye, ich firchte mich, gab er mir jur Antwort, weil er' benfelben får einen bejanberten Stand bielt, ber blos baju biente, Die Menichen ju verblenben. 3ch eroffnete fbm meine Sebanten, feine Datte ju befuchen : worauf er mir . ans allen Rraften bewies, bag fie nicht thunlich maren. Rein Sant fagte er , ift außerorbentlich weit von bies weg. Drey Alaffe, eben fo viele Morafte lienen batwir fen und bie folechteften Bege fabren babin, antwortete ich ibm, baf mich biefer Beweggrund von meinem Borbaben nie abwendig machen tonnte, nachbem ich fon fo viele Lage gereiset mare, über fo viele Wos rafte und Riaffe gefetet, und fo viele Balber gladlich und gutwillig burdingen batte. Aber feste mir ber Alte entgegen, bu fiebft , dag meine Befundheit bie bifthe eubfte eben nicht ift, und bag es mir baber an Rraften mangelt, oine fo groffe Reife mitjumachen. Das wil ih gern glanben, war meine Antwort, quo ich befinde mich beut nicht am beften. Es ift auch tein Wunder, bas folimme Better, ber banfige Regen, ben es bie gange Race hindurch beratget, bie naffen Balber, bie tothige ten Wege, Die langen Biffgen, Die ich bis auf Die Rnice im Baffer durchmabet babe, ber feile Berg, ben ich be-Bieg, mein bis auf biefe Stunde noch nuchterner Dagen, das immertolbrende Geben von Sonnenaufgang an bis Wittag , follte biefet alles nicht, die Rrifte bes Rerpers erfripfen, und bie Gefundbeit erfcuttern? Aber is fowach auch unfer Abryer ift, fo baben wir boch noch, glanbe id, Rrafte genug und bis ju beinem Danfe bin-

sufibleppen, um dort ausruhen ju bunden iller wol uns Beit laffen. Die Starfern mogen vorantgeben, wir Abgemattete wollen ihnen nur mit langfamen Schritten folgen. D! ibr marbet euch vor meinem Saufe baten . verfeste ber Alte, wenn ibr mußtet, weld eine Befahr bort euer wartet. Meine Untergebenen finb bosartig. Die Fremben wollen fie nur tobtichlagen; tobtichlagen, tobtschlagen wollen fie nur bie Fremben. Oporoyuca ec, oporoyuca ce, oporoyuca ce note. Das if ihr taglider, ibr einziger Wunfd. Sie mogen fo febn beine Dausgenoffen, wie du fie foilberft, erwiederte to ladelnd, id befammere mich barum wenig. Go lang wir bich, ben Schreden ber gangen Gogend, ben feines Ebelmuthe und groffer Thaten megen berühmten Rapitan ju unferm Freusbe und Beidiger baben werben , wer fall fich unterfieben, und etwas Leides anguthun? Go lang bu und jur Scite bift, furchten wir nichts. Diefe Lobfpruche, und bas Butrauen, bas ich auf ibn ju fegen ichien, gewannen mir bas Derg Des Greifes, und er wurde mir geneigt. Boblan de fep, antwortete er froblich, und befahl ben zweenen Jans lingen, mit benen er gefommen war: Bebt eilenbs nach Danfe, und funbiget ben Unfrigen an, es fen ein Bater Briefter ba, ber mich bochfchatte, und eine Schaff Judianer (es waren ihrer 15) melife fich fier unfere. Blutsfreunde andgeben. Den Weibern aber befehlet in meinem Ramen, bas fie fic bor ben Rremben nicht firde ten, noch entflieben, fonbern unfere Bobabatien zein ausfegen. Dieg maren bie Borte bes Alten. 96 bedit het mir, aufe Dattenausfegen tommt wenig an, wenn uns nur nicht bie Bilben auf ben erften Mafilid mit ihe ren Bfeilen aus ber Belt binausfogen.

Die abgeschieben Bothen eilten, fo febr fie kanner, wir bem giengen ihnen, wiewohl etwas langfamer, auf dem Fuße nach. Der glie Engique aber blieb ime

والاربالان

tumer an meiner Geite. Die abidentiche Bitterung, und die befdmerlichen Bege baben wir und burch freundschafts liche Gefreiche erträglicher ju machen gefucht. Und ba bie meiften Europäer (es war ber gafnachtstag) üppig fomanfeten, frifchten wir bei einem Bad, an ben wir uns bufeten, unfere burch bas Ungemach ber Reife beinabe nibenten Eraften auf. Gegen Mbend befamen, wir bie groffe Datte, welche obne Zweifel bie Dauptftabt unter ben abrigen war , ju Geficht. Bei unferer Anfunft liefen ale Ciumobner jufammen, und graften une mit ihrem genehnlichen Gruf: Erevupa ? Bift bu fcon ba? Brenf id ben gewohnlichen Gegengruß : Ayu anga, if bin fon ba, erwieberte. Wie Indianes machten mir mit Bleilen und Bogen bewaffnet, und ihre Rrone von Baragavenfebern auf bem Baupte Die Aufwartung. Gie' act von ihnen nabete fich mir, trat aber auf einmal wieder jurud, auf fich felbft bofe, baf er feine Rrone . bergeffen batte. Balb barauf erfcbien er wieber mit feis ner Rrone, um mir feinen Gruf ju geben. Da ich mit einigen von meinen Indianern bei bem Eingange bes Saus fet fleben blieb, flengen die Beiber und Rinder barinnen erbarmlich ju gittern an. Erfchrocken aber ben Unblid ber Fremben liefen fie ibre Lipfe beim Feuer fteben, lies fen in ber Ange bin und ber , und verrietben beutlich bie Furcht, Die wir ihnen einjagten, weil fie und feinba klige Abficten mmutbeten. Abrebtet end nicht, lieba Someffern ! fagte ber Meltefte von meinen Inbianern ju finen. Ihr febet bier Menfchen vor euch, Die von bent Blute eurer Bater abfammen. Reiner von uns will end but geringfte Leib juffgen. 36 bin ber erfte unter ihnen, und ihr Anfahrer. Diefer Alte robet Die lauterfte Babrbeit, fprach ich jur berumfiebenben Schaar. Reiner von benen, die vor end fleben, bat wiber ench etwas feindfes liches im Sinne, anter mir, ber ich außerorbentlich blute birfig bin. Denn (bier machte ich ein ernftbaftes Gefict.

Ach, und wispette mit den Lippen) ich freffe brep ober vier Buben auf einen Big gleich auf der Stelle auf. Diefe drolligte Drobung verwandelte ihren Schreden in ein lantes Gelächter. Die Weiber giengen wieder an ihre Arbeit, und baten uns einbellig, in ibre Wohnng bineinzugeben. Das antwore tete ich , werdet ihr von mir nimmermehr jumegebrins gen , bağ ich einen Ruf in eure Sutten fege. 96 febe Dunde , junge und alte, um euch bernmfigen. 200 Dunbe find, ba giebt es auch Sidbe, beren abgefagter Beind to bin , weil fie mich im Schlafe fibren , beffen ich mich nach einer fo langwierigen und ermadenden Reife fo febe bendtbiget finde. Aber ich will mich von eurer Bobnung nicht weit entfernen, bamit ihr mich nicht aus ben Augen verlieret. Dier auf biefem Plate, wo ich alle feben, und von allen gefeben werben tann, will ich mein Lager auf-36 blieb auch wirflich, um ben Wohlstand, und meiner Sicherbeit nicht ju nabe ju treten, bren

ganger Tage und Racht unter frepem himmel, wiewohl es von Zeit zu Zeit regnete, ohne in ihre Sutte hineins

migeben.

Roch diesen namlichen Abend gab ich dem alten Castiquen Roy zu verstehen, daß es mir sehr lieb sepn wars de, wenn ich alle seine Lente auf einem Daufen beisammen seben, mit ihnen prechen, und sie mie einigen ihnen anstädudigen Riefagleiten beschenken könnte. Wein Wunsch ward alsogleich erfället. In der schaften Ordnung sassen sie alle berum, und waren so sittsam und still, daß ich keine Wenschen, sondern geschnigte Bildfallen por mir zu seben glaubte. Reiner von ihnen getrauete sich zu muchsen, um sie auf mich ausmertsam zu machen, spielte ich ihnen eine zeitlung auf der Viola d'amour zu ihrem innighen Bergnügen vor. So sehr ich auch von meiner Schwäche in der Rust überzeugt bin, so hielten sie mich dennoch sieder Ausklässen und lieblichsen Tontänstler, sie nämlich

bie in ihrem Leben weber einen beffern noch einen schlecha tera geboret batten, und gar feine andere Sarmonie famiten, als die fie fich felbft mit ihren Rurbiffen vorfoillen. Rachdem ich mir auf biefe Beife ju ihren Die. ten und Derjen einen Bugang eröffnet batte, fieng ich nehr im Cone eines freundichaftlichen Gewräches als einer Bredigt folgenbermaagen an. Es reuet mich nicht, eine b beidwerliche Reife ju euch unternommen, aber fo viele Bigen und Blufe gefetet, und fo viel Ungemach.erbuldet m baben, weil ich ench in enrem Boblstande febe, unb von eurem Boblwollen gegen mich überzeugt bin. bin gefommen euch gladlich ju maden. Erfennet an mir eueren aufrichtigften Areund. Erlaubet, daf ich ench obne Buruchaltung fage, was ich von euch bente. Ibr dauert mich, bag ich ench unter ben Rinfterniffen ber Balber vergraben febe, weil ihr weber die Schonbeiten ber Belt, noch ihren Schopfer fennen lernet. Ich weiß , mobl, bag ibr jumeilen den Ramen Gottes im Munde führet ; aber wie man Gott anbeten muße, was er ges biete, ober verbiete, mas er den Eugendhaften verbeißes und den Lasterhaften androbe, ift ench noch villig unbefamt; und wird es auch bleiben, wenn fein Priefter euren Unterricht über fich nimmt. In eurem Leben fepb for ungladlich; und nach eurem Tobe die ungladlichften auf immer. Dier feste ich ihnen den Jubegriff unferer Religion in moglichfter Rurge und Deutlichfeit anseinans So lang ich fprad, rebete mir niemand ein , und alles borte mir mit ber möglichft größten Aufmertfamteit ju: außer daß die Rnaben , als ich des billifden Beuers ermabnte, jumeilen ju lachen anfiengen. Alle ich bie Deurathen unter naben Bermanbten migbilligte, und fat unulagig erflarte, fagte ber alte Cacique: Du baft recht, Bater ! folde Deurathen find etwas granlices. Much wiffen wir diefes foon lange. 36 folos baraus, bat Die Wilben bergleiden blutichanderifde i Seuratben mehr,

**Septiment** 

ale ben Rand und ben Tobifchlag verabichenen. Wie entichnloigen bisweilen Die grofferen Mehltritte, weil fie Die unfrigen find; und brechen geringeren unerbittlich ben Stab , weil fie andere begangen baben. Solang ich mie ber ben Tobichlag und ben Word rebete, fprach ber ale te Cacique fein Bort, vielleicht, weil fe ibm nichts Seltnes waren. Biber bie Benrathen unter Bermandten jog er beftig los; weil fie vielleicht bei einem anbern Bolle gebrauchtich gemefen find. Che ich meine Marebe folof. fab ich mich in ber gangen Schaar meiner Buberer etwas aufmertfamer um; und fcbrie bann mit ber Diene eines Erftaunten aus: In eurer jablreiden Berfammlung febe ich leider nur außerft wenige, Die ein bobes Alter erreicht haben. 3ch begreife biefet febr mobl, bas baufiae Blend , bas ihr alle Tage ausftebet , mergelt euern Rore per aus, fcmachet eure Rudfte, und fiurget euch vor ber Beit, in ein allzufrubes Grab. Tag und Racht muffet ihr alle Abmechelungen ber Bitterung ertragen. Bie folecht ichutet euch ener Dad, durch bas ber Bind fberall burchblaft, bawiber ? Ausgebungert wie laufet ibr nicht Tage und Racht bem Gewilbe in ben Balbern nach und ermiddet euch burch die oft fruchtlofe Jagb. Ihr lebt blos von bem, was euch bas Ungefehr in bie Danbe fpielet. Ift et alfo ein Wunder , wenn ener Ders von ben Rabe rungsforgen beflandig gequalet wird? Einen ungewiffen, ober febigefolagenen Pfeilfchuß mußt ihr oft mit einem langwierigen Dunger baten. 3ch will von ben Gefabren nichts melben, benen thr euer Leben ohne Unterlag aussetet. Balb broben ench bie Rlauen ber Lieger; bald bie Biffe giftiger Schlangen, balb bie Pfeile bet Rachbarn, und nicht felten auch ihre gabne ben Tob. Bare aber auch bas alles nicht, fo enthalt bod ein fetts feuchter Boben, wie ber enrige ift, nicht umr Schnaden, und aiftiges Ungesiefer ins Unenbliche, fonbern aud ben Saamen ju ungablichen Rranfbeiten. Weld eine Soff-PRES

mne wieder zu genesen kann ein Arankee in eurer Eins ibe baben , wo man weber einen Arit , noch bie geborie acu Mermenen antrefft ? Denn, die ihr Mergte, (Aba payé) neunet , find alle burch bie Bant Quadfalberer , und geididter end ju betrugen, als ju beilen. Wollt ihr mels nen Borten nicht glanben, fo trauet bod euren Erfahe rungen, beren ibr fo viele auf eure Roften gemacht ba Diefen Unbequemlichfeiten find die Inbiquer eure **Set.** Briber , welche in einem Bleden beifammen wohnen, und ned bem Billen Gottes, und bem Untericht ihrer Dries Ber leben, nicht unterworfen. Gott! wie viele Greife wirdet ihr bort nicht gewahr werden ? Es ift auch febr mittel d; baf die meiften ihre Tage auf ein fo bobes Alter bringen, ba fie in bem Bleden fo viele Dilfsmittel bles felben 28 verlangern , und ihren Dinfchied weiter binausmichieben an der Sand haben. Sebe Familie hat ihr eis senes Dans, bas fie miber bie Unannehmlichfeiten ber Bitterung vollfommen bemabret, ob aleich baffelbe nicht immer am beften aussicht. Jedem wird taglich eine bine Linaliche Bortion Rinbfleifc abgereichet. Frachte und mbere Etwaaren bringt ibm fein Acter im Uiberfluß. Mie Sabre befommt ein fedweder ein neues Rleid. Mes fer, Merte und andere Wertjeuge jum Relbbau, wie auch Clastugelichnure, und was fonft noch jum Bute gehoret, erbalten fie meiftens jum Befdente. Erfranten einige, fo feben ihnen Lag und Racht erfahrne Merite bei, welde ihnen bie nothigen Speifen, Die in ber Bohnung bes Baters zubereitet werben, und die geborigen Arzuepen forgfaltig jutragen. Uiber bas feben auch bie Patres, melde Die Aufficht im Blecken baben, febr barauf, bag ben Indjanern von allem bem nichts abgebe. Glaubt ibr der, baf in meiner Ergablung mehr Groffprecheren als Bairbeit liegt, febet, ba fleben driftliche Indiquer eure Briber, meine Gefährten und Pflegbefohlenen por end. Die meiften von ihnen wurden fo wie ihr in Walbeng actobe

achobren und erzogen, und leben 'nun feit vielen Jahren in Dem Rleden St. Joachim unter meiner Aufficht. Berfet einen Blid auf ihre Rleiber. 3ht tonnt baraus auf unfere Lebensart fchiefen. Dbne 3meifel febet ibr an ibnen , baf fie mit ihrem Loofe jufrieben find, und fich volle Tommen gludlich bunten. Sie waren bas, was ibr fend, und ibr tonnet bas werben, was fie find. Um diele Bifdfeliafeit follet ibr euch, wenn ibr flug fend, nicht bringen. Unterfuchet mit aller mogliden Geiftesanipans anng, pb es end jutraglich ift, in biefen bicen, finflern Balbern unter fo vielen Befdwerben eure Tage ju ver-Jeben, und ju foliegen. Entfolieget end, ob ibr ben guten Rath, ben' ich ench gebe, befolgen wollet. Bie werben euch als Freunde und Braber mit offenen Armen aufnehmen, und obne Bering ber Amabl unferer Mitbit. ger einverleiben. Um ench bievon ju überzeugen, unb bau ju bemegen, hab ich aus Liebe und Berlangen ju ench Diefe langwierige, und, wie ihr felbft miffet, auferft befcmerliche Reife unternommen. Diemit endigte ich.

Um meinen Worten ein Sewickt zu geben, theilte ich unter alle Anwesende nach Maafgabe ihres Standes, Alsters und Seschlechts kleine Geschenke, als kleine Messer, Scheren, Angeln, Aerte, Spiegel, Ringe, Ohrenges hange und Schuure von Glaskugeln, die ste als einen Schmuck an den Pals hangen, ans. Diese Meinigkeiten sind in Amerika die unsehlbarsten Mittel die trosigen Semather der Wilden am geschwindesten zu gewinnen; so wie man die Kinder am ersten mit Klappern stillet. Eine frepgebige Pand vermag bei ihaen mehr, als die beredteste Junge. Demostheues, Cicero, und die ganze edrsame Zunst der Reduck mögen sich dei den Judiauern beiser schrepen, und alle ihre Kunste erschöfen; kommen sie mit leeren Sanden, so predigen sie Tauben vor, und alle ihre Müste erschöfen; kommen sie ihre Rüse ist vergeblich. Berbinden sie thre Wohls

rebenheit nicht auch mit Wohlthaten, fo worden fie am Enbe innen werben, bag fie einen Mohren gewaschen bas ben. Stingt aber temand fur die Indianer baufige Beichente mit fic, mag er bernach ftumm, dumm bas Bieb, und baflich fcwar; wie ein Sigeuner ausfes ben, fie werden ibn mit Bergnugen anboren, ibn werthe foigen , und folgfam gegen feine Befehle fepn. Gie ger ben fir ibn in die Dolle, wenn er barauf bringt. Berebfamiteit, fonbern Frepgebigfeit wirtet auf ben Bila len ber Inbianer. 3ch glaubte baber alles gethan ju haben, ale ich meine Rebe mit Gefchenten begleitete : ben man fann fich unmbalich vorffellen, mit mas fur siner Frende, und mit welchen Beiden ihrer Bewogens beit gegen mich alle von ber Berfammlung in ihre Dute te jurudfehrten. Rury bierauf bott mir ber Cacique Roy, um mir feine Erfenntlichfeit ju bezeugen, einige Bres be au, bie, feinem Borgeben nach, feine alte Gattin et gende får mich gebatten batte. Diefe Brobe maren tund aus turfifchem Rorg, wie ein Papier fo bann, unter der Afche gebacken, und auch afchenfarbig, fur; fo bes foaffen, bag ibr Mnblid auch bem Deifbungerigften Edel erwedet batte. Richtsbeftoweniger lobte ich aus Gefällige feit Die Gefchicklichfeit und Die befondere Freundfchaft ber alten Baderin gegen mich. 3ch nahm fie alfo mit ber einen Danb, und gab fie ibm mit ber andern fanft wieber : ich fette jugleich Diefe Morte bei, baf es mir angenehm feyn warbe, wenn feine Rinber biefe Lederbife fen ju meinem Andenfen vergebrten. Der Alte mar mit meinem Anerbieten jufrieben, und trug feine Brobe eben fo freudig, als er fic hergebracht hatte, wieder weg. Frembe maffen fid immer por ben Efmaaren haten, Die ihnen Die Bilben aufbringen. Sie verfteben fich febe wohl auf bas Gifritifchen, und find felbft in ihren Gefalliefeiten an firebien; benn fie baffen bie Fremben, und find in biefem Buntte ben erfien Remern abnliche

ben welchen; wie Cicero (Lib. 1. Offic.) fcreibt; Fremde und Feinde gleichbedeutende Worter waren: also zwar, baß man bei den amerikanischen Witten alles angkeliche Wistrauen, als die Mutter der Furcht vermeiden, außerdem aber keine Borsicht für überfiusig halten muß. So unwissend auch diese Wilden im übrigen find, so können sie sich dennoch sehr gut versiellen. Sie schmeichela den Kremden, wenn sie ihnen schaden wollen. Man darf dem Schein nicht zu sehr kranen; denn manchmal liegt und ter der niedlichten Blume eine giftige Schlange verborgen, wie wir selbst leider! zu ost ersahren haben.

Der Casique Roy batte fur fic, und seine Kamis lie eine von ben abrigen etwas entfernte Bohnung. Dennoch brachte er mabrend ber bren Tage, die wir und bei ibm aufbielten, Die Racht in ber groffen Satte feiner Untergebenen ju : ob ju ihrer ober unferer Ciderbeit? weiß Bielleicht trauete er uns, vielleicht aber auch ben Seinigen nicht. Bielleicht bag er auch far fich felbfe beforat mar. Bir ichliefen mitten unter ben Sutten ber Bilben. 36 ermabnte bie Deinigen anch bei ber Racht, wenn fie fich niederlegten , auf ihrer But ju fepn, damit nicht unfer fleine Daufe von ber jahfreichen Menge ber Ju-Dianer in tiefen Schlafe binterliftig aberfallen marbe. Allein Don teiner Seite wurde Anlag gegeben etwas befürchten ju mugen. Den andern Sag ichidie ich bie auserlesenften vier von meinen Indianern, benen ich ben Arapotiyù den Sohn des Cagiquen ju ihrer Giderheit mitgab, nach bem entfernten Boften, wo ich einen Dofen von meinen juracks gelaffenen Indianera aufbewahren lief, um benfelben zu folachten , und fein Gleifd biebergubringen, bamit ich bie Wilben bewirthen tonnte. Ihnen eine Freude in machen laft fic nichts beffers erbenten. Denn bie Ameritanen find nie froblicher und folgsamer, als wenn ihr Dagen mit Rindfieifd angenfropfet ift. Dem Catienen war es ein before

kfinders Bergnugen fich juweilen viele Stunden mit mir in num freundschaftlichen Gefprach ju unterhalten. gefind mir aufrichtig, baf er und feine Lente feinem Spas. nia und Portugiefen trauen , und ihren Worten und Freundfinerficherungen nicht ben geringften Glauben beimeffen. Ih betheuerte ihm daber, um fein Butrauen und feine Ermgenheit ju gewinnen, ju wiederholten Malen, baff if meber ein Portugies, noch ein Spanier mare. Um ibn in diefer Meinung befto mehr zu beftarfen , erzählte ich ibenbif wifden meinem Baterlande, und Spanten und Pors Mal viele Lander und Meere liegen ; dag meine Eltern, Then, and Urabnen nicht ein Bort fpanifc berftanben & m) bağ ich eine befchwerliche Reife von vielen Monaten über la grofe Betemeer gemacht babe, blos in ber Abficht bit Amerikaner in ben gottlichen Gefeten, und in den Bes gibts beile au unterrichten. Da ich ibm biefes febe ambaft einfcarfete, fo gab er alfogleich den Seinigen inen Radricht, bas ich namlich weber aus Spanien, mi aus Portugall geburtig mare; welches bann ungemein mi leitrug mir die Gemutber ber Bilben burd bie Banbe hi freundschaft und Gemogenheit noch enger ju verbinben. Is und hier etwas ermichnen, was ich nicht ohne ju ern ... ichen foreiben kann, und meine Lefer nicht ohne ju lan ... Der Casique, weicher aus einem. da lefen merben. Bit Erbact fomanchte, eröffnete meinen Inbianern, bie m ihn herumfaffen, fein Borhaben, und legte baburch likich feine Unwiffenheit an ben Cag. 3ch fcage ibn beth, unfern Pater, fagte er, nut weil ich ge-Antrenen auf ibn. 3ch mochte gern, fo lang ich lebe, bei ihm bleiben. Ich habe eine Tochter, bas fcbinfle Dabe on, bas man fich porfiellen fann: biefe will ich unfernt hatt jur Che geben , Damit er in meiner Samilie bleibe. 34 habe diefes mit meiner Sattin foon abgeredet; fie ift cinverflanden. Raum batte ber Alte feine Thorbeis

ansgefagt, als tibine Judianer ju leden anflengen. Er fragte fie um die Urface. Sie antworteten, daß bie Bries fier immer unverheurathet leben, und baf ibnen die Che burch ein unverbradliches Befet verbotten ift. Der Alte war gant betroffen baraber, und bob fein Sobafrobr in ble Sobe. Adeyrae! schrie er ans: Was ihr mir ba Unerhörtes, and Unglaubliches vorfaget ? Bald munberte er fich, und bald fenfacte er, daß er feine Buniche unerfallt feben mußte. 3ch fpagierte inbeffen in ber Rabe amie fen ben Baumen berum , und borte biefen laderlichen Bortrag: aber ich that nicht, als berte ich's, fonbern ich gleng bin ju ihuen, und fragte fie, warum fie fo gelacht batten. Gie fodmten fich mir bas ungereimte Borbaben bee Caciquen in Anfehung ber Denrach ju wiederholen; wurden roth, und fowiegen. Wenn man mebrere auf einmal fragt, autwortet feiner; bief ift beiben Quarantern foon fo ber Braud. 36 fragte baber einen infunberbeit, welcher mir mit Bittern ben Segenfiand bes Oefpraches und ibres Gelachters gang, und unverholen anse einanderfette. Dierauf manbte ich mich an ben Caciquen, und banfte ibm får bie guten Gefinnungen , bie er gegen mich gedugert hatte. 36 und alle Briefter fuhr ich fort, befennen und ju einem Stanbe, welcher fich mit ber Che micht vertragt, und und allen bas Griet einer ewigen Reufche beit aufleget. Uebrigens ob ich gleich bein Schwiegerfoba nicht werden fann , noch auch werben will , fo wirft bis bennod an mir flets ben treueften Freund , und felbft , wenn bu es verlaugft, einen Befahrten- und Rebret baben. ber bich in ber Griftichen Lebre unterweifen will. Rach diefeng bewenete une ber Enjiquie abermal feine gumigung im uns, und feine Bermunberung.

Raum war ich ben Tag vorder bei ber Wohnung der Wilden eingebroffen, so verlangte ich, daß man Bothen ausschielte, die benachbarten Capiquen, die mit ihnen im guten

gutem Bernehmen funden, bon unferer Antunft gu benache richtigen, und fie auf einen Befuch einzulabenfürs erfte wußten wir ihre Wohnungen nicht; furs swepte aber mußten wie uns ben Ueberreft unferer Rrafte, Die wir von der groffen Reife übrig bebielten, fir die Rad. ichte auffparen. Dan willfahrte meinem Begebren auf br Stelle; weil die Indianer , im gall , daß wir etwas findjeliges im Soilde führten, fic durch die Antunft her Rachbarn um fo viel mehr in Sicherheit festen. Des endern Lages gegen Mittag erichienen die Milben bemaff. ut (fie lagen nur einige Stunden von den erfien weg ) Bit ihren Ramilien in groffer Menge. Die Dutter trugen ibre Sauglinge in Rorben. Un ber Spige ber gangen Ecar jegen die imeen Caziquen einber. Der erfte von infin hieß Veraripochiritu, der eben so groß und did, als fein Rame lang war. Go ernfthaft er ausfah, fo bet er bennoch meber unboffich, noch ungelehrig, Er fam mit den Seinigen eben von einer Bilbfchweiniagh fo, bas fe das fettefte Soweineffeisch mit fich auf dem Michen tigen, Sein Subn, ein lojdbriger Rnab von einer ihr angenehmen Gefichtsbildung batte fich bas gange Beicht mit fleinen ichmargen Sternchen beftreuet. Du glaubfi. bate ich ju ibm, bu giereft bein Geficht mit beinen fcwars in fledden; bu baft es vielmehr erbarmlich jugerichtet. Cit bid nur ein wenig aufmertfam in biefen Spiegel : benn if batte ibm einen gefchenfet : er befah fich nicht lange, inbern eilte jum Baffer fich ju mafchen. Wie ber Ruf big mar, glaubte id ben Daphnis, welcher anfanglich als de Epllope antam, por mir ju feben. 3ch befdentte alle mit ben gewohnlichen Befchenten, fprach mit jebem frennbe lich; am öftesten aber mit ihrem Caciquen Veraripochiim, beffen befondere Berigung in unferer Religion ich gleich in Anjange bemerfte. Der swente Cacique, welcher thichfalls mit feinen Lenten angejogen fam, bief Tupaudichu, ein Mann von 40. Jahren. Sein Wuche, und **B** 3

ياعتر ياعتي

feine Befichteguge gaben ibm ein gewiffes Anfeben, aber feine Seele war fo fowars wie fein Geficht; ftoli, terliftig, und gefährlich, weil er mit ber beiterften Stirne, und ben fanfteften Borten ben unmenfolichen Borfas und alle ju ermorden, welcher nachmals von anbern entbedt wurde, in feinem Dergen ju verbergen mußte. Rach feiner Anfunft feste er fich ju mir bin, und foderte auf ber Stelle mit einem gebieterifchen Sone eine Bortion paraquapis Rachdem er mich, und ich ihn aber verfcbiebene Rleinigfeiten mit aller Leutfeligfeit gefragt hatte, tamen wir , ich weif nicht mehr wie , auf die Daterie von Bott. 36 ergriff diefe Gelegenheit febr begierig. einer ift, fieng ber Cacique an, ber im himmel wohnet, wiffen wir icon lange. Bierauf verfette ich ibm , fo battet ibr auch wiffen follen, baf er ber Schopfer und Be-Berricher aller Dinge, und nnfer Batte ift, ber funs auf bas jartlichfte liebet , und baber unferer Gegenliebe Anbetung wohl werth ift. Ihr battet wiffen follen, was ibm gefällt, und miffallt. Bobian, fubr er fort, fo fage mir benn , was ibm miffallt. Er baft , autwortete ich , und ftrafet auf bas ftrengfte bie Chebrache , Unjucht , Lugen , Berlaumbungen , Diebftable , Tobtfclage -Bie? unterbrach er mich trogig, Gott foll nicht wollen, Daß wir aubere umbringen ? Warum vertheibigen fic biefe 'Feigen wider ihre Angreifer nicht beffer? Go mach' ichs, wenn jemand mit mir anbindet. 36 bemabete mich bem tollen Schwarmer feinen Bretbum ju benehmen, und ihm einen Abscheu vor dem Menschenmord einzuflößen; mit welchem Erfolge weiß ich nicht. 36 babe nachmals von glaubwarbigen Bengen vernommen , bag fich biefer Bilbe Tupanchichu, ber in ber gangen Gegend als ein boshafe ter Bauberer gefürchtet wurde, in feiner Satte mit einem aufgerichteten Saufen Todenfchidel geprablet babe, berjes nigen namlid, bie er mit Gift, ober burd gewaltfame Ermordung um bas Leben gebracht bat. Man fagte aud,

The same of the sa

er batte fich wiber uns verschworen. Damit wir nun nicht von ihm bei der Nacht überfallen wurden , hielt fich der Cacique Roy in der nahen Outte auf, wahrend daß wir unter frepem himmel schliesen, und wachte für unsere Sischeit; allein er kam halb barauf durch die verruchten Lünste des graufamen Tupanchichu, wie ich bald erzahelen werde, um sein Leben. Er verlor das seinige, weil er das unfrige retten wollte.

Die Caciquen batten nach verschiedenen Unterreduns gen und Berathichlagungen einftimmig befchloffen, bittlich anzugebn, daß man ihnen in threm Geburtsorte einen Fleden auf bem Ruge ber übrigen indianifchen erriche tete. Ich gemabrte ibnen ibre Bitte um fo viel lieber. weil uns ein Riecken in Mbaevera die sequemfte Gelegens beit verschaffte, Die anbern Wilben, welche fich noch in ben entfernteren Balbern verborgen bielten , aufzusuchen , und jum Evangelium ju bekehren. So abgeneigt and Tupanchichu der Griftlichen Religion war , fo getrauete er fich dennoch nicht, den andern zween Caciquen dem Roy als dem vornehmsten, und Veraripochiritu. als bem michtie geren und alteren, offentlich ju wiederfprechen. fo baber mit vieler Arglift an , als wenn er ben Borfchlag billigte, um befto ficherer die befchloffene Errichtung der Rolonie in bintertreiben. Rachdem ich nun bereits bret Lage bei diefen Indianern jugebracht hatte, erklarte ich allen, bag ich ben anbern Sag bie Reise antretten, aber wieder jurudlebren murbe, fobalb ich das nothige Bich, and das übrige, mas jur Errichtung und Erhaltung eiuer Rolonie erforderlich ift, berbeigeschaft batte. he Ergebenbeit gegen mich angugeigen, gaben mir bie Caciquen bei meiner Abreife ihre Sobue mit, bag fie mich bit ju meinem Alecten begleiten follten. Der fchlaue Tupanchichu gesellte mir , meil er feinen erwachsenen Sohn batte, ben Bruder feines Weibes, einen bildschönen Jung. ling **B** A

ling bet. Bon bem Caciquen Roy tamen die vier Gibne mit, namlich Arapotiyù als ber alteste, Ararendi, ber nathke nach ibn (beibe maren noch unverbeurathet) und mod zween Rnaben famt bem Gato' einem Jungling, melder bes Caciquen Gefangener mar. Dierzu fliegen noch andere Berbenrachete, fo bag wir in allem 18 Bilde ju unfern Gefährten gablten. Bir batten eine febr gluct. liche und luftige Reife. Als mich die Spanier , melde mir begegneten, von fo vielen nachten Bilden mit Rochern und Rronen von Bavagapenfebetn Segleitet baber gieben faben, verwandelte fich ihr anfanglider Schrocken in Glace waniche, und in ein lautes Frobloden. Alle rabmten einstimmig meine Unerforodenheit, buf ich mid in bie Bobnungen ber Bilben gewaget batte, und mein Glad, baf ich fie entbedet babe. Ein Spanier, ber bon ber Schonbeit des Junglings, den mir ber Tupanchichu ins Begeben batte, gerühret mar, fagte ju mir: Babrhaftia Bater! es ware emia Schabe, wenn ber Tenfel ein fo franiffes Geficht (fcones wollte er fagen) erwifden follte. In bem Meden G. Joachini jogen wir mobibehalten und mit einer Art von Jubel ein, und wurden von den Eine wohnern auf bas freudigfte empfangen. Die Balbgafte Lewirtheten wir fattlich, fleibeten, und befdentten fie fogleich mit Merten , Deffern , Glastugelichnuren , und anbern Rleinfafeiten im Ueberfinke. Rachbem fie 14 Tage bei uns ausgeruhet batten, ichidten wir fie wieber in Begleitung unferer Indianer ju ben ihrigen jurad : ben Jung fing Arapotivu ausgenommen, welcher von ber Stunde an , daß er mir in bem Balbe am erften ju Geficht fans, von meiner Seite nicht mehr wegeben wollte. fete einige Monate feine Benanbigleit, unterrichtete ihn in ben Babrbeiten bes Glaubens, taufete, und verheurathete ibn furs nachber nach driftlichem Gebrauche. eine lurge Beit er in unferen Rleden war, fo febr that er fic in Tugendbandfungen von allen Gattungen berobr, baf

man ihn von einem alten Christen nicht hatte unterscheiden tinnen. Er war untröstlich, als uns ein königliches Desten nach Spanien zurückries: und alle indianische Rolonien beweinten mit ihm unser, und ihr Loos. 'Gato' det Sclangene blieb gleichfalls, ganz zufrieden mit seinem Schäfale bei uns, in unserem Fleden. Er betrug sich und so wohl, daß ich ihm die Tause ertheilte, und eine Epissin zur She gab. Allein eine langsame Auszehrung. ind ihn nach wenigen Monaten auf.

Unfere Indianer ergabiten mir nach ihrer Rudfunft mi den Maldern Mbaevera, bag bei ben Bilben eint fibr gefderliche Mrt von Angina , wie eine Ceuche , berumgebe. Die Bauberer und befondere ihr Anführer Tupanchichu fucten ben unwissenden Bolt weiß ju machen, diese Ceuche fame von uns ber , in ber Abfict , demfelben . cinen Abichen bor une beignbringen. 3ch ichrieb alfogleich an unfern Provingial, und gab ibm von meiner Reife, ben tefundenen Bilben, und ber Rolonie, um beren Errich. tung fie angehalten hatten, Radricht. Er billigte mein Borbaben, und bezengte feine Freude barüber. An meiner Stelle ju St. Joachim, benn ich gieng ju ben Bilben jurud, feste er aleich einen anbern. Auch ber fonigliche Statthelter D. Joseph Martinez Fontes wurde von allem, was schon geschehen war , und noch geschehen sollte, unterrichtet , und feine Erlaubnis ju Errichtung ter neuen Ros bnie, wie gewehnlich , nachgesuchet. Alles gieng nach Bufde, und tein Denfc machte mir Schwierigfeiten, ale die Solle den gludlichen Fortgang meiner Unternehmung bemmte, und alle meine Doffnungen vereitelte. birnte fic bagu eines boppelten Berfieuges: bes blutour figen Tupanehicher, und eines reichen Spaniers. Dan emeine, und verabscheue die schröttliche Bosheit bieset Ingehener. Auf einmal fem ein unvermufheter Boch mit bet Nachricht, das der Carique Roy burth vergistett 6 5

Batatas, welche bie Deutschen Erdapfel und die Quaranier Yeti nennen , fein Leben eingebuft babe. Tupanchichu hatte ihm felbe ju effen gegeben; theile um fich an ihm feiner Sorgfalt wegen ju rachen, mit der Roy fur unfere Sicherheit machte, mabrent bag Tupanchichu unfern Untergang beschloffen batte; theils auch die Anlegung der Rolonie ju bintertreiben , welche jener gern gefeben batte , und baher febr eifrig betrieb. Richt aufrieden ben Alten um bas Leben gebracht ju haben, bachte er auch ber Bittwe beffelben bas namliche Schicffal ju, um fich nach threm Tob der von ihren Mann hinterlaffenen Merte , Deffer, und anderer eiferner Werfzeuge ju bemachtigen. Weib fluctete fich bin und wieder; weil fie fich aber in keinem Binkel des Baldes ficher glaubte, fo rettete fie nich mit ihrer Familie in unferen Alecten, wie Seefahrer, Die im Sturme einem naben Safen queilen. Gie batte wier Sobne und eben fo viele Tochter , alle unverheurathet , bis auf eine, die aber von ibrem Dann icon gefchieben mar. Ihre Reife, wobei fast 100 Meilen weit beständig im Balbe und über viele Rluge und Morafte gewandert were den mußte, erfchwerten ihr noch imo Edchter, beren bie eine erft swepiabrig, die andere swar ermachfen, aber an Sanben und Fugen labm mar, fo, bag fie allein teinen Schritt thun fonnte. Beide mußten getragen werden. Die altere murbe in eine Sanamatte gelegt, und von ib ren Brubern , und Schwestern auf bem Ruden fortgefchlep. pet. Diefe Gebult und Liebe ber Bilben verhient allerbings unfere Bewunderung. Rachbem Die Mutter in ben Grundlebren des Chriftenthums gebarig unterrichtet mar, wurde fie nach einigen Monaton mit ihren 5 Rindern und bem Gefangenen in einem Tage getaufet. Alle Antoefende empfanden baraber ben lauterften Troft. Dann fann fic vorfiellen , wie unquesprechlich ber meinige gemefen fenn mafe, da ich diese jehn ber Babl ber Glaubigen einverleibte. - Eine Brucht, westwegen es allein der Dabe werth

werth war die Reise nach Mbaovera in unsernehmen. So abscheulich und verrucht mir die That des Gistmischers Tupanchichu vorksmmt, welcher den Caziquen Roy, der sich die für die Seinigen anzulegende Rolonie am meisten angelegen sen ließ, ermordet hatte, so scheint mir dennoch das Andenken des undristlichen Mannes unselich verabscheuungswürdiger, welcher aus einem schmustigen Sigennus die Errichtung der neuen Pflanzung hinstertrieb. Er ist unter den Spaniern in Paraquap, aber nicht aus einem spanischen Seischlechte gebohren. Seinen Ramen verschweize ich; weil er in einem europäischen Lans de bekaant und im Ansehen ist.

Diefer mehr bemittelte als ehrliche Mann unternahm, und versuchte alles, wovon er fich einen Gewinn und einen Bumachs ju feinen Reichthumern berfprach. Er batte in feiner Meperen Bieb von aller Art im Ucberfluß, und ein Saus in ber Stadt Affumtion. Seis nen großten Reichthum fammelte er fich aus bem Sanbel mit paragnavifden Thee. Seine weitlanftige Wirthichaft erforberte eine Menge Leute. Er hatte gehoret, daß ich verschiedene volfreiche Bobnplate der Bilden in Mbaevera entbedt babe, und ihnen mit nachften, um fie in ber Religion in unterrichten , eine Rolonie anlegen wollte. Schnell machte er einen Entwurf biefe Bilde in feinen Deperhof burd was immer far Runfigriffe ju bringen, und fic ihrer flatt ber Odwargen, welche in ber bortigen Ge gend boch ju fichen fommen, ju bedienen. In Diefem Bornehmen fcidte er einige gefchidte und ber quaranis fen Sprace mittelmäßig fundige Leute ju ihnen, um fie ju feinen Abfichten ju bereden, und ihren Bortrag felbft durch reichliche Gefdenke beliebter ju maden. Diefe . Unterbanbler verfprachen baber ben Bilden auf bem Grund und Boden des Spaniers golbene Berge, icone Rleiber, und täglich die tofilichften Dable, tury alle Glacfeligteiten : wie Rifther, welche ben Riften die Speife antebern. aber ben totblichen Angel verbergen. Sie erfcopften alle ibre Runfte um feuen einen Abiden vor den Rolonten ber Jesuiten einzufiogen. Sie logen ihnen vor, als wenn lauter Elend und Sunger in benfelben berrichte. follten fich bor ben Ichuiten in Acht nehmen : und obne Berjug und weitere Ueberlegung, wenn fie ihr Glud mas den wollten, mit ben ibrigen in ben Denerbof R. D. begeben. Diefen Raib gaben ibnen bie Spanier : alleit. er murbe von niemanden tefolget. Bewiß ein rafender Gebaute fo was von ben Indienern, welche aus gurcht in die fpanifche Dienfibarfeit ju geratben, Die Rachbarfchaft ber Spauier und fogar ihren Schatten ffirchten und flieben, und ihre Schmeichelenen fur masquirte galiftride und Drohungen anfeben, ju verlangen ober ju ermarten Sie wollen lieber nadent unb fren fepn, als gut gelleis Det und gemaftet unter einer barten Leibeigenfchaft fcmache ten. Da fie faben, bag thr Aufenthalt ben Spaniern befannt mare, fo glanbten fie, bas es um ihre Gidere beit ganglich gefcheben fen, und bas fie fich ber Rache Aellungen ber Spanier won feiner Seite mehr erwebren tomten, Sie fanden fogar fiets in Sorgen, bat fie einft ein Trupp Golbaten auf ben Befehl bes Graniers, dem fie fich ju gehorchen weigerten, abholen und von ihrem Geburtsorte meg in die Dienstbarfeit fcbleppen mich-Weil ihnen ihre gefährliche Lage Tag und Racht vor Mugen fcwebte, fo befchloffen fie inleut ibre 2Bobnplate ja verlaffen, und fich um eine von diefem Orte febr weit entlegene Gegend umjufeben. Gie verbrannten daber ihre Dutten, und eilten mehr wie Blachtige, ale Answandernde mit Sad und Pad von ber Statte ibrer Unruhe weg. Wobin? bas blieb uns immer ein Clatoki.

36 wurde tanm von biefer gludt ber Bilben bes nadeichtiget, als ich mith mit 40 drifflicen Indianern und dem Arapotiyu, ber alle Steige und Balber in bet gangen Segend fannte, auf ben Beg begab. Go febt wir und auch bemubeten, und fo viel mir auch ansfianben , fo erreichten wir bennoch unfere Abnicht nicht. Daiten ber brev Caciquen . in welchen ich mich bor men nigen Monaten bren Tage aufgehalten hatte, und bie gange Bollerfchaft fant ich in ber Afche. Wir durchliefen die Ufer der Riuffe Monday und Acaray, und die thifchen felben liegenden Balber; aber bon einem Deps foen tonaten wir feine Spur entbeden. Da fein Ans foeln eines gladlichen Erfolger vor Sauben mar, fo tebre ten wir wieber, nachdem wir die Balber rechte und fints burchftrichen batten, abgemattet und traurig jurad. Alle Rechtichaffent wurden entruftet, als biefe Rachricht in der gangen Brobing befannt wurde. Die Spanier und driftlichen Judianer entbraunten vor Born wider ben Mann, der fic nicht icheuete uns die bereits jur Erndte reife Rracte, welche wir in bie Schenern ber Rirche ju fammeln im Begriffe waren, ju verbeeren. Denn baburch, daß er fich biefe Bilbe queiquen wollte, mar er Urfache, daß fie von ihrem Borbaben abstanden Berebrer der Gott-Beit und Anhanger ber Lehre Jefu ju werben. Statihalter von Baragnay folug, als man ihn von biefer Scandthat benachrichtigte, mit ber gauft auf den Tifd, an welchem ich mit einigen vornehmen Svaniern faf. Babrbaftig ! febrie er voller Erbitterung ans, biefer Dann fR arger ale ber Teufel und felbft ale ber Untichrift. D. Emanuel de la Torre Bifthof von Paraquay rubme te meine Dabewaltung, woburd ich mich auf fo vielen Reifen um bas Chriftentbum verbient gemacht babe, manb lich und foriftlich. And er verabidenete in meiner Ges genmait den gottlofen Mann, ber uns bei Ginernbtung Der erwarteten Frachte Dinberniffe in ben Weg gelegt bat.

als einen, der nicht werth ift, weder ein Christ noch ein Spanier zu seyn. Er drobete sogar, daß seine That nicht ungestraft bleiben wurde. Allein dießmal blieb es bei den blossen Worten. Denn so viel ich weiß, wagte sich wester ein Bischof, noch ein Staatthalter an diesen Bosse wicht, weil er seiner zahlreichen und vielvermögenden Berwandschaft wegen zu fürchten war, und es beide für gesährlich bielten, ihren Jorn in einer, wie man aus den Jahrbichern weiß, zum Aufruhr so sehr geneigte Stadt wider sich zu reizen. Allein der Nachsicht der Obrigkeit gegen seine Bosheiten ungeachtet schonte doch die rächende Dand der gettlichen Strafgerschtigkeit des Verworsenen nicht.

Er batte viele Leute mit groffen Roften bei ber Thees fammlung in Mbaevera angestellet. Ein ungeheurer Bore rath war bavon bereits in ber Satte ber fammelnden Spanier aufgehäufet, und wartete auf Maulthiere um nach ber Stadt gebracht ju werben. Diefe Sutte lag anf einer Unbobe und ringenm unter Baumen. Rabe fab man bas Ufer bes Bluffes Acaray gan; mis Binfen und boben Grafe bemachfen. Ein Wilber batte in bemfelben Feuer angelegt, welches außerordentlich fonell um fich griff. Der fpanifche Befehlsbaber ber Arbeitss leute, und des gangen Geschäftes mar fur feine Sute te beforgt, und ichictte baber 18 feiner Untergebenen bin, bem Reuer Ginhalt ju thunt allein fle mure. ben bas Opfer berfelben; indem ein plotlich entftand bener Birbelwind bie gange Chene in fo furger Beit in Rlammen feste, bag bie Spanier por und und rudwarts und auf allen Seiten von felben umringet, und ihnen alle Gelegenhetten ju entflieben abgefdnitten maren. Els nige fprangen in die Morafte ; allein fie maren gang ausgetrodnet: andere tauchten fich in Roth : aber alle Refe tungsmittel maren vergebene. Sie mutben mer nicht

berbraunt, aber durch die berannabenden Rlammen erflis det, geroftet, und meiftens bei unverfehrten Rieibern ges Roch eben biefen Abeud farben brey eines elenbraten. 3men andere ben Todes, drev aber des andern Tages. farben etwas fpater und folglich um fo viel fcmerihafter. Ibre graslide Gefdmaren, Die in benfelben machfenben Roben, und die Fantung ihres gangen Rorpers gaben einen fo unerträglichen Geftant von fich, bag bie ubrig gebliebenen wenigen Arbeiter nur mit verhaltener Rafe in die Sutte bineingiengen, und die Sterbenben mit Greife und Trant beten. Rach bem Berluft ihrer Rafe, Ohren, und Mus gen befchloffen fie endlich ibr Leben , welches ihnen bittes ter als der Cod felbft war. Die Rundschafter ber Bil ben faben unbemerft diefem Umfalle ber Spanier von Beitem ju. Diefe ihretteine Angabl machte fie um fo be-Einer von ihnen folich fich mit Pfeilen und Rolben Semaffnet, und mit einer Reberfrone auf bein Daupte in Die Satte ber Spanier, worinn nur ein eingis ger int Aufbewahrung bed paraquaviften Thee jurudige» blieben war, indem die abrigen theils mit ben traurigen Radricht in die Stadt eilten, und theile in bem Balde etwas fuchten. Go! redete ibn der Wilde mit einet stimmigen Diene an, for babt ench unterftanben biefe Balber. Die euch niemals geboret baben , ju betretten. Bift ihr nicht, baf bief unfer vaterlandifche Grund und Boben ift, ben wir von unfern Abnen, und Urabnen ges Dabt ibr noch nicht Landerenen nenug, ibr, die ihr ench unermeglicher Relber, und unsahliger Balo der mandmal mit, und manchmal wiber ben Willen und frer Bater, allemal aber obne bas geringfte Recht be, michtiget babet, und end noch immer berfelben unver-Want annaffet. Send ibr benn in enern Augen fogat . arm, daß ibr eure Reichtbumer in unfern Balbern fame neln und unfere Baume ibrer Blatter, um einen Erant barque ju machen, verauben mufet. Schamet end euerer

Dreus

Dreuftigfelt, und Sabfucht. Renen- aber wird fie end gewiß : benn ihr werbet fie einft mit bem Leben bufen. Benn fich einer von uns euerem Gebiete naberte, bei Gott I er fame nicht mehr lebendig ju und jurud. Wir merben uns in Bufunft nach enerem Beifpiele richten. euch alfo cuer Leben lieb ift, und ibr nicht allen Berftand vers loren habt , fo eilet won bier weg nach Saufe , und ware net eure Landesleute, ja teinen Buß mehr in diefe Bale ber an legen, wenn fie andere nicht ibrer Lage fatt find. Wahrend als der Wilde dieses so ziemlich brohend hervor trotte, verflummte und erblafte ber Spanier, weil er angftiglich ben tobtlichen Streich erwartete. Gein Leben ju erhalten, bott er bem Judianee Mente, Deffer, Rleis ber und andere Rleinigfeiten gitternb bar. Durch biefe Befchente befanftiget febrte der Bilde zu ben Seinigen, bie fich in ber Raje verborgen bielten , jurud. Der Spanier bielt feben langern Bergug in feiner Satte fur gefdhrlich, und nahm baber eilends die Flucht nach bet Stadt, wiewohl er viele taufend Pfund bereits fertiges Ebee unvermabrt in bem 2Balde mradlick.

Als fic bie Radricht bon ben achtebn burch bie Reversbrunft umgefommenen Spaniern, und ben Drobungen ber Bilben in der Stadt verbreitet batte, fo murbe alles außerordentlich beftarit; und die Aurcht vor ben Balbern in Mbaovera bemachtigte fic aller Semis ther bergeftalt , bas man erft nach einigen Monaten , und nur um einen febr boben Lobn Leute finden tonnte, welde ben jurudigelaffenen Theevortath auf Maulthieren nach ber Stadt fcaften. Derienige litt biebei teinen fleinen Shaben, ber aus Gewinnfucht, und aus einem fcmutis gen Geit die Anlegung der neuen Polonie jur Belebrung' ber Wilben vereitelt batte. Doch kommit, fagt Tibul, die foate Strafe leife berangefdlichen. (Sera tamen tecitis poena venit pedibus.) Unglucksiaffe, melde ben undrift

nelde den undristlichen Mann trasen, nicht als eine Birkung des Ungesehrs, sondern als eine Strase der idchenden Gotteshand angesehen werden müßten, zweisele it kein Wensch. Allein hartere Jüchtigungen warten sein wer, wenn er nicht seine Uibelthat durch eine wahre Busse wieder gutmacht. Er hat seine Seele so vielmal der Huse berpfandet, als er Wilde von der Annahme des Chrizkenthums abgeschröcket hat: um derentwillen ich dennoch lei 700 Meilen in verschiedenen Reisen zu Auf, und seit mit blossen Küsen gegangen bin. Ist meine Mühr mit dem erwarteten Ersolge nicht gekränet worden, so ist mir doch der göttliche Lohn gewiß. Bon Meuschen erhielt und erwartete ich auch keinen.

36 muß hier noch einer anderen Reife ju den Bil ben ermabnen, welche swar in wenigen Lagen verrichtet par, aber mir meine Dabe reichlich vergolten bat. Gine Anjabl Spanier bereitete an dem füblichen Ufer bes Blufes. Empalado paraquanifden Thee in. Da ihnen bie Baume ansgiengen, von welchen, Diefe Blatter abgepfludet werden, fo fanbten fie bren Runbicafter aus, welche jenfeits bes Fluges Die verlangten Baume auffuchen follten. angefebr flieffen fie auf ene Dutte, und ein mit turfifdem Lorn befaetes Beld; woraus fie freplich etwas ju voreiligibloffen, daß fich in diefem Balbe Bilbe in Denge auf. balten mußten. Diefe Renigfeit erschreckte alle bergeftalt, baf fe alfogleich ibre Arbeit, ju ber fie gebungen maren, licaen ließen, und fich eine Beitlang in ihren Satten, Die die Schneden in ihren Gebaufen, verborgen bielten. Lag und Racht fland man wegen eines feindlichen Misgrifs in Sorgen. Um fich von bifer Aurcht ju befreven, fandten fie einen Gilbothen nach G. Joachim, um une ju bewegen , die im Balbe fich aufhaltenden Bilden aufme inden, und nach unferer Rolonie ju bringen. 3ch fagte ibin

fim alfogleich meine Bereitwilligfeit ju, un b begab mich wieber am G. Johannes bes Evangeliften Lage, ungeadtet ich erft am Benbnachtefefte von einer breumochigen Reise aus Mbaevera ju Squie angelangt mac, 20 Indianern auf bem Wege Die burch ben lanawies rigen Regen angeschwollenen Fluge, mach en uns auf unferer Reife nicht wenig Sinberniffe. Ich nahm aus det Manifchen Dutte einen Begweifer mit, feste aber ben gluf Empalado, und entdedte endlich, nachdem ich alle Bal. ber am Ufer bes Bluffes Monday miri forgialtig burd. fuchet batte, am britten Tage mittelft ber Ruftapfen, benen wir nachgiengen , eine fleine Wohnung , in welcher ein altes Mutterchen mit ihrem 20fdbrigen Gobn, und einer 15iabrigen Tochter fcon feit vielen Jahren gelebt batte. Als ich fie fragte, wo fich bie Abrigen Judianer aufhiele ten, gab fie mir jur Antwort, bag in biefen Balbern niemand außer ihr und ihren zweven Rindern abrig mare, indem eine ichrockliche Bockenfeuche alle Bewohner biefer Segend weggeraffet batte. Da ber Cobn mein Beben-Ten in Ansehung ber Worte feiner Mutter bemertte, fage te er ju mir : bu barfft meiner Mutter ficher glauben; benn ich babe felbft in der Abfict mir ein Weib an fuchen, bie entfernteften Balber ju wiederholtenmalen burchgelaus fen, ohne bas id auch nur ben Schatten eines Menfchen in Sefict betommen batte. Der junge Bilde ward alfo burd einen Raturtrich geleitet, die Che mit feiner Some fter får ungulatig angufeben. Diefe Berficherung, bag namlich feine ABilden mehr in dem Balbe vorbanden maren, wiederholte er mir nach einigen Monaten in meinem Bleden vielmal und mit aller moalichen Aufrichtigfeit. Das namliche bestättigten auch die Spanier, Die mich Berufen batten, und nachmals imen gauge Jahre barinn Thre einträgliche Theefamnilung fortfesten.

Die alte Mutter fuchte ich mit triftigen Granben ju aberreben . fich in meine Rleden, mofern es ibre Umflande gulieffen. su gieben ; und verhieß ihr baber gludlichere Lade. Gie antwortete : fie wollte meiner Einladung gern nachfommen, wenn fie nicht etwas bavon jurudhielte. 3ch babe, fagte fe, die brey Bildichweine, Die du da fiebft, aleich im Aufange, als fie auf die Belt fanien , jam gemacht: fie werden und im Bortgeben wie hunde folgen; aber meldes ich febr furchte, umfommen, fobalb fie bas ausgebrannte Reid erbliden, ober von ber Sonnenbige gequalet werben. Beforge nichts, erwieberte ich, fen aberjeugt, bas aud mir biefe' lieben Thierchen am Bergen liegen. Babrend ber Commerbige wollen wir uns, mo es auch immer ift, im Schatten lagern. Auch wird es uns nie an Biaten , Bachen und Lachen feblen , beine Schweine Diefes lentte ihren Sinn, und fie perm erfrifden. frach mit une ju geben. In ber That machten wie und ben audern Tag auf ben Beg, und langten bin erfen Jenner wohlbebalten im Flecten an, ungeachtet wir auf Diefer Reife gwen foredliche Donner . und Regenmetter ju aberfteben hatten, und une ein naber Tieger mit une eblatigen Brallen bie gange Racht burch jufeste. Spanjern, welchen ich die Mutter und ihre imen Rinder an Borbeigeben wies, machte ich funt, baf fie in ber gangen Begend von feinem Bilben mehr etwas au befürche ten batten. An die Stelle ber Rurcht tratt nun bei ibe nen Schaam und Reue ; benn fie haffen geglaubt , bag in ben amifchen ben Alugen Empalado und Monday miri gelegenen Balbern alles von Bilben wimmelte. Run will ich etwas von bem Musfeben , ben Gigenfchaften, and ber Lebensart ber Mutter und ihrer Rundet, meinen Bemertungen jufolge, ergablen. Bon ibrer erften Ingend an liegen fie fich an bem Ufer bes Monday miri, wore auf alles von Maden, Schlangen und andern giftigen Shier den voll ift, nieber. Aus ben Meften ber Nalmbane

ploto inte

me flochten fie fic eine Datte. Das bafelbft immer for thiate Baffer gab ihnen ihren Erant: Die Baumfrachte aber, Die Elendtbiere, Rebe und Raninichen , vericbiedene Bigel, turfifches Rorn, Die Burgel Des Baumes Mandio &c. ibre Mabrung. Mus ben Blattern Caraquata melten fie fich ibre Rleidung, und bereiteten fich ibr Bett. Das Sonig, welches in den hohlen Stamen ber Baw me aberall im liberfluße angetroffen wird , war ibnen Rati bes Buderwerfs. Die Alte fcmauchte Lag und Racht aus einem Robre, worann ein bolgernes Gefaß, wie ein fleiner Topf befestiget mar, Tobad, ben bie Quaranfer peti nennen: ber Cobn bingegen tauete immer an gerriebenen Tobacblattern. . Gine an einem Steine ges Scharfte Rufchel und jumeilen ein gespaltenes Robr biens ten ibm flatt bes Deffers. Der junge Dann, welcher feine Mutter und Comefter ernabrte, trug noch zwen Stad: den Gifen, ben Uiberreft eines gerbrochenen Deffers welche einen Boll lang und breit, und an einem Griffe fefigemacht waren, mit Bache und Bindfaben ummune ben in feinem Gartel. Dit blefem Bertzeuge fonitte et fic auf bas gefdictefte feine Pfeile mit Biberbaden, made te fic bolgerne gallen far die Elenbebiere, grub die Baume durch, wo er Sonig vermutbete, u. d. g. m. Da es ihnen an einem Tiegel fehlte, um einen Topf baraus su machen , fo affen fie Beit ibres Lebens nichts Gefottes nes. fonbern lauter Gebratenes. Die Blatter bes paraquapifden Ebers begoffen fie nur mit faltem Baffer, weil fe fein Gefaß batten , baffelbe warm in machen. Reuer erhielten fie burd bie fonelle Reibung zwener Boliden febr fcbleunig nach Urt ber abrigen Umerifaner. 36 werde von diefer Methode an einem andern Orte mehr reben. Den Durft ju loichen icopften fie fic aus ben Moraften Baffer , welches immer, es fep benn, baf ber Sudmind baffelbe auffrifdet, lau ift, und von ihnen in groffen Rarbiffen in Ermanglung andrer Rannen bet-Sciate .

beigebracht und aufbehalten murbe. , Ihr Sausrath bes bentete febr wenig. Um fic bavon einen Begriff m maden, muß man fich ihre Rleiber vorftellen. Der Sobn ballte fich in eine Art Mantel aus ben Blattern Caraquate gewebet, welcher ihm auf beiben Seiten von ben Schule tern bis an die Anie hingbgieng, und an bem Unterleis mit einem Strictden, an bem ein Rarbig mit gerriebenem Sobact bieng, umgartet mar. Die aus groben Saden gewebte Sangmatte biente ber Dutter bes Rachts jum Bette , mub ben Tag binburch fatt eines Rleibes. Eis nes folden Reges bediente fic and bie Tochter. mir baffelbe ju burchfichtig, und folglich in Gegenwart ber Spanier und Indianer ju unanfigudig fcien, fo warf ich the ein Sandtuch ju, ihre Blofe ju bebeden. Das Mandden legte bas End, bas ihr meine Indianet geben, wie Papier gufammen, und fete es fic auf ben Ropf, um fic damit wiber bie Gonnenhite ju bededen. Meine Inbianer aber erinnerten fie, fic barein ju wideln, welches fie auch that. Dem Jungling konnte ich nur mit Babe die leinenen Beinkleiber, in bie ich auf ber Reife mein Daupt, um mich wider Die Dadenfliche ju bemahren, geballt batte, bamit feine Blofe die Ebrbarfeit nicht beleibigte, anfbringen. Borber fletterte er gefdwind, wie ein Affe, auf Die bidften Baume, für feine brev Bilbidweine gut ter gufamm ju bringen. In ben Beintleibern ginubte er wie in einer Rlemme ju fepn, und founte taum vord foreiten. Wiewohl fie in diefer Bufte ihr Leben in der griften Armuth und Darftigfeit jubrachten , und felbft Die Strengheiten und Leiben ber alten Ginfiebler ertragen mußten, fo fand ich fie bennoch mit ihrem Lopfe gang jus freben , und im Genuf einer vollfommegen Scelenrube und einer unmandelbaren Gefundheit. hieraus ficht man, wie wenig die fietts genugfame Ratur bebarf. Schaam erfalle diejenigen, welche far ihre Safel, und Rietber alle vier Belttheile aufbieten. Bon ben duferften Grane

gen der Erde an mußen alle Meere, Walder, Kelber, Geber, Gerge, die Eingeweide der Erde und alle Elemente, thren Körper in schmaken, und ihren Saumen zu reizen, thre Schäge öffnen. Michten sie doch nicht in dem Gegenstande ihrer Luft, und ihres Schmuckes den Saamen thres Unmuths und ihrer Zerfürung sinden! Die Sucht nach immer neuen ausgekänstelten Bergudgungen zehrt ihre Kräfte, und ihre Reichthuner auf: zeichket in ihr Amtig die Spuren der Berwäsung, und lohnet sie mit Krankheiten und einem frühezeitigen Tod. Sie werden desto ungläcklicher, se weichlicher sie waren.

Meine brev Baldbewohner batten die quaranifden Bebrauche entweder vergeffen ; ober fic baraber binmeggefenet. Sie giengen mit unbeschnittenen und fliegenden Daaren berum, ohne felbe ju binden. Der Gobn batte weber eine burchftodene Lippe, noch Papagevenfebern auf Dem Saupte. Die Mutter und Lochter trugen ftatt ber Dhrengebange , und Dalsbander Stridden um ben Sals, an welchem giemlich fcmere ppramibenformige Stude Doly herabbiengen. Da fie im Geben aneinander fliegen fo machten fie baburch ein Geflapper. Auf ben erften Ans, blick fragte ich die Alte, ob biefe Salsgebange bestimmt waren Die Muden in verfcheuchen: und wechselte ihnen Diefedelgerne Gemichter mit einer Schnur von Glastugeln von einer besonders fconen Rarbe um. Die Mutter nud ber Gobn waren lang von Rorper, und febr anfebulich. Die Lochter aber batte in ibrem Gencht ein fo blenbend Beif , baf ibr bie Dichter unter ben Grazien allerbings eine Stelle batten einraumen, alle Europaer bingegen fie Acher batten fcon nennen tonnen: Ihre-Froblichkeit außerte fie in einer anftanbigen Gefprachigfeit. Ueber unfere unvers muthete Ankunft erfchrack fie fo wenig , daß fie fich viels mehr baraber freuete. Als wir quaranifc fpraden , lacte he beralich über uns . und wir aber fie , als fie in eben Diefer

diefer Sprace antwortete. Denn ba fie mit feinem Quas ranier außer ihrem Bruber und ihrer Mutter umgegane gen mar , fo behielt fie mobl die quaranifden Borter bei. aber fie frach felbe nach einer gang wunderlichen Munbart ans. Go 3. B. fagen bie andern : Quaraçi , Die Sonne. Yaçi, ben Mond, Cheraci, ich bin fraut, und fpreden bas & mit bem unten angehangten Beichen wie ein is aus. folalic Quaralsi , Yalsi , Cherali. Sie bingegen fpras on: Quaratschi, Yatschi, Cheratschi aus. Sobn fab aufer feiner Mutter, und Schwefter lein Weibs. bilb, und auch feinen Dann außer feinem Bater. Manden fannte blos bie Mutter, und fonft niemanden von ibrem Gefdlecht. Bon manlichem fab fie außer ibren Bruder feinen auch nicht von Beitem; weil ihr Bater als fie im Mutterleibe mar , von einem Tieger gerriffen warb. Um fich Fruchte fowohl auf ber Erbe, als aud auf ben Baumen ju fammeln, und Dolt jur Teuerung tue fammengutragen, lief bas emfige Mabden ben Bald, ber aberall von Beden , Robren und Dornen bewachfen mar , durd; und ritte fic badurd ihre gufe fammerlich auf. Um Gefahrten in haben nahm fie meiftens einen fleinen Bapagen auf ber Schulter , und feinen Pleinen Miffen auf ben Armen mit, ohne fich im geringften ju farchten , vor ben Sies gern, Die in ben bortigen Gegenden baufig angetroffen werben, wie id mit Augen gefeben babe. 3ch felbft mare ben Sag vorber, als wir bet ber Dutte biefer Bilben eintraffen. im Solafe beinthe von einem Lieger jerriffen worben. Er war bereits nicht mehr ferne von mir. Bum Blude wedte fein Gebruff Die Indianer auf, welche alebann mit Spiefen und Reuer berauruckten, und alfo meip leben retteten. In biefen Balbern maten bie Lieger , weil es menig Co wild baringe giebt, um fo viel grimmiger, wenn fie buns gert; nub fpringen weit gieriger auf Die vorübergiebenben Denfchen, als auf bem frepen Selbe, wa fie megen ber nerndlichen Menge Bieb bon allen Gattungen , bas fic

The state of

Dafeibft auffidit, fo oft fie wollen, einen Manb, ihren Sunger ju ftillen, finden.

Unfere brev Reubelebiten wurden alfobald in bem Meden wie die abrigen gefleibet, und mit Lebensmitteln alle Lage verfeben. 36 ließ fie auch ofters in Gefellichaft mit andern in Die naben Balder bineingeben, um bee Shattens und ber angenehmen Grane ber Baume, an bie fie gewohnt waren, ju geniefen. Denn wir mußten aus Ere fabrung , bas, wie die Rifde außer dem Baffer fich nicht lange erhalten laffen , alfo auch bie Bilben , fobalb man fie aus ben Balbern in Die Bleden brinet, febr oft ansjehren; weil bie gabe Beranberung ber Rabrung und Luft, und bie Sonnenbige ibren Rorverbau ju gewaltsam erfchttern, nachdem fie von Jugend auf an bie feuchten , tablen, und Anftern Bdlber gewöhnet finb. Chen biejes Schidfal traf in unferem Rleden bie Mutter famt ihren Rinbern. nige Bochen nach ihrer Antunft wurden fie von dem Sonupfen , und einem Alugfieber , bas fic burd ben gan, den Leib jog , befallen. Dierauf folgten Angen . und Ropfe fomergen, und nicht lange barnach die Caubbeit. Sowermuth , und der Ectel vor allen Speifen erfcopften Dergeftalt ibre Rrafte , bag fie am Ende eine vollige Schwind. fucht und Quelebrung ergriff, mogegen alle Mittel verge-Bens waren. Die alte Mutter , welche ichon finige Donate in dem Buftande ber Erfchopfung binwelfte, wurde von mir , nachbem ich fie verber in ben Anfangegranben Dee Griftlichen Lebre geborig unterrichtet batte, getauft, und farb mit einer fo beitern Geele, und volliger Ueberlaffung in ben gottlichen Billen, bag fie obne Zweifel in ben Aufenthalt ber Geligen abergegangen ift. Das Dab den , welches voll Blate, und jugenblicher Rraft in unferen Bleden tam , verlor felbe , und fab fich balb felbfi nicht mehr gleich. Sie verblabete, langfam wie eine Blume, wurde jum bellen Serippe , und folgte ber Rutter in bas Brab . .

Grab, und, wenn ich nicht febr irre, in ben himmel. Man tonnte von ihr mit Salomo fagen, fie bat nach ber Saufe in Rurgem ein bobes Alter erreichet, unb Gott, ber an ibrer Seele einen Seiallen batte, habe felbe barum m fic genommen , bamit nicht die Bosbeit ibren Berfianb Das ift gewiß, jebermann im Bieden rabinte Die Reinigfeit bes unfdulbigen Dabbens, und bealeitete fe mit Ehranen jum Grabe. 3hr Bruder aberlebte fie; aber er fparte Anwandlungen von eben bem liebel. bas ibm feine Mutter und Schwefter geraubt bat. Er abers fand felbe , weil er fidrfer mar. Selbft von ben Rinbers Medea, die in der Rolonie foredliche Bermufungen anrice teten , genas er nachber alfo imar , bag er nach feiner Ges nefuna nichts mehr beffrchten ju mußen glaubte. Er mat frablid vom Semutbe, gieng ju den bestimmten Stunden in Die Deffe, und lernte fleißig die driftliche Lebre. wice fich in allem folgfam, und gefällig, und gab übeta. haupt die beften Unjeichen von fic. Um aber feine Bes bartlichkeit in feinem Entschluffe im Aleden zu bleiben beffer au praffen , fcob ich feine Laufe etwas weiter binant. Indeffen fam ein driftlicher Judianer, ein rechtschaffener, und in Aufebung feiner Grundftade febr begaterter Dann, ber Diefen Reuglaubigen auf mein Bebeiß fcon lange bet fic hatte, in mir. Dein Pater , fagte er , unfer Baldmann befindet fich zwar recht wohl, aber er fceint mireine Anlage jum Babnfinne ju haben. Er flagt gwar Aber teine Somergen , aber über fclafiofe Racte; bal ibm feine Dutter und Schwefter alle Rachte fichtbar erfchies nen, and the freundlich erinnerten: Ndecaray, ndecaray. angà, nderemimoa eyrupi oroyuyebi nde rèra ha bone. 36 bitte bid, lag bid taufen. Wir werden bich, ebe bn es vermutheft, abholen. Diefe Erfcheinung liefe ibn nicht folafen. Sag ibm , war meine Antwort , in mele nem Ramen, er foll gutes Duthe fenn. Das betrabte Andenten an feine Mutter und Schwefter, mit benen en Scit

بالأوبالان

Brit feines Lebens umgieng, errege in ibm biefe Eraume. Ment maren, wie ich nicht zweifle, im himmel, und bate ten nichts mebr auf ber Erbe zu thun. Dach menigen Tagen fam biefet Inbianer abermal, und bestättigte feine vorige Radricht und Muthmaffung von bem fürchterlichen Babufinne feines Ungefanften. Da ich beforgte, ce mochte boch etwas an ber Sache fepn , fo eilte ich wirflich in fein Daus, und traff ibn figend an. Auf meine Rrage, wie er fich befinde? answortete er lachelab. daß ibm nichts feble. unch webe thue. Doch, feste er bingu, bringe er bie Rachte madend in ; weil feine Mutter und Schwester ims mer ju ibm tainen , ibn bie Caufe ju befchleunigen erinners sen, und ibn unverniuthet abjubolen brobeten. Und barum Binne er nicht folafen. Diefes erichtte er mit feiner gewohnlichen Offenbergigfeit. Beil ich biefe Erscheinungen für Eraume hielt, fo glaubte ich barüber binmegfeben, aber auch in einer fo wichtigen Belegenheit fir die Rube und Sicherheit meines Reuglaubigen forgen ju mußen, weil ich gleichfalls aus ber D. Schrift mußte, bak fich Gott nicht fetten ber Eraume zu feinen Ginfprechungen , und Barnungen bebient bat. Da id unn feiner Beharrlichfeit und Renntnif im Christenthume siemlich gewie war, fo taufete ich ibn , und legte ibm ben Ramen Labmig bei. nachbem ich ihn um bas Geborige befraget, und vorbereis tet batte. Dief gefcah ben 23. Juny am Borabend bes b. Johannes des Canfers um 10. Uhr frube. Roch benfelben Tag gegen Abert gab er feine Seele fanft in Die Danbe feines Ochopfere über, obne bag man an ibm eine Rraufbeit, ober ein Stiden eines Schlagfluffes batte ente heden fonnea.

Diese Begebenheit, welche ber gange Fleden weiß, und die ich mit einem Gibe bezeugen tonnte, erwedete beg allen ein groffes Auffeben. Was man davon halten mube, laffe ich bem Urtheile meiner Lefer über. Indessen tann

so mich bennech nicht bereben , biefen Borfall fur ein Bert Des Ungefehrs anzuseben. Ich schreibe es vielmehr ber gotte lichen Gate ju, Bif ich fo gladlich mar biefe bren Balde leute in einem unbefannten Binfel bes Gebolges aufzufinden; daß fie fich auf meine Ermabnung alfogleich nach bem Alee den, und jur mabren Religion gemendet, und ibre Tage nach empfangener Laufe geendet haben. Gott wollte Dies fenigen im Simmel vereintgen., welche fo viele Jahre im Balbe fo unfchuldig miteinander geleht batten. Ich mus betennen , bas ich mich noch ist allemal mit Bergungen an meine Unternehmung am Alufe Empalado erinnere, welde, mit fo vielen Befchwerben, und Gefahren fie auch fur mich verfnupfet mar , bennoch fur biefe bren Balbbewohnen fo alftilich und far bie Spanier fo vortheilhaft ausfiel; indem fie burd mich in Erfahrung gebracht haben , daß in ber gangen groffen Strede Balbes, feine Spur mehr bon einem Bilben ju finben ift, und besmegen auch bren Jabre viele taufend Bentner paraquapifchen Thee mit unfäglichem Sewinnfte fammeln tounten. Es ift nichts Geltenes, bag fich Die fpanifchen Laufleute von bem Schweiße und ben Befahe ren ber Difionare, welche biefe Theemalber von Bilbenreinigen, bereichern: nichts bestomeniger tragen fie gur Rleibung und jum Unterhalte ber Reubefehrten nicht cinen Bienning bei. Man lagt bie Pflege ibres Korpers, fo wie ihres Geiftes ber Gorgfalt oft burftiger Difionare iber. Soviel von ben Rolonier ber Quaranier in Ta-Scheinet es meinen Lefern, ale wenn ich bavow ju viel gefdrieben batte, fo mogen fie auch wiffen, bag ich med viel Dertwardiges übergangen babe.

Die neueste Kolonie in Paraquay beist Belen; weil se der Mutter Gottes von Bethlehem gewidmet ift. Sie wurde im Jahr 1760. am Fluse Ypanequazu sast bei dessen Ausstuse in den nahen Flus Paraquay nordwarts der Stadt Assumtion für sehr grausame Milden, welche in ihree

threr eigenen Sprache Epiquayegis, bei ben Spanfert aber Quayeurus ober Mbayas beifen , erbauet. Diefe find bie geschickteften Reuter , groß , und meiftens bic vom Rorper, ber Spanier abgefagtefte Reinde, voll Stoll und licherlichen Aberglaubens; und fennen die Schaambaftiatcit. nach ihren Rleibern und Sitten ju urtheilen, auch bem Ramen nach nicht. Ihre bauptfachlichfte und einige Gorge, und Wiffenschaft bat bie Pfetde und Baffen in ibrem Gegenstande. Den Rrieg ober vielmehr bie Straffenraus beren treiben fie von Jugend auf als ihr ruhmlichftes Saude Diefes allein bringt ihnen bei ben Ihrigen Chre .. und Reichthum. 3m Jahr 1745. fielen fie Paraquap unablatia au. Im Angeficht ber Stadt murben ohne Ende Menichen tobtgefchlagen, wie et noch bie aufgerichteten Rreuze bezeugen. Die Wilben trieben bas Bich aus Den Menerenen, verjagten beffen Barter, und führten viele taufend Bierbe und Maultbiere meg. Die Dorfichafe ten Mandiho, Caryi und andere, melde von der Stade weiter weg, und bem Gebiete ber Reinde naber lagen, wurden beinabe in eine Bufte verwandelt, ihre Ginwohner umgebracht ober burd bie Rurcht umgebracht ju merden Der icheuchet. Der Rauffeute, welche bief und jenfeits berumreifeten, wurden nicht wenige ausgeraubt und erfcblas Die Roloniften von Curuquati, welch fich mittelf ber batwifden liegenben ungeheuren Balber wiber biefe Barbaren ficher glaubten, wurden in Menge auf bas Graus famfte niedergemegelt. Die Uebriggebliebenen tonnten nicht genug Lodte begraben , und ihre Ditbruber bemeinen In bem ardften Theile ber Proving, ben bas Unglad traff, beulte alles aber Raub und Mort, anftatt bag man fole den ju fteuern batte bebacht fenn follen : weil man bas Uebel får unbeilbar bielt. Die Truppen, welche man bie Reinde ju retognofriren, und wenn es die Belegenheit fugte, auch jurudjutreiben allenthalben aneichidte, murben oft Aberraldet . oft- and einem Dinterbalt überfallen , mande . mal

mal überliftet, und nicht felten burch berghafte Angriffe und Sefecte in die Rlucht geichlagen. Stol; auf ibre burch fo viele Jahre faft taglich erfochtene Siege fonnten biefe Bilben weber mit Gewalt gebandiget, noch burd Sifale ligfeiten gewonnen merben. Endlich fam ber Friede 1760. mebr durch die Bugung ber Borfict als burch menfoliche Befdidlichfeit ju Stande; und man errichtete ihnen auf Dem vorbenannten Orte auf ihr Begehren eine Rolonic. Die Aulegung berfelben . und bie Aufficht baraber murbe bem B. Joseph Sanchez Labrador pormals Profesfor ber Bbiloforbie in Rorduba , einem Mann voll Rlugbeit , Alif, und Sebult, und fcarffinnigen Raturforfcher, ber fich and cinmal bei ben Quaraniern aufgehalten bat, meislich anvertranet. Er fparte auch mabrlich feine Dabe bie fchmere Eprace ber Bilden ju fernen , und ihnen Wenfdlichfeit und Religion fowohl burch Unterricht, als Wohlthaten bei gubringen. Benn boch auch feinem Rleif und feiner Gebult ein gleichmäßiger Erfolg entsprocen batte! Dan bat wohl ben Enfel bes fogenannten Marfthauptmanns und Cas eiquen Epaguini und noch andere Rinder, vielleicht auch einige Ermachfene, um beren Leben es bereits gefcheben war, getaufet: aber bie übrigen liefen auf ben Beibern berum , und befammerten fich um ben Religionsunterricht wenig mehr. Indeffen tann man bennoch ihre Treue nicht genug rabmen; benn von ber Beit an, bag fie ben Frice ben eingiengen , unternahmen fie nicht bie geringfte Beinde feligfeit wiber die Spanier. Diefe bingegen verfprachen anfanglich, als fie noch an bem Mbayas ibre Reinde farche teten, and fic an die Riedermegelungen erinnerten, jum Unterhalt ber Rolonie goldene Berge: als aber bie Anrot, udd das Andenten ihrer Bedraugniffe aus ihrem & bachte mig allgemach ju verschwinden anfieng , fo glaubten fie fic weber in Derbeifchaffung ber notbigen Lebensbeburinife in Die Fleden übereilen, noch auch fich babei ju febr angreis fen ju magen. Bor Sunger batten Die Renglaubigen viele

mal verichmachten magen, wenn ibnen nicht bie Rracte unn Balinbaumen, und bas aberall aufgetriebene Gemild ben Mangel bes Rindfleifdes erfeget batten. Ungablig, und unglaublich find die Arbeiten, Corgen , Befchwerniffe und Lebensgefahren , mit welchen ber D. Joseph Sanchez und feine Sefahrten bie D D. Johann Garzia, und Emannel Duran viele Jahre bindurch unausgefest ringen ningten. Der lettere ward ernannt fur Die Quanas ober Chanas. Nivololas (in der Sprache der Mbavas) einem unberittenen indianifchen Bolle eine neue Rolonie zu Stande gu Diefes aberaus jablreiche Bolf wohnt dieffeits und tenfeits des Rlufes Baraquap, ift von einer febr anten Gematheart , und liebet ben Aderbau. De Mbayas erkennen fie fur ihre Derren, und leiften ihnen als Rnechte swohl auf ber Reife als auch im Relbban betrachtliche Dienfte. Sie fieugen bereits an auf ber Seite bes bftlichen Biers des Paraquan an dem Fluß Aaba oder Tepoty. wie ibn andre nennen, wo ber neue Alecten bingebauet werben follte, die Relber angubauen, und die nutbarften Righte bavon einzuernhten. Dan verfprach fich baber von biefer jabireichen und gelehrigen Ration auf einen fo fruchte baren, und jur Entbedung neuer Rationen fo bequem gekaenen Boden fur das Chriftentbum die großten Bortbeile. Allein derfenige, ber fich mit ber Anlegung Diefer Rolonie fon lange abgegeben batte, murbe mit feinen Ditgefahr= ten nach Europa abgeruffen, eben als er alles, was ju ibver Bervollfommung und Erhaltung erfoderlich war , mit unsdalicher Mabe jufammen gebracht batte. In eben bem Rabre, in welchem wir Baraquay verließen, entdedte der B. Joseph Sanchez mit Dilfe feiner Mbayas aludlich eis men Dea bis ju ben Rleden ber Chiquiten fomobl auf beme Ming Paraquan als auch fur Reifende an beffen Ufer, nache Dem man benfelben viele Jahre hindurd mit vielen Schiffen und Menfchen, und ben Berluft vieler Leute ofters vere acbens gesucht und versecht batte. Im Jabr 1715 muts

ben in biefer Abficht bie B. B. Augustin de Arce. und Bartholomaus Blende von einigen driftlichen Indianern begleitet auf bem Blug Daraquan ausgeschicket. Rach baus fg ausgestandenem Eleud murden fie von ben wilden Payae quas auf bas unmenfolichte ermordet. Biele Indianer wurden erfclagen, und die abrigen retteten fich burch bie Blucht. Auch die P. B. Bervas, Wichael de Yegros, de Zea, und Joannes Teumann aus Defterreich wolls ten fic auf bem Ring Var quav einen Bugang ju ben Ctimiten eroffnen. Der lette farb burd bie Dabefeligfeiten ber langwührigen Schiffart erschöpfet 1704 in der Stadt Affumtion, taum als er bafelbft von feiner Reife wieder Alle diefe Berfuche maren jederzeit eben fo ges anlanate. fabrlich als fruchtlos Der Beg, auf welchen die Difios Dare bisber ju den Chiquiten gelangen fonnten, toftete auferordentlich viel Zeit und Dube. Dan mußte aber Die Gebirge von Tutuman fleigen , Die bochften Relfen erflettern, aber die fcbiff und bracealofe gluge fegen, und gefährliche Buftenepen, in welchen man auf ber einen Seite bem Baffermangel, auf ber andern aber ben Aufallen ber Bilden blosgesett ift, burdmanbern , und bann erft noch in den Chenen durch immermabrende Morafte maden. Dit allem dem tonnte man nur in gemiffen Monaten Die Dins und herreife unternehmen, Denn ein ganges halbes Jahr das ift, bom December bis jum Day balt alle Jahr ein beftanbiger Regen an; die Rluge tretten icon vorber aus ibrem Ufer , und das cause Land ift wie mit einem Walferdamm umgeben , durch ben niemand burchfommen fann. Um fo viele Unbequemlichfeiten ju vermeiben tractite man one allen Rraften einen Beg auf bem Alus Baraquan ausfindig in machen, auf meldem bie Difionare, und andre Bedarfniffe ben Bleden ju Schiffe mit groffer Beit , und Roftenersparung von den Quaraniern zu den Chiquiten , und bon biefen an jenen gebracht werden fonnten : nebenbem bet man fic and von Diefem Deg ju Rriegkietten fas

Die Statthalter in Baraquan viele Bortbeile verfprach. Dag berfelbe nun endlich entdedt worden ift, bat man eine die bem Rachforiden, und ber befondern Gebult bes T. Pofeph Sanchez Labrador als eine gemeinschaftliche Boblebat für die Spanfer und Indianer ju banten. Allein wir murben gerade in bem Beitpunfte wieder jurudigefdidt, als wir davon jur Mufnahme des Griftlichen Glaubens Bebraud batten machen tonnen. Rach unferer Abreife werben bie Bleden der Chiquiten, vermuthlich eingegangen Ich murbe die Urface bievon leicht angeben ton nen , wenn mich nicht bie Furcht juradbielte. Die Babrbeit gebiert Sag. Aber wir wollen wieber, ba wir mit ber Befdreibung ber indianifden Rolonien , die unter bem Statthalter von Baraquay fleben , am Ende find, Die Abrigen Cigenfcaften Diefer Broving betrachten.

Die Luft in Paraquay ift ungemein bigig; aber ber Boben bringt faft burcaangig Die nutlichften Erzenaniffe bervor , als : Baumwoll , Buderrobre , Lobad , Sonig , tarlifches Rorn , (gemeines nicht) verfchiebene Erdgewachse, Mandioca, batatas (auf dentsch Erdapfel) ebenfalls von verfcbiebenen Artes, mediginifche Rrauter, als: Rha-Barbara, melde ber ben Alexandria febr abulich ift, Fare ben, Weibrand, verfciebene Sarge, Balfam, Balmen, Die bochften Cebern , und andere fruchtbare , ober ju Daus fer , Aubrmagen , Soiffban ic. taugliche Baume: fers mere Pferbe , Maulthiere, Dofen , und Schaafe. Die Banme Cupay , Ybira paye , aus welchen man in Brafilien eis nen portrefficen Balfam bereitet , Tatayi , welcher eine gelbe , und Urucuy , welche eine rothe garbe geben , fiebt man in ben Balbern allenthalben. Die Pflange Anil, aus wela der man bie blaue Rarbe ober ben fegenannten Indigo macht. Grana ober Cochenille, wie wir fie neunen, eine rothe Earbe, and die etwas bleicheren Wurzeln von eben diefer Tarbe

Barbe Hillipd genannt', die Ananas , und andere niedliche Aruchte feimen auf dem Eroboden überall betvor. In gang Mfuntion machft nicht eine einzige Rebe. ans ben Buderrobren mittelft bes Reuers gefottene Gaft, giebt bem gemeinen Bolfe eine Urt Brandweint. Statt Brod aus Getreide ift man dafelbft eines, fo aus Danbiofa ober aus turfifchem Rormnehl verfchiedentlich gubereitet wird: Die Bornehmen aber laffen fich ihr Beigen, und Rornmehl aus Buenos Ayres ju' Schiffe bringen. Bon Minen ober Bergmerten findet man in Diefem Lande nicht Die geringfte Spur, fo wenig als von ben Edelgesteinen, welche die erften Spanier bier entdettet haben wollten Bas pagepen, Affen von verschiedener Geftalt, Elendthiere, Dirichen , Rebe , Ameifenbare , Lieger , Lowen , Die gee wahlteften Bifche, Straugen, Rebbuner, Rrofobile, Suns be , Rlufichweine und aberaus große Schildfroten balten fic bafelbft obne Ende auf. Db die erftaunliche Denge Semildes bem Lande mehr nuge als ichabe, wollen wir biet nicht untersuchen. Ueber die unichlichen Schlangen , Dras den, Ameifebaufen; und andere giftige Ebiere merben mit uns andersmo meitlauftig erflaren. Die diefem Lande eis gene und einträglichfte Frucht ift ber paraquanifche Thee, weicher in ein fiedendes Baffer eingetaucht und getrunten wird. In Unfebung feiner Raturgeschichte weiß man, baf fein Rame febr berühmt ift; aber außerdem weiß man auch Davon nichts, ale einige gabeln und Berlauntbuns gen. Meines Biffens bat noch niemand von bem Bichsa thume , der Bubereitung , Ratur , bem Gebrauch und Werth biefes Rrautes umftandlich gefchrieben. 3ch unternehme biefes, weil ich die genaueften Renntniffe bivon befige, ine bem ich mich 8 Jahre ju G. Joachim gwifchen ben Balo dern, mo biefer beruffene Thee aubereitet wird, aufgehale ten babe.

- Marie

Benn man bie Blatter vom Saume Caa, wie ibn Die Quaranier nennen , abichneibet , und bei einem langlamen Reuer roftet, fo beifen fie burchgangig paraquavifder Thee, megen ber Arbulichfeit, Die amifchen felben und bem . Praut Thee, bas in Afien machft, ftatt bat; benn beide wirft man in ein fiebendes Baffer , und trinkt fie wie eine Ariney. Der Baum Caa machft blos in den Waldern von Baraquav, faft 200 Deilen von der hauptftabt meg, wild. Er bat gern einen leimichten und naffen Grund, wie die Robre. Un ber außeren Geffalt und den Blattern tom nen Diefe Baume ben Domerangen gleich ; an Grife, und Dide aber übertreffen fie felbe. Dennoch haben fie etwas weis dere Blatter als diefe. Ihre Blaten find flein, weiß, funfblatteriat , und dem Ranime einer Trapbe abalic. Wenn ihr Sagmen jeitig ift, fo fieht er faft wie ber amerifanifche Pfefferfaamen aus, auger bag jener in feiner Schaale 3 oder 4 fleine, weißlichte und langlichte Rorner einschließt. Dan schneibet Die Zweige mit einem groffen Deffer bon ben Baumen , fetet fie ju einem gelinden Reuer, wo fie bernach wie Schiefpulver frachen; banget fie auf Querbolier , und roftet fie eine Zeit lang. Sierauf ftreuet man biefe Blatter mit den fleinften Reifern auf den Boben , und jerftogt fie mit Stabden ju Staube Der auf Diefe weniger mubfame und ben Spaniern eigene Art bereitete Thee beift Yerha de palos, meil er aus Blattern, ihren Stengeln und Streifen, welche etwas bolgichtes an fic Man nennt felben daber bas bolgfraut baben, beftebt. Der Preis von 25 Pfunden (Arroba) von diefem Praut beträgt in ben Balbern 2 Gulden, in ber Stadt Affumtion aber wegen ber Rrachtfoften vier Gulben unferer Dunge. Doppelt fo boch fommt der Thee Caa miri', welcher von unfern Quaraniern mubefamer, und reiner jubereitet wird, ju fichen. Diefe fondern die Stengel und Streifen von ben Blattern forgfaltig ab , und werfen fie meg. Die Blate ter roften fie gleichfalle bei einem langfamen Beuer, -und fossen

soffen sie hernach ganz leicht in einem hölzernen Morfer, wobei sie sehr Acht haben, daß sie nicht zu jehr zermalmet werden; denn je größer ihre Theile bleiben, einen desso angenehmern Geruch, und Geschmack haben sie. 3 rrieben, verlieren. sie beides. Ich lachte über die Unwissenheit der Schriststeller, welche den Unterschied des Verba de palos und Caa miri aus der Berschiedenheit der Baume ableiten, da derselbe doch blos in der Berschiedenheit der Baume ableiten, da derselbe doch blos in der Berschiedenheit der Bubereitung der Blatter besteht. Zu beiden werden die Blatter von dem nämlichen Saume geswommen Caa miri beißt ein kleines Kraut; weil namslich nach der Mithode der Quaranier die Stiengel, und grösbern Polztheilchen davon abgeschoert, und nur die zärtessten Leile der Blätter (wiewohl nicht nach Art der Spassier) zerstossen werden.

Wenn Diefes Rraut gehörig jubereitet ift, fo bunftet es fcon fur fic allein ginen toftlichen Geruch von fic. Bermenget man aber daffelbe noch mit etwas von den Blats tern oder Rinden ber Frucht Quabi ra miri, Die man gu Debl gerfiet, fo wird ber Berud, und Befchmad befe kiben doppelt fo lieblich und auch theurer. Da Dieses Rrant eine Art Gummi in fich enthalt, fo muß man beim Roften febr barauf feben, bag es nicht ju febr ausgeborret wird. Die Raufleute pflegen Die Gute berfelben auf folgende Beife ju praffen. Sie nehmen namlich etliche Ginger voll in die boble Dand, und blafen bann barauf, fo fart fie tonnen. Rliegt viel Thee bavon, fo halten fie nichts barauf, weil er ihrer Deinung nach ju febr geroftet ift, und baburch Saft und Rraft verloren bat. er aber burch feinen Summi an ber Sand fleben, fo fcagen fie ibn boch. Diefes Rrant führet eine gemiffe Bitterfeit mit fich, und barum muß es im Trinfen mit Buder verfüßt werden. Indianer und gemeine Spanier aber trinfen baffelbe taglich ungezudert. Wiemobl ber Baum Can nur an ber Auffer.

aufferften Grange von Paraquan gegen Offen und Rorben ju angetroffen wirb , fo trinfen bennoch nicht nur alle Baraquaper, fondern auch alle Chilenfer und Bernaner von feinen Blattern , fo bag fie biefes Betrantes auch nicht eie nen Tag entbebren tonnen, und viele ben ganien Sag barnach laftet. Diefer Redtar bon Paraquan wird von alle obne Unterschied bes Standes, Miters und Gefchlechts fur eben fo tofilich, als von andern der Choccalade, Raffee. Thee von Ching, pher ber Rofoglio gehalten. Der paras auapifche, Thee mirb aus ben entlegenften Balbern von Baraquav in bas entfernte Bern und Chili auf bem Rucken ber Maulthiere gefragen, und bort theils wegen bes fcledten Beges, und theils ber Bolle megen, moraus ber Ponigliche Schat febr befrachtliche Cummen giebt, um eis nen außerordentlich boben Preis verlaufet. In diefer Ab. ficht preft man benfelben fest jufammen, und macht ibn in vieredigte Gade von Ochfenbaute ein, welche die Spas nier Zurrones vber Tercios neunen. Jeber Sac ent= balt fieben Arroben, (eine Arrobe beträgt 25 Pfund) und von biefen werden febem Maultbiere zween aufgelaben. Leat man ju biefer Laft nur noch einige Pfunde bingu . fo wird bas Maulthier, bas feine gewöhnliche Laft tenuet, queschlagen, fich ftrauben, und fich mit feinem Bad auf Die Erbe werfen.

Bon der Beschaffenheit, Burichtung, und dem Preise des paraquapischen Thees habe ich bisher gesagt, was mir beifiel. Run will ich auch von dem Gebrauche, und den Cigenschaften desselben Meldung thun. Das Gesaß, in welchem selber getrunken wird, ist aus Ochsenhorn, oder aus einem in der Mitte gespalteuen Aurbis gemacht, den man mit verschiedenen Brandmaalen ziert, und die Bornehmeren mit silbernen Blattchen einsassen lassen. Das Bolt heißt es Mate, wodurch aber die meisten mehr den Trank des Thee's selbst anzeigen. In diese Sesas wird

ein gewöhnlicher Lofel voll Thee geworfen; mit Buder und taltem Baffer eine Zeitlang vermifcht, und bernach mit febendem Baffer begoffen. Biele nehmen auch Citronen . ober Limonienfaft bie Salle abjutreiben baju. Co gugerichtet fcaumet Der Thee auf feiner Dberfidche wie Die Spanier foligfen ibn burch ein filbernes Ribroen, an welchem unten ein von allen Seiten burchs lichertes Rugelchen augemacht ift, bamit nicht mit bem Ebeemaffer anch ber Thee, welcher bem Dagen febr fodds lich ift , mit in ben Dund tommt. Undere bedienen fich bieju entweber eines bolgernen, ober eines anbern garten Robrchens. Die Indianer, welche von diefem Robrchen gar feinen Gebrauch machen , verfchlingen wider ihren Billen eine Denge Thee, woraus fich benn in ihren Giggeweiben grane Ragelchen jufammfegen, Die man nach ihrem Tode bei ihnen gefunden haben will: fo wie man bei ben Elendthieren, Snanaden, und Samfen jumeilen kleine' Steine und Rugeln, bie man ju Arzenepen verwendet, und Bezar nennt, (nicht Bezoar, wie die Deutschen anssprechen) antrift. Gewiß ift, baf man ben Thee, wem er langer im lauen Baffer liegen bleibt, obe ne Rachtbeil ber Gefundheit nicht trinfen fann. Das Baffer davon wird fcwarg und blos jur Erbohung ber Somarte der Dinte in den Schreibjeng geworfen. Das ber wird and diefer Thee, wenn er auf dem Weg ein wenig ju naf wird, nicht mehr jum Trant, fondern gemeiniglich bie Eucher und Beuge fowars ju farben gebraucht; weil er fich an felbe wegen feiner flebrichten Beudtigfeit leicht und bauerhaft anbangt.

Der gehörige und mäßige Gebranch diefes Trantes ift febr beilfam, und in vielerley Rudfichten nuglich. Denn er pfiegt ben Leib und die Blafe ju reinigen, einen selinden Schweiß hervorzutreiben, ben Apetit jufcharfen, die burch die Sonnenbige erfcopften Rraften foleunig wies

Der bergufiellen , ben hunger in Ermanglung anderer Lebensmittel ju ftillen, und den Durft, wenn felber im faiten BBaffer getrunten wird, ju lofchen. Beniaftens wurden Die Indianer, menn fie ben gangen Lag aber ruderten, mube und durftig maren , und der Schweiß von ihnen tries fete, unalaubia aufaefrischet, wenn fie viel Thee mit Rlufe maffer tranten Bill jemand jur herftellung feiner Ges fundheit fart fcmigen, fo brancht er in feine Apothece ju geben, fondern er barf nur diefen Thee in gefottenem Baffer trinten, und fich niederlegen. Will man aber era brechen, fo bat man nur paraquapfchen Thee mit lauem Baffer ju fich ju nehmen. Diefe Gigenfchaften beffelben meiß ich aus einer vieldbrigen Erfahrung, womit ber alle gemeine Glaube übereinftimmt. Bir oflegten Diefen Thee taglich flatt bes Krubftuckes, und nachmittag abermal gu nehmen, ohne auf die Choccolade, ben Raffe, oder ben afiatifden Thee ju achten. Dir wenigftens fcmedte, und befam ber paraquapifche Thee fomobl, baf ich eine gange Budfe dinefifden Thee viele Jahre hindurch unberahrt liegen lief. Die meiften von uns genoffen mittelft biefes Thees einer unmandelbren Gefundheit; und brachten ibr Leben auf ein febr bobes und meiftens munteres Alter. So mabricheinlich aber mir diefe meine Ruthmaffung portomint, fo wenig zweifle ich; dag burch ben unmagigen, und faft ftunblich fortgefesten Gebrauch , ben viele bavon muchen, ber - Dagen gefdmachet, und baufiges Berauf foffen nebft andern Rrantheiten baburd veraulaffet wird, 36 fag einft mit einem alten Granier ju Tifche, ber wie ein Befessener aus bem unterften bes Dagens fchrocke lich beraufardlate. Das, mein Bater! fagte er zu mir, find die Prachte unferes Thees. Wir fiefe es berauf, fo oft ich Athem bole. Das find die Rolgen davon , wenn man ihn fast immer in einem fort, wie die Luft, in fich schiürfet 3ch tenne viele gemeine Spanier, welche kaum jebn Morte fpiechen, ober einen Rug ober eine Daud bemes

bewegen kontten, ohne ihren Karbif an den Mund- angufeten. Serethen in Europa viele Saufer durch Wein,
und andere beranschende Getranke an den Bettelftab, so
verschwelgen in Amerika nicht wenigere ihr Bermögen in
paraquapischen Thee; denn je weiter ein Ort von den Wals
dern in Paraquay entfernt ist, desto hoher kommt derselbe
stehen.

Biele taufend Menfchen find in den entfernteffen Balbern jabraus jahrein mit ber Bubereitung bes paras quaifcen Thees beschäftiget, und verzehren baber alle Jahre wiele taufend Dofen. Unglaublich ift bie Angabl ber Maulthiere, nicht nur berer, auf welchen man bice . fen Thee nach dem Orte feiner Beftimmung bringt, fone bern auch berer, melde durch bie fchlimmen Wege, und Befdwerlichfeiten ber langwierigen Reife ju Grunde ge-Daber bereichern fich felten biejenigen , welche ben Thee auf ibre Roften fammeln laffen, und Debfen, Dauls thiere und eiferne Werkzeuge baju bergeben; wie fich benn auch bie, welche fich ju biefer Arbeit verbingen, nie aus ibrer Darftigfeit beranswinden. Der groffe Gewinn nird nur ben Raufleuten ju Theil, welche bamit nach Bern und Chit handeln. Alle, die ein ansehnliches Bermegen in Paraquay befigen, haben fich baffelbe nicht burch durch ben Sandel mit Dornvieb, Chaafen, Pferden, Dofenbauten, Baumwolle, Buder, oder Tabad, fondern blos durch ben Thee . und Maulthierhandet nach Chili und Bern erworben. Die Ausfuhr ber übrigen paraquapifchen Brodufte toftet unendlich viel Dabe, und erfenet felbe nicht, neber burch bie Große, noch burch die Gemighett des Geminnes. Dft borte ich Paraquaper über bie Gela tenbeit ber Theebaume fich befchweren : allein ihre Rlagen fchienen mir immer lacherlich: weil fie felbft bie Urfache diefer Seltenheit find. Denn anftatt baß fie nach bergebrachter Gewobnbeit blos die Lefte von den Saumen bate

ten ablosen follen, bieben fie, um an der Beit und ber Ertraquif ju geminnen, Die Stamme felbft um , gleich benen, welche, um ein Schaf ju fcheren, es fcbinben, und mit ber bloffen Bolle unjufrieden auch bemfelben Die Saut abileben. Da nun viele biefen Unfug treiben, fo geben alle Rabre ungablig viele Baume in Grunde. Die Ine bianet geben baber borfichtiger ju Berte, und fcneiben nur Die aberflugigen Mefte, und 3meige ab, als wenn fie bie Baume blos befchneiden wollten, fo bag felbe unbes fchabigt bleiben, und viele Jahre hindurch Rugen abe merfen. Weil die achten Baume Caa nicht überall baufia ainug angetroffen werben, fo nehmen einige ju einer andern Ausbilfe, oder beffer ju fagen, Betrageren ibre Buffuct. Sie foneiben namlid, um nicht in ben Bale : bern berumlaufen, und Die achten Baune mubfam anffuden au muffen, von andern den erftern etwas abnlichen Baumen bie Blatter ab, roften felbe, und vermengen fie unter die adhten , um ihnen ben Beruch ju geben : gleich ben Betingern, welche gefdliffenes Blas fur Diamanten. Dobl får Buder , mit Gold verfestes Rupfer får pures Gold, ober beutlicher Gift fur Arquen verfaufen. Denn . ber undchte Thee: Caaquazu, Caa vera, Aperea Caa, Caara und andere Dilfittel Des Betruges verurfachen Die befriaften Ropf und Bauchichmergen, bas gemaltfamfte Erbreden, und noch andere fcblimme Bufalle. landesberberbliche Berfalfcher werben von ber Dbrigfeit Grenge beftrafet. Doch ju meiner Beit murben viele taufend Pfund von foldem, verfalfcten Thee auf bem Blate offentlich verbraunt.

Wir haben, um Beit, Roffen und ben Schweiß ber Indianer ju ersparen im Angeficht der quaranischen Kleden die Baune Caa angepfianget, welche in turger Beit ju den größten Wildern beranwuchten. Wenn die Spanier dem Fleif unferer indianischer Pflanzbarger nache abmen



ahmen wollten , fo wurden fie ohne Zweifel ihre Umflanbe febr verbeffern. Allein ben meiften ift biefe Arbeit unbefannt , und auch ju fower. Die Anpflanjung eines folden Baldes fodert Renntniffe, Gebuld; und ift nur bas Bert vieler Dande. Der Saame Caa, beffen Beffalt ich furt vorber beschrieben babe, muß erft, weil er von Ratur febr leimicht und flebricht ift, dren ober viermal im frifdem Baffer abgemafden merben. bis er von allen Leime, welcher wie eine Seife im Baffer einen Schaum aufwirft , ganglich gereinigt ift. Unterlagt man bieg eingige, fo ift alle Dube, und Arbeit baran verloren. Die Erbicone, in welche man ben gubereiteten Saamen leaet, mas nicht blos obenbin befpriget, fondern reichlich beapffen werden, fo bag fie gang Leimen wird. Dan ift noch aludlich, wenn min mit aller biefer Borficht im vierten Monat ben Reim ans bem tiefaelegten Saamen berbors. tretten ficht. Die junge Pflange muß wie Robl an ben Drt bes angulegenben Balbes verfeget, und in groffen und gleichen Smifchenraumen von einander eingefeset mers ben, bamit fie nicht, wenn fie groffer werden, eine bie andern im Bachfen binbern. Es lagt febr icon, wenn man einen Bald von lauter reibenweise angepfiangten Baumen in ber iconften Ordnung erblickt. Cine Grube muß ebenfalls, um bas Regenwaffer aufzufangen ju behalten, zwep Ellen tief, und eben fo viele breit gegraben , und in ber Mitte berfelben bie Bflange in bie Im Unfange ift es auch noth-Erbe geftedet werben. wendig, die gerten Baumden burd eine fpitige Dece von Strob wider ben Reif und die tobenben Sndwinde ju bewahren. Done biefe Borficht murden alle burch bie Salte, ober burch die Starme umfommen. Darum finbet man auch in der Statthalterfchaft von Buenos Mores, und Eufuman, weil die Luft bafelbft talter ift, nirgends einen Baum von biefer Art. Er machft blos an ber aus ferfen Grane von Baraquay gegen Rorben ju, wo bie Dife

Dige beftiger ift, und langer anhalt. Auch das hat bie Erinbrung ausgemacht, das die Baume Caa, die man mit Menschanden aupflant und pfleget, niemals diesjenige Osbe erreichen, welche ihnen die Ratur, wenn sie wild wachsen, verleihet. Indessen gaben uns dennoch die von ans gepflegten Baume nach drey oder vier Jahren eine ergiebige Biacterarndte, welche hier statt der Früchte gitt; und belohnten uns für die auf sie verwandte Rübe reichlich. Mit weniger Answand von Zeit und Arbeit werden die Wälder von den Bögeln angelegt. Diese haschen sehr begierig nach dem Saamen der Theesbaume; da sie aber selben wegen seiner natürlichen Rleberisseit nicht verdauen können, so geben sie ihn sast ganz wieder von sich, woraus dann, wenn er aus einen feuchs

ten Boben faut, taglich neue Baume, und nach und nach

auch Balber bervormachien.

Man bat mich vielmal gefragt, warum ber paras quanifche Thee, auf den die Europder in dem fublichen Amerita fo viel halten, nicht auch in Eurbpa, wie andere Baaren berübergebracht wird. Deine Untwort mar, bas man dies aus verfchiebenen Urfachen unterlaffe. Aurs erfle wird nicht leicht mehr von diefem Thee gemacht, als man in Amerita brancht. Sonft tonnten Die Spanier in Paraquay, wenn fie fich eben fo eifrig als andere Rationen auf ben Danbel und Geminn verlegten , nicht nar ben Thee fonbern auch andere for Europa nugliche Artifel audführen. Außerbem berefcht bort , besondere in Rriegszeiten, ein beständiger Schiffmangel, und gar feine Sicherheit. Diergu tommt noch, bag biefer Thee, fobald er etliche Jahre alt ift, feine Rraft und anfangliche Liebs lichfeit verliert, und ben Geruch eines mostovitifchen Pfundleders annimmt. Die Paraquaper verwenden ihn aledann jum Schwarzfarben. Beil, die Entopder Diefes Rraut nie versucht baben, fo luftet fie es auch nicht bars

nad: und laffen es auch barum nicht aus Amerita tommen; wie fie gewiß toun murben, wenn ihnen die Gigenfcaften beffelben befannt maren. Rolgende Gefchichte bat man mir in Baraquap oft ergablet. Unter ber Regierung Bhilipp bes V. batten die Engellander die Erlaubnig jabrlich zwen Schiffe mit Schwarzen aus Afrita nach Buenos Mpres ju ichiden, und fich biefes Sandelswegen bafelbft niederzulaffen. Sie nugten diefe Belegenheit, und fubrten mit lautem Beifall ber Spanier benfelben alle auswartige Erzeugniffe ju : nach Saufe aber ichickten fie alle auslaudifde Thiere und Brodufte von Baraquay. Raum war der paraquanische Thee in England angelanget, als Dobe und Riedere von beiben Befdlechtern bemfelben por allen anbern ben Borgug gaben. Sobald die Londners faufleute faben, bag man ben affatifchen Thee auf Die Seis te feste, und ihr fonft febr eintraglicher Theebandel ins Steden gerieth, fo versuchten fie alles, um ben paraquyais fchen Thee fobald als moglich, ans gang Grofbrittanien ju verbannen ; und machten baber bemjenigen , bem es gelange, anlockende Merbeigungen. Es mangelte auch nicht an einem feilem Dediginer, ber mit einer wichtie gen Diene, und mit bollen Bacten feine Stimme wiber ben unfdulbigen Thee erhob, ibn als fur bie Chonbeit und Aruchtbarteit der Beiber außerft verberblich ausschrie, und jedermann davor wie vor einem Gift marnete. Dies fer um Gold gedungene Schriftfteller foll auf die Bema. ther ber Engellander einen fo groffen Gindruck gemacht haben, baf man ben paraquapifchen Thee in gang London alfogleich verwarf, verbannte und vergag. Db biefes ein Marchen, ober eine Gefchichte ift, weiß ich nicht. Benige ftens habe iche aus dem Dunde der Spanier; und finds auch daran, wenn ich die angftliche Sorafalt ber Eng. lander fur die Erhaltung der Reize und Fruchtbarkeit ihrer Schonen in Ermagung giebe, nichts unmahricheinliches. Hibr igene verburgen bie Unich ablichteit bes raraquanifchu Thees

Thees fo viele Millionen Menfchen, welche in Sibamer rifa biefes Getrant täglich im reichen Maage ju fich nehmen, ohne darum ihre Schonbeit, wenn ihnen die Mastur welche verlieben bat, ju zerftoren, ober ihre Frucht-barfeit zu verringern.

Deine Gall rege fich in mir, fo oft ich in Ges fcichten, Worterbuchern, oder Zeitungen lefe, Die Jefuis ten hatten bas Donopolium bes paraquaifden Thees fich in-Bang Paraquay ift Beuge, bag biefes bie berbe fte und unverschämtefte Luge ift. Go wie Diefen Thee jebermann trinten barf, fo barf ibn auch jebermann juride ten und verfaufen. Die Spanier bringen bas Jahr bindurch viele taufend Bentner auf groffen Shiffen nad Corrientes, Santa Fe und Buenos Mores, und von bannen theils auf Bagen und theils auf Manlthieren nach Tufuman, Bern und Chili, ohne dag ein biebei um Erlaubnig gefraget murbe, ober fic wiederfeste, oder auch nur einen Unfpruch auf fo ein Recht machte. Die Quaranier, die Bewohner von 32 Fleden, welche unter unfer Aufficht flanden, machten und verfauften blos ben Thee Caa miri fur Bornehmere. Da die Buridtung Diefes letteren viel mubfamer ift, fo geben fic Die Spas . nier, welche fich auf ben ichlechteren Caa de palos were. legen, nicht damit ab. Uiberhaupt verbalt fic die Denge des Thees, ben die Spanier verlaufen, ju bem, melden die Quaranier abfegen, wie eine gange Sand ju ib. rem fleinften Ringer. Durch tonigliche Berordnungen ift jedem Aleden der Quaranier ein bestimmtes Daag vorgefdrieben, wieviel fie verlaufen burfen. Die Spanier bingegen find hieriunfalls nicht im geringften beschränket. In den meiften Drtichaften von Baraquay giebt es gar fein Gelb, und der Thee vertratt ju allen Beiten gemeiniglich beffen Stelle. Bon biefem bezahlten wir alfo bem Ronig Die Ropffiener far die Quarquier, fchmadten ibre Sir.

Rirden aus, - bie an Bierlichfeit feiner etwas nachgeben, und ichaften ihnen eiferne Bertjeuge, und alles, mas fie brauchten an. Ihre Magabl belief fich in ben 22 Rleden mobl gegen einmalbunder taufend. Diefe alle mußten mit dem Rothigen verfeben merben, Bie viel toftete diefes nicht ben Båtern , welche baruber bie Aufficht batten , Aufwand und Sorgen? Befonders ba alles Gifenwert', und überbaupt alles, was von Europa binein gebracht wird, in Baras quay außerorbentlich boch ju fteben tommt. Die Sachmalter ber Rollegien, melde Bieb und bere Erzeugniffe. ans ihren Deperenen um Thee, Diefen aber fatt bes Gelbes um andere Geratbichaften umtaufche ten . tonnen Diefes dafelbft ablichen Laufches wegen ben Theebandlern ohne Berlaumbung nicht beigegablet werben. Denn die Stifter ber Rollegien baben benfelben nicht nach en ropaifdem Gebraud jur Unterhaltung ber Rirchen und Gebaube, und fur Die Bedurfniffe ihrer Bewohner Unterthanen, oder Rapitalien, bie Binfen tragen , angewiefen. Sie gaben uns nach ibrer Landesart Relber und Depe repen, um beren Erzeugpiffe mir une unfere Bedurfniffe ane fcaffen mußten. Diefes tann nun ohne Laufch nicht ge-Aber Unwiffenheit ober Difgunft murbe es vere rathen, wenn man biefen ju unferm Unterbalt fo nothe wendigen Umfat einen Sanbel nennen wollte. Welch ein laderlides Gefdren ift nicht in fo vielen gafterichriften wider die portugiefifden Jesuiten erhoben worden, weil fie ihren brafilianischen Buder verfauft baben, da ibnen bennoch ihr Stifter feinen andern Kond, wovon fie batten leben tonnen, hinterlaffen bat. Go pflegt oft bie Unwiffenbeit, und oft eine freche Schmabfucht ben lauterften Sandlungen den Unftrich eines Berbrechens ju geben, und Unfoulbige als foulbig barguftellen.

Bon dem paraquaifden Thee haben wir ju Genuge gehandelt. Run wollen wir auch der Tabacopflange erwahnen, die in Paraquap fehr glacifch gedeihet. Dan fdet fie balb auf bem Belbe, und balb in ben Balbern : an beiben Dertern fommt fie gleich gut fort', wiewohl auch einige, den in ben Balbern gewachsenen Tobact fur beffer balten. Dan borret Die Blatter beffelben ein menig in ber Luft, und bindet fie alebenn mit Bieden in . Bunden jufammen. Biele tauen ibn , andere fomauchen ibn , und nur menige ichnupfen denfelben. Bu biefer Absicht bedienen fich die Bornehmeren blos des ju Sevilla fabrigirten, ungeachtet fie in Paraquap bas Pfund um vier fvanische Thaler ober 8 Gulden unferes Geldes und oft noch theurer bezahlen muffen. Dan fann nicht lauge nen, bag ber paraquapifche Toback jenen angenehmen Ges ruch nicht hat , welcher ben virginischen ober ben aus ber Infel Ruba fo febr empfiehlt. Die erften Blatter, welche in Paraquan reif werden, find febr groß, und oft langer, als eine Elle. Je fpater man fie fammelt, befis mehr fcrumpfen fie ein. Man fcmauchet in Paraquap gemeiniglich ben Toback obne Robr und Pfeife auf folgende Urt. Dan ichneidet ein Blatt, welches auf feiner Seite durchlochert ift, mit einer Scheere vieredigt in ber Lange und Breite eines groffen Fingers. In beffen Ditte wird ein anderes fleines mit ben Ringern gefammengebractes Blatt gelegt, in bas auswendige und grofere eingewickelt, und mit beiden Sanden gusammengebrabet. Dan jundet nun das eine Ende an, und flecket das anbere in den Mund; und giebt fo ben Rauch an fich. susammengedrabte Blatt vertritt bie Stelle bes Robes, beffen fich andere bedienen, und bas, wenn es nicht immer , mit vieler Sorgfalt rein gehalten wird, des pechartigen Tobadbampfes megen, welcher fic barinn aufest, einen baflidflinkenben Geruch von fich giebt. Reinlicher, und mit weniger Umftanden fcmauchen Diefenigen Spanier Tobad, welche immer mehrere bergleichen Starnigen, (man heißt fie Zigarros) in einem Futteral bei fich tragen , und nach Belieben angunden , wie die Goldaten , melde

welche ihre Patronen in ihren Patrontafden mit fic fab-Diefe Zigarros werden in ben Stadten von alten panifchen Beibern gemacht, und vertaufet. meine Bolf pflegt flein jerfchnittenen Tybad in Papier oder in ein Blatt von tartifden Rorn ju wideln und am jujunden. Unftreitig taugt biefer Rauch fur ben Ropf des Menichen nichts. Sonderbar ift es, bag bier nicht nur Schiffer, Soldaten und gemeine Leute, wie in Deutsch. land, fondern auch Spanier vom Stande Toback fomane den, und darinn ein Bergnugen fuchen. 3ch erinnere mich noch eines fpanifchen Rapitans, welcher viele Bochen bindurch mein Reifegefahrte mar, und ber, wenn ibm ber Tobact ausgieng, paraquapifchen Thee febr oft fdmand-36 fragte ibn um die Urfache und Abficht feiner Souderbarteit. 3ch thue diefes, antwortete er mir, um meiner Gewohnheit willen. 3ch tann nicht les ben, wenn ich nicht einen Rauch, von was er auch immer bertommen mag, unter meiner Rafe febefeune auch einen tonigliden Stattbalter, welcher immer eine filberne Pfeife mit Cabachlattern bei fich trug, und bavon von Beit ju Beit auch in einem fremben Saufe oder in Gefellichaft mit vornehmen Spaniern Gebrauch machte. Er gab bor, bag ber Tobacfrauch feinen Berfand auferordentlich aufhelle, und ibn badurch ju ben idwerften Geschaften geschickt made.

In dem benachbarten Brafilien draften die Portugiefen die Tabacksblatter wir Stricke jusammen, und richs ten selbe sehr kunklich ju. Dierauf zerreiben, oder kauen sie ihren Analier. Es ist unglaublich, wie hoch die Mersste diesen Brasilientoback schäften, und wie begierig die Europäer dabei zugreisen. Die Spanier allein brauchen jährlich jum Rauen eine erstaunliche Menge. Durch diesen Tobackverkehr sind nicht wenige Millionen aus den Danden der Spanier zu den Portugiesen, welche mit diese

fem fo gesuchten Artitel einen ausschließenben Dandel trete ben, binabergemandert. Um ju verbinderen, bag nicht alle Jahre fo viel Gelb aus bem Lande ju ben Musianbern übergieng, befahl Rarl ber Ill. im Jahre 1765 ben Spaniern und Indianern in Paraquay ibren Tobad. ber an Gute ben brafilianifden nichts nachgiebt , auf portugiefice Art gugurichten, und bem tonigl den Stattbale um tinen bestimmten Breis far Rechnung bes Ronigs ju verfaufen. Man geborchte den toniglichen Befehlen wiewohl ungern, weil diefe Tobacfjurichtung viel Arbeit foberte, und ben Arbeitern faft gar nichts eintrug. Der Statthalter von Affumtion foidte aberall Portugiefen bin die Landesbewohner in der unbefannten Runft gu nuterrichten. Dier ift ber gaute Broges; benn ich mar in bem Rleden St. Joadim, über welchen ich bie Dbforge batte,' aus Ergebenbeit gegen den Ronig, in biefer brafilianifden Schule felbft jugegen, fab und borte allet, und mahipulirte felbft mit. 3ch hatte taufend Schwierigkeiien ju überwinden, bis ich meine Indianer ju ber erforderlichen Genauigkeit gewöhnte, Die, wenn fie fiblt, alle Dabe und Arbeit vergebens macht. Ich werbe nun alles; mas man dabei beobachten muß, fur; auseinanderfigen.

Die Tobacklatter halt man für reif, wenn fie an ihrem Ende gelblicht und welf werden. Man pflücket sie vormittags ab; weil sie da am feuchtesten sind; hangt sie alsogleich auf Robren auf, um sie etwas zu trocknen, und last sie so im Schatten einige Stunden ruben. Die Stengel, welche das Blatt in der Witte durchstreisen, werden entweder mit einem Stock zerstampset, oder noch besser ganz berausgerissen. Wenn dieses geschehen ist, so werden die Blatter mittelst eines Rades, wie Danf zu Stricken zusammgedrähet, und über eine Walze gewunden. Diese Walze setzet man bernach mit dem Toback in den Schatzen so, das er der Warme der Sonne, aber nicht ihren Strab-

Streblen ausgefetet ift. Der berumgewundene Doback fcmiset in der Rolge einen fcmargen Summi aus, melder in bas baruntet liegende Gefag berabtropfet biefer Tobad taglich binabtrieft, fo werden auch die Dobadfride taglich bamit begoffen. Damit aber die gange Raffe pon biefem Gummi burchbrungen, und gebeißet werbe, muß man ben Toback alle Tage ab auch von der andern Seite wieder auf eine gwente Binde binaufminden. Siedurch wird bas, was vorber an der Balge ju unterft las, auswarts gelehret, mit bem Gaft gleichindfig getranfet und gefcomatget, und fett mie Gred Uin Dien fen Entzwed gang ju erreichen, muß bas 216 . und Mufwinden, und Begieben viele Bochen fleifig fortgefeget werben. Die Lieblichfeit des Geruche geigt an, mann ber Lobent gang jugerichtet ift. Damit er nicht auswirre, muß man ibn an einem feuchten Drie aufbewahren, und Alles barans meathun, was ibn mit einem wibrigen Gerud anfteden tonnte. Rach diefer Bubereitung fcneiben ibn die Bortugiefen in fleine Studichen , und roften felbe in einem neuen Topfe auf Glut, worauf fie ibn mittelft einer bernmaetriebenen Stange ju Staub jerreiben. lugerichtet ift er die Luft ber portugiefischen Rafe. 30 mus befennen, baf ber über ber Glut gerriebene Tobact, weil er fets nach Roblen riecht, ben Auslandern nicht bebagen will. Diefer Methode ift ohne 3meifel die den Bobmen weit vorzugieben, welche ben Brufilientoback an einem fleinen Reibeifen ju reiben pflegen. Bon bem Do-

Ungeachtet alfa ber Danbel mit Thee, Lubad, 3uder und Baumwolle, und bem Ueberflusse an De schiedes
nen Früchten ben paraquapischen Pflautourgern die schönste Gelegenheit sich zu bereichern anbietet, so giebt es doch barinn so wenig bemittelte, daß man sie an ben Fngern
abiabe

bad und ben verfchiedenen Gattungen beffelben wird noch an

einem andern Orte Meldung gemacht werben.

abiablen tounte. Sie haben viele Bilfemittel fich ein aroffes Bermogen ju fammeln; aber noch weit mehr Dinberniffe. Soon von Anbegin ber Proving baben bie Spanier burch die forbolichften Emporungen, burgerliche Rriege, verberbliche Bantereven und- Streitigfeiten mit Den tonigliden Statthaltern und einigen Bifchfen, und burd die unter ihnen bis ist noch immer fortwährenden Uneis nigfeiten jammerlich gelitten. Beld eine flagliche Scene tounte ich bier meinen Lefern offnen , wenn ich aller ber betrübten Bufalle, burch welche die Stadt Affums tion noch in biefem Sabrbundert beimgefucht worden ift, erwähnen wollte. Die wilden Rationen, ale Die Quaycurus, Lenguas, Mocobis, Tobas, Abipones und Mbayas, welche alle beritten find, haben in porigen Beis ten biefe Proving mit Mord und Raub graufam verbeeret, ohne bag es bie Einwohner binbern, ober von einer Beit ju andern fich wieder erholen konnten. Dft mangelte es ben Rriegevollern an einem Anfahrer, usch ofter aber ben Generalen an Truppen, und nicht felten beiben an Bachfamfeir und Duth, biefer vornehmften Shugwehre wider die Bilden, welche gemeiniglich gang unvermuthet einfallen, burch plogliche Augriffe Die fichern Spanier abermeiftern ; und aberhaupt mehr ihrer Gefdwins bigfeit als ihrer Baffen wegen fürchterlich find. Ihren Streiferepen Ginhalt ju thun bat man am Ufer bes gluffes Paraquay verschiedene Schangen aufgeworfen, und mit einer Ranone, meiftens aber and mit Balifaben verfeben. Sobald fic bie Wilden auch nur von ber Rerne geigen, wird bie Ranone abgefeuert, und baburd ben Bargern bie Lofung gegeben fich jeitlich ju fiuchten , wher , wenn fie ce für dienlich balten , ju ben Baffen ju greifen. Da man nun diefen Ranonichug in jeder von biefen eben nicht weit von einander angelegten Schangen wieberbolt , fo wirb bie Sauptftabt von ber Mundberung ber Wilben, wenn

fte fich auch nur bon Weiten feben laffen, auf bas eilfertigfie benachtichtiget, welches, wie ich aus eigener Ere fdrung weiß, jur Abwendung manches Unbeils nicht wenig beiträgt. Weil biefe Proving von regulirten Erup. pen em bloget ift, fo muffen die Pflanger felbft in den Schanjen Bache balten , und wider die Bilben, fo oft es ber Stattbalter für gut befindet, auszichen. Diefe Rriegsbienfte, welche oft einige Monate bauern, hindern fie me gen ibrer oftmaligen und langen Abmefenbeit, ihre bauslichen und Ramilienangelegenheiten, ihren Kelbbau und Danbel geboria in beforgen. Dies ift Die bornehmffe Quelle und Beranlaffung ibrer Armuth. . Denn Die Lack und Befdwerlichkeiten der Rriegebienfte werden blot auf bie Armen vertheilt; Die Reichen und Bornehmen aber laft man bei ihrer Birthichaft ju Daufe. Dies ift fon lange so üblich. Unger den berittenen Bilden find auch Die Payaquas, die graufamften unter allen, Die Urheber einer Menge Bebrangniffe gemefen, weiche biefe Proving betroffen baben. Diese numenschlichen Raper freiften viele Jahre auf ben Alaffen Baraquan und Bataug mit Rabnen , bie ungefehr 40 Mann faften, berum ; nahmen die fpanifchen Sandelsichiffe , welche mit Baaren nad Buenos Apres fegelten oder von dort jurudfehrten, weg, und brachten bie Schiffeute um. Da also bie Schiffahrt burch taglich verubte Rauberenen unterbrochen burde, fo gieng auch ber Sandel, die Quelle des Bobl. fandes, ju Grunde. Endlich gelang es bem foniglichen Stattbalter Rapbael de la Moneda Die Kuhnheit biefer Blufrauber gu banbigen , und fie in verschiedenen gusen ju zwingen, bag fie um Frieden bitten mußten , wels den fie auch , aber nur unter ber Bedingung erhielten , baf fie fich an bem Ufer bes Fluffes Baraquay im Anges ficte ber Stadt Affumtion rubig aufbalten follten. Seit vielen Jabren wohnen fie nun an dem ihnen angewieses

girling in

nen Drie, und erfallen ihre Bufage, ben Spaniern feinen Shaben mehr gugufugen, mit ber ftrengften Chrlichfeit, miemobl fie unferer Religion fo abgeneigt find , bas fie meber die Statthalter , noch die Bifchofe und Briefter aur Munabme berfelben bereben tonnen. Ihre Bartnactige Ergebenbeit gegen ihrem von ber Rindbeit an eingefvace nen Aberglauben, und bie folechten Beifviele Der Ebris fien , Die ihnen flette vor Augen fomeben , verbunden mit ber elenden Stlaveren ber Indianer, welche ben Spaniern unterthan find, maden ibnen bas driftlide Gefet fardterlich und verhaft. Es that mir allemal lid, fie als Solachtonfer ber Dolle arfeben ju muffen, fo pit ich fie fomobl in ber Stadt ale auch in ibren Bobuplagen fab. Mn Grobe und Starte geben fie teinem Bolte in Amerita etwas uach. Bon Ratur furchtbar machen fie fich burch ibre Bergierungen noch furchtbarer. In die untere Lippe, welche fie burdbobren, fteden fie ein langes Ctabden bon Soli, ober einen glangenden Merite, bas ihnen bis auf die Bruft reichet. Un das eine Dhr binden fie einen Sidgel von einem groffen Beper. Ihre Daare befdmieren fie mit einem rothen Gaft, ber wie Dofenblut ans. fiebt, und machen fie baburch glangenb. Un bem Sals, ben Armen und Beinen tragen fie groffe Schnure von Glastugeln. Sie bemahlen fich am gangen Leib vom Ropf bis auf die Ferfe mit allerley Karben, fo bag fie wie Darlequine aussehen, und fobern daber meiftens fur die Ri. fibe . bie fie ben Spaniern verlaufen , einen Spiegel, um mittelft, beffelben auch ben Sinterleib bemablen ju tonnen. Thre Beiber und Eichter bebeden fich febr ehrbar mit einem von Bolle funftlich gewebten Beng. Die Manner bingegen glauben am prachtigften gefleibet ju feyn, wenn fie aber und aber gierlich bemahlen find. 3m Anfange 1sgen fie fowohl in ihren Wohnblaten als auch in ber Stadt aans nadt berum. Dief fojen bem Statthaleer дe

وتتثبينتني

de la Moneda, biefer Beifel ber Payaguas, die driffe liche Schaamhaftigfeit ju beleibigen; er ließ ihnen baber eine Menge Semder aus grober Baumwolle jurecht maden , und ben ermachfenen Bilben fogleich austheilen , mit ber Bebrobung, bag jeber, ber in gufunft noch madt in Die Stadt kommen marbe, auf ber Schandbabne mit 50 Stodfolagen gegachliget werben follte. Wie febr fie auf. biefe Drobung geachtet baben, faun man aus biefem einpigen Borfalle abnehmen. Ein Bilber brachte einft einer Spanierin Rifche jum Bertaufe, und erhielt jur Bejab. line Arachte , die man bafetoft Mani ober Mandubi nennt, und wie Manbeln Abmaeten. Da es ibm an einem Sack febite, fo fchattete er fie in fein Bemb, welches er von Bornen bis in Die Mitte aufhob. 3m Weggeben fiel ibm noch bei ber Dausthare ein, bag eine folde Manier einherzugeben auftoffig fenn, und that, wenn er von bein Stattbalter gefeben werben follte, Die angebrobten Dragd jugieben mochte. Diefe Betrachtung forodte ibn. gieng baber wieber ju ber Spanierin jurud, als wenn es ibn renete , und fchrie mit bem Ringer brobend : Moneda. Moneda ! Dierauf fouttete er feine Fracte auf bie Erbe, lick das Bemd wieder berab, bob es von hinten auf, und trug fo feine Mandubi freudig bavon. Auf Diefe Art glaubte er ungeftraft und ehrbar auf bem Blag berumgeben ju tonnen. Aus ganger Scele furchteten fic bie Payaquas vor bem firengen Statthalter, und ihm muß ce allein jugefdrieben werben, daß man fie, wiewohl Moneba fon lange nach Buenos Unres abgegangen ift , noch ist gu Affumtion rubig und ehrbar einbergeben fiebt. ben ibre eigene Sprace; doch flammeln die meiften megen ihres täglichen Umgangs mit ben Spaniern etwas franifc und quaranifc. Bei ihren heurathen und Begelibniffen , und wenn fie gebabren , oder in Rrieg gieben , berbachten fie eine Menge Caremonien , und lacherlich aber. flanbifder Gebrauche. Ihre Baffen bestehen in langen Spiegen : **\$** 2

Spieken , Bogen , Mfeiten , und Rolben; aber wiehr noch als alles biefes bat man ibre Berfchlagenheit ju farchten. Bie viel fie den Spaniern von ihrer einen Anfunft in Baraquay angufduffen gegeben baben , begengen ibre-Jahrbucher ju Genuge. Jebe Samilie hat einen eigenen Sie fabren Rabn, welcher febr fomal aber lang ift. Darinn mit einem einzigen vorne gang jugefpigien Ruter febr schnell, wobin fie woben, auf oder abwarts. Gefdmindigteit ift die Folge bes leichten Baues ihrer Fahr. Diefe fteben in ber Mitte taum bred Dand breit tief unter dem Baffer. Der Border - und Dintertheil des Schiffbabens ift wie ein Bogen geframmet, und taget aus bem Baffer bervor: ber Sabn felbft aber ift an beiben Enden gleichfpitig , fo bag ber Border . und Sinter theil oft vermechfelt werben. Im beftigften Sturme wagen fie fich , mit ihrer gamilie mit ber beiterften Stirne auf ben Blug. Sturt ibr Rabn um, mas aber aufferft felten geschieht, so fegen fle fich auf Die umgefehrte Seite, und fabren in der Stellung eines Rentenden ihren Weg fort. Bie oft fab ich nicht vom Ufer aus einen von ben Payaquas mit ben ichaumenden Bellen bes Rlufes ringen und lachen . wenn ibn ein Birbel ju verfchlingen brobete. Allein Diefe fapernde Ration halt bas Baffer får ibr Element, und farchtet fic nur auffer bemfelben. Gebirge von Gemaffer mogen fich übereinander maljen , Sturme fich mude toben ; ber Payaqua wird an ben binterften Spige feines Schiffes fichend gang taliblidig fortrudern , und felben trogen; mabrend daß der Rahn , ber größtentheils aus bem Baffer bervorraget , und aufwarts ichauet , fchnell mie ber Wind burd die Bellen fabrt. Go wenig ein Rifd unter bem Baffer ertrinft, fo wenig erfauft auch ein Pavaqua: benu er schwimmt fo leicht als ein Fifc. Sie fturgen fich ta bie unterften Schlande ber Slage, bleiben barinn eine Beitlang , und fommen erft nach einer guten Beile wieder mit einem Kifde , den fie unter dem Baffer fiengen , bere

Diefe taglicen Schauspiele auf bem Flug Paraquay waren es auch werth von Entopäern gefeben in werben. Auch ber Ban ihrer Rabne verdient, fo wie ber Gebrauch, den' fie bavon machen , daß man fie bewnudere und bemit-Das Beuer und fleinerne Mepte find die einzigen kibe. Berfzeuge, womit fie die größten Baume mit Beibebals tung des Gleichgemichts febr funftlich ausboblen. Sie baben Rabue von zweverlei Art. Die fleineren geboren jum Bifchfang und taglichen Reifen : Die großeren, Die wohl bei 40. Dann einnehmen tonnen, jum Rriege. Wollen fie wider die Spanier einen Bug thun, fo laffen fie beren mebrere jufa:umenftoffen, und find um befto gefahrlicher, je weniger Buffer fie baju brauchen, und fich in fleineren Alaben in einen Winkel ober binter einer Infel fic verbergen tonnen , bis fich eine Belegenheit anbietet auf Dans belsichiffe loszugeben, ober mittelft einer Landung Die Rolouie ber Spanier mitten in ihrer Sicherheit ju fberfallen. Go dumm Diefe Bilbe auch aussehen , und mehr bem Bich als Denfchen gleichen, fo find fie bod aufferft verfcmist, wenn ce auf Dinterlift ober verberbliche Unfoldge antommt, und haben in allen Runfien bes Betrugs fo ausgelernt, als wenn fie beim Sannibal in die Schule gegangen maren. Sewis baben fie mehr Unbeil durch ihre Berfchlagenheit als durch ibre Tapferleit angerichtet. Segen 400 Meilen weit fubwarts ber Stadt Affumtion fabren fie mit ihren Ranot's auf Streifinge gegen die Rauffarthepfchiffe und Rolonien ber Spanier aus. 3ch beruffe mich bieffalls auf die Stadte Affumtion, Corrientes, Santa. Fé, auf bie Segend um Buence Apres, die quaranifchen und fpanifchen Rolonien. Aufgebaufte Leiden , entführte Rnaben und Daboten , in Alfche gelegte Daufer , geraubte Guter und Gerathicaften und vermuftete Rirden find Dentmaale fomobl der Barbaren als auch der Arglift diefer Flufraus ber, die bei meiner Anfunft in Paraquay noch bei allen in frifchem Anbenten maren. Dan muß es als ein befon-

fonbets gluckliches Ereignis anfeben, bag ber oftgebachte Stattbalter de la Moneda Mittel fand ber Frechheit bies fer Unmenichen ben Raden gu brechen. Es gibt mohl noch ist tablreiche Charen ber Payaquas', welche mit ben Spaniern in feinem Friebeneburbe, ober freundschaftlichem Einberftanbing fteben; aber fie find nichts meniger als gee fabrlich , weil fie fich an bem nordlichen Ufer bes Baragnan. und der darinn fich ergießenben Rluge weit meg von der Stadt Affumtion aufhalten in einer Gegend, mobin bie Spanier nur febr felten fommen. Sie treiben noch immer Raperent und die Portugiefen, welche fich in bem Rleden Cuyaba niedergelaffen baben, merden nicht menige theils weggeichleppet und theils erichlagen : miemphl fie von Diefen auch mandmal mit blutigen Ropfen foidet merden, weil die Bortugiefen auffer ihrer Durs tigfeit und Zeinheit auch noch mit bem Schiefgewehr treff-Tich umjugeben wiffen. Rury fie bezahlen mit gleicher Dinge. Bieles mas die Sitten ber Pavaquas betrifft, wird man an feinem Orte in der Gefchichte angemertet finden.

Den Statthal ericaften von Buenps Apres, ober bem Bilberfinge, Tutuman und Affuntion muß noch bie Lands fcaft Chaco von bem Borte Chacu alfo genannt, welches in der cuffoifden ober peruanifden Sprache einen Daufen auf ber Jagd gefällten und übereinander liegenden Gemildes anzeigt, beigegablet werden. Da biefe Proving bis Brepftatte und ber Buffucteort vieler Rationen ift, fo ba's ben ihr die Alten ben Ramen Chaco mit Recht beigeleget. Die erstredet sich bei 300 Meilen weit in ber Lange, und bet 100 in der Breite. Diefenigen , welche ihr nach ihrem Suttunten Grangen fegen, und blog bie Chenen, welche bie Spanier los llanos de Manso nennen , barunter begreifen , jablen weniger Tufuman, bas Land de las Charcas, Santa Cruz de la Sierra, ber Gilberfing, und einer Flut Paraquay umgeben die Landschaft Chaca. Bon ber Brite

Beite ichliefet felbe ein Gebirg ein , welches fich von Ror-Duba an bis ju ben vernanischen Silberberamerten ju Lepes und Botofi, und von dannen bis nach Santa Cruz de la Sierra und bem See Mamore, wo es aufboret, erfiredet. Die Luft ift in Diefer gangen Begond febr gefund, und das Erbreich fett und fruchtbar. Dier erheben fich fauft abbangige Sugel; bort fiebt man mit bobem Grafe bemachfene Thaler , welche fur Bferde und Bieb von allen Gattungen Die befte Beibe abgeben : bagwischen liegen Balber und Die bochken Baume von aller Urt. Auf der Beite nach Birn ju fieht man in den großten Strecken nichts als bimmelbobe Reifen und Steinflippen. Gegen Dattag finbet man auf 14 Rlafter unter ber Erbe meber Stein noch Sand. Bilber und Balber , Blufe und Geen und Die gange Luft enthalten die iconfte Jagdbarfeit; benn überall trifft man vom fremden Gewild, von Rifchen, Umphibien und Bogeln eine eben fo nuglanbliche ale manchfaltige Menge an. Bir werden in ber Folge von jeder Battung infunderheit fprechen. Muffer ben Geen und baufigen Bas den wird bas Land Chaco auch von zweener Dauptflugen burdfiromet , welche , wenn fie anschwellen , die Damme durchbrechen, aus ihren Ufern tretten, ued die niebrig liegenden Relder weit und breit unter Baffer feten. Der berühmtefte Fluß in Chaco beift auf wantid Rio grande oder Vermeja (ber große ober rothe Bluf) auf abipouifd inate. Et entforingt auf bem Gebirge von Beru, und nimmt burch ben Buffug einer Menge Bache bergeftalt ju, bag er jumeilen auch fleine Schiffe eragt. Er ift tief und reiffend, und baber, wie mich bie Indianer oft verficerten, ben Schwimmenden febr gefabrlich. Bei ben von ben Bilben langft gerfiorten Stabten Quadalcazar und Conception flieft er borbei , und ergieft fich ungefehr 30 De len bavon, in den gluß Paraquan, welcher fich bald' Parauf im Angeficht ber Stadt Corrientes mit bem Aluf Parana vereinigt, in der Gegend von Buenos Apres aber Den Mamen Des Gilberfluffes (Rio de la Plata) annimmt. \$ 5 Das.

Das pernanifche Silber murde einft auf bem Rio grande und bem Riuf-Barana mit groffet Abfarzung bes Beges und Eriparung vielet Untoften nach Buenos. Apres gebracht, um es alsbann fur Rechnung bes fatholifden St. niges und feiner Spanier nad Europa einzuschiffen. Diefe Schiffahrt ift aber feit Dielen Jahren theils aus Aurcht por den Bilden , Die an diefen Rlugen wohnen , und theils wegen ber perborgenen Rlippen ganglich unterblieben. Die Raturtambigen rubmen bas Baffer bes aufferft fifchreichen groffen Aufes als febr beilfam , befonders fur die , welche an den harnverftopfungen und Blafebefdwerden leiben. Biber bife bedient man fic auch eines Rrauts mit einem mildartigm Gafte, welches la Yerba de Oring ober la Meona bift, und an bem Rande biefes Flufes machft. Die Bortrefflichfeit bes Baffers , welches bem groffen Rlug von feiner Urquelle an eigen ift, wird von ben unflatigen Bachen, Die felber auf dem Bege aufnimmt, gang verderbet. Er bilft baber auch bas Baffer bes flufes Baraquan, an dem man weder Karbe noch Gefdmad rabmen fann, soch mehr verunceinigen.

Der gvente Rlug in diesem Lande beift Pilcomayound entibringt ebenfalls in bem Gebirge von Beru und der groje Rlug laufen in einem Abftand von angefebr 30 Reilen miteinander fort. Der Pilcomay tragt weber Aberall, nod auch ju allen Zeiten Schiffe. Beilaufia 80 Meilen vor kinem Ausfluß in dem Paraquay theilt er fic in zween Urme, und bildet binburch eine eben fo lange Infel. Der erfte Arm, ben ber Ring Baraquap nabe bei ber Stadt Affumtion aufnimmt, beift bei ben Quaraniern ber weife gluß Araquaay', vielleicht weil man Ropf baben muß um glactlich auf ibm fortjutommen. ber jahrlichen Ergieffungen beffelben tonmt die Jufel gang unter Baffer ju fteben , fo bag aus beiben Armen ein Rinnfal wird, und derjenige vom Glade und nicht von Runft (pro-

fpreden muß, ber burch alle bazwifden liegenden Rurte und Bafferframmungen unbefchabigt burchtemint. mente Arm, welcher den Ramen Pilcomay beibebalt, ergieft fich faft '9 Beilen von ber Stadt Affumtion fubmarts in ben Baraquay. Er führet meift unflatiges BBaffer Unfer B. Augustin Castanares aus Tufuman mit fich. achartia, und Apoftel vieler Bollericaften, welcher im Jahr 1744 ben 15. September von den wilden Mataquapern auf einer apoftolifchen Reife famt feinen Begweifern und Gefahrten menchelmerderifch erfchlagen murbe, befchiffte einft auf einem quaranifden Fahrzeug den Pilcomay . und hatte ben Lapbruder Salvator Colon einen Frangofen, der einft in Europa viele Secreifen gemacht bat, bep fich. Diefer bat mir nun auf feiner Rudfahrt aus Paraquab mad Rebit , bie er mit mir als ein gojabriger Greis und an beiben Mugen ftodblind gemacht hatte, die gefahrlichen Erammungen und Wendungen des Pilcomay, fein oft enges Ufer und andere Dinderniffe, welche Die Schiffabrt auf felben erfdweren, in vertrauliden Gefprachen vielmal Dor Mugen geftellet.

Der gesalzene Fluß, Rio Salado, hat seinen Ursprung auf dem Gebirge von Salta. Sein Riansal andert er so wie seinen Ramen von Zeit in Zeit. Ansangs heist er Rio Arias, hernach Rio Passage, nahe beim Kastell de Val duena Rio Salado, sohald er aber bei Santa Fé vorüber ist, Rio Coronda, unter welchem Ramen er sich auch mit dem grossen Paranastrom vereiniget. Bon seiner Quelle an führt er nicht nur süses sondern auch sehr gesundes Wasser mit sich, welches aber nachmals durch die Seeen, und dareinsich ergiesenden Bache so bitters und salzigt wird, das viele Weilen weit auch das Bieh nicht einmal davon trinken kann. Es verlohnt sich der Rübe die Ursache dieser Salzigkeit zu untersuchen. In den nachen Stenen wachsen viele Stauden, welche die Spanier

la Vidriera nennen, vielleicht weil. man ihre kaleintrie Ufde jum Glasmachen brauchen fann, fo wie die Eurspaer bie guberettete Miche von Gichen und anderen Banmen ober bie fogenannten Bottafche ju Glas und Geife verwenden. Diese Ctaude beift bei den Abiponern Achibi-Paie (Saly), welche fich auch ihrer Afche bedienen, die Speifen und ben Toback, ben fie tauen wollen , ju faljen. In G. Jatob nennt man fie Fumes, und verwendet die Afche bavon gemeiniglich jur Geife. Die Vidriern fiebt ber Bachbolberstande abnlich, bat einen fcmachen Stamm, und fleine, langlichte, grane, und faft burchfichtige gapfe den in einem Daufen jufammengefüget flatt ber Breige und Blatter. Rruchte tragt fie, wenn ich mich recht erinnere, teine. Wie bas Regenwaffer barauf fatt, fo nimut es eine gemiffe Salgigfeit an , und theilet felbe auch ben Ceen und Bachen mit , benen es auf bem flachen Erbisben juffteft. Diefe ergiefen fich nun in Bilife, beren Baffer anfange von Ratur fuß war , und verfauren es jame merlid. Die Balmbaume Caranday , unter welchen Galpeter anschieft, machen mit ben Vidrieras gleiche Birs fung Daber leibet man felbft an groffen Rlugen an faffem Maffer Mangel mehr ober weniger, je nachdem es in ber Rabe mehr ober mentaer von biefen Balmbanmen und Vidrieras giebt. 3ch fchreibe biefes aus meiner eigenen, und leiber ! vielmaligen Erfahrung. Wir waren in der aufferften Gefahr ju erdarften, als wir im Jenner in ber aroften Dite eine langwierige Reife an bem Rio Salado machten , ber bajumal fo anfchwoll , bas wir ibn fcwime mend überfegen mußten. Allein fein Bemaffer mar von ber Mrt , bag weber ich , noch bie Coloquen und Pferbe einen Tropfen bavon trinfen tonnten. Gludlicher Beife fiel auf ben Abend unter Donner und Blit ein baufiger Regen, woran wir uns labeten , wiemohl er uns auch , weil wir auf ber Erbe , und nach bem ganbesgebrauch unter fregen Dinnel lagen, vom Scheitel bis auf die Auffohle und bis auf

anf die Saut thotig burdnette. Uebrigens bat ber Rio Salado ein zwar faures aber auch belles Baffer, und man ficht barinn bie toftbarften Rifche felbft auf dem Boben. Er ift tief, and burd jabe und enge Ufer eingefdrantet's rinnet gant fauft burd allerlei Rrammungen , und tauget Daber jur Shiffahrt, auffer ju Santa Fe, nichts. Bwifden bem gefalgenen und fofen Rluf raufcher bas fleine Rlufgen Turugon daher, welches, weil es kinen Lanf durch Wale ber richtet, bei ber großten Trodonbeit ben Reifenben fages BBaffer im lieberfluße anbietet : und burchgangia obne Rurth und Salgigkeit ift. Es flieft nabe bei beni indianifden Bieden Salabina vorbet, und ich babe oftere baraber gefetet. Der fuße Blug, melder in ber Segend bon G. Salob die Dienfte bes Dils verfieht, wie ich oben erzählt Sabe, tritt etwas weiter gegen Guben aus feinem Ufet auf das Relb., und wird von dem See der Rurbife (Laguna de los porongos) amismen Corduba unt Santa'Fé verschlungen. Dicht weit bavon ift ber. weiße See (Laguna blanca ) an welchem die Indianer und Spanier ju Rachts immer ein gewiffes Stiergebrule boren wollen. Bielleicht traumen fie ?

Rleinere Fluse bes Landes Chaco find: der Centa, Ocloyas, Jujuy, Sinancas, Rio negro, Rio verde, Atopehenka Lavatè, Rio Rey oder Ychimaye, Malabrigo, oder Neboquelatèl, Ynespin oder Narahegem, Eleya &c. &c. Wer mag alle die übrigen Bache berjahlen, die sast, und nicht selten auch namentos sind; und wenn es lange nicht regnet, wie das in Chaco östers geschiebt, sast ganz austrocknen: so das man oft viele Weilen weit nicht ein Tropschen Wasser sinde in Bogel laben könnte. Rommen aber Regengüße, so schwellen die Bache zu Flüse, und diese zu Weere an, und überschwemmen die ganze Gegend. Auf manchen Reisen mußten wir uns viele Wochen durch Wasser, Soth und tiese

tiefe Morafte ju Pferde taglic burcharbeiten , ohne and nur ein Riedichen trodenes land, um uns bes Rachts Darauf bingulegen, finden ju tonnen. Deine Gefahrten Die fpanifchen Solbaten, fliegen juweilen auf Die Baume , und festen fic wie Bogel swifden bie Mefte bin um des Racts etwas auszuruben. Ginige machten fic auch Rener barauf an , und marmten fich ibr Theemaffer. Allein mit biefe a Ungemach ift bassenide nicht in vergleichen, bas wir erbulteten, wenn wir Tag und Racht in einem fort reuten mußten , um einen Rubeplat ju erreichen , wo wir uns und unfere Pferbe nach ber größten ausgeftanbenen Dige tranten und erquiden tonnten. Oft findet man auf une gebeuren Streden nicht einmal einen Straud, um Reuer Damit angumachen. Schnaden , Shlangen , foablices Ungeziefer ftoffen ben Reifenden ich marmweife auf., fo wie man auch allenthalben Lowen . Lieger und andere grimmis ge Thiere erblicket. Inbeffen barf man fic bennoch mit Spttesbilfe , und wenn man nicht unterläßt vorfichtig , gebulbig und machiam ju fevn , nicht fonberlich bor ibnen fårdten.

So fiebt die Proving Chaco aus. Die Spaufer seben selbe für den Sammelplat des Elends, die Wilden bingegen als ihr gelobtes Land, und als ihr Elpsum au. Sobald die Spanier unter dem Pizzaro die Peruaner unterjochet, und sich durch das Recht des Arieges in den Besit von Chili, Quito, und Tukuman gesetzt hatten, stächteten sich die Indianer von allen Seiten hieher, als in den Insuchtsort der Frepheit und die Schutwehre wisder die Unterdrückung. Die Paraquaper eisten vorsichtig in die Schupswinkel, die ihnen Chaco darbot, um sich den gesährlichen Augen und Danden der europäischen Säste zu entziehen, welche sie weder zu Frenude haben, noch als Feinde fürchten wollten. Die höchsten Berge dienten ihe nen zur Warte, unwegsame Wälder statt einer Maner, Rläse

بكالربيكان

Riffe und Morafte flatt ber Graben, Die von Sewild und Brudtbaumen angepropften Relber ju Dagagine, furg Die gange Proving, die burch ihre naturliche Lage und Befcaffenbeit wider alle fremde Unfalle gefichert ift, flatt einer B. fung. Roch ift giebt es barinn gablreiche Boltericaften, welche alle Unichlage ber Spanier auf fie vereiteln, und bereits benfelben in bas britte Jahrbundert troken, wiewobl zu ihrem eigenen Rachtbeile, indem ibre Rrepbeit ihren gewiffen Untergang nach fich giebt. Et ift febr mabriceinlich , bag icon lange por Anfunft der Spas nier Eingebobrne in diefem Lande gewohnt; allein wir zweifeln eben fo wenig, bag fich in ber Rolge anbre Bilbe ju ihrer Sicherheit benfelben belgefellet haben. Da bie Schreibefunft bei ben Bilbon in feinem Gebrauche mar, fo glaube ich , bag man alles , was bie Gefchichtfcreib: von bemfelbigen Beitalter gefdrieben baben, fur Duthmafe fungen anfeben mufe. Benigftens find in ben alten Landfarten und Gefdichten von Paraquap viele Ramen bet wilden Rationen , wie ich gewiß weiß , gang verfehrt anges merfet. Diefe vielen Rebler entflanben aus bem Dangel an Renntnig ihrer Sprace und Orticaften , und aus ben elenden Radrichten einiger unmiffender und leichtglaubiger Spanier, Die in die Sande ber Wilden gerathen maren. Unter ungabligen Beifpielen mag uns eines genug feyn. Die Quaycurus beigen Oackakalot. Unfandige gaben Dies für ben Ramen einer groffen Stabt aus. Dit bielten fie Die verfcbiebenen Bobuplage bes namlichen Boltes far ver-Schiebene Rationen. Aus ben Ramen ber Caciquen, tode von in jedem Bobnplat einer ift, fcmiebeten fie ebenfalls veridiebene Bollericaften. In Chaco existirten einst mehrere an Sprace, Ramen und Citten gan; voneinanber Berfcbiedene Rationen : allein beut ju Cage ift von ibnen anfer ihrem Ramen, und einigen unbebentenben Reften nichts mehr ubrig. Go maren einft die Calchaguice ein jabireiches, friegerifches, und ben Spaniern febr aufo

auffatiges Bolf. Allein ber Rrieg und bie Bodenfeuche baben fie bergeftalt aufgerieben , bag nur menige abrig ge; blieben .- und. in dem Bintel bes Gebietes von Santa Fé verbrungen worden find. Eben biefes Loos traf auch von Beit ju Beit Die berittenen Malbalas, Die Mataras, Palomos, Mogosnas, Orejones, Aquilotes, Churumates, Ojotades. Tanos, Quamalcas &c. &c. berittenen und fur bie Spanier gefährlichen Rationen , welde fich unch in Chaco aufhalten, beifen Abipones, Natekebit auf spanisch Tobas, Asnokebit, Mocobies, Yapitalakas ober Zapitalakas, Oackakalot ober Quaycurus oder Lenguas. Bon den Mbayas vennen fich die welche an bem oftlichen Ujer bes Paraquan mobnen, Eyiquavegis, bie am mefil den Quetia degodis. rittene Bolter find die Lules, Ysiftines, Foxistines, welche eben dieselbe Sprache Tonocote reben , und meis Rens von uns im driftlichen Glauben unterrictet und in bie Gleden verfeget worden find; die Homogmpas, Vilelas, Chunipies, Yook, Ocoles, Die groffentheils driftlichen Pazaines, die Mutaquayes poer Ychibachi, bie wir fo oft bilben moliten, aber allteit ungelehrig bes funden baben; fernere die fapernden Payaquas, wou denen ech shen gesprochen babe; die Guanas, Die einige auch Chanas ober Nivololas rennen, und endlich die Chiquiten, Die in ihren Rleden bas Ebriftentbum angenommen baben und beren ich oben mit mehreren ermabnte. tabrliche Reifen in bie Balber baben wir ihren Relouien noch andere Bilbe von verschiedenen Rationen als: Zamucos, Caypotades, Ygaronos &c. brigtfellet.

Die Chiriguanas ein Bolf, welches ihrer Anjahl, Trogigfeit und hartnackigfeit wegen beruffen ift, winnen meines Erachteus nicht zu bem Lande Chaco gerechnet wers ben, weil fie größtentheils das Gebiet von Tarija und Pern bewohnen. Bunderlich ift, das fie quaranisch ('nur nach

tad einer etwas veranberten Munbart) freden. Dan behauptet burchgangig, baf fie von ben fibliden Ufer ber Blufe Paruna und Paraquay nach ben nordlichen Gegenben von Bern gejogen find ber Rache ber Bortugiefen ju entgeben, weil fie ihren Landsmann Alexius Garzia, Der fich von ben in Bern geraubten Silber bereichert batte, erfchlagen haben follen. Undere ftellen biefe Urfache ber Musimandes tung in Abrede, und geben vor, daß die Chiriguanns feft 100 Jahre, ebe Garzia ermordet murbe, bon dem Rufer in Bern Inca Yupanqui befrieget, aber nie aberwaltiget morden find. Bon biefen Deinungen mag man fit nach Belieben eine auswählen. Gewiß ift, bag bie Chiciguanas, wenige ausgenommen, welche fic jum Ebriftenthume gewendet haben , beut ju Tage die abgefagteften Brinde der Spanjer find, und in der gangen Segend weit und breit gefürchtet merben. Bis ist fonuten fie meder burch bie Baffen gebanbiget , noch burch bas Bureben unferet leute jur Annahme bes Chriftenthumes gebracht werben. Bon diefen letteren ermordeten fie funf auf eine greuliche Art. Leider bat ber Comeif fo vieler Jahre Die ermartete Birtung nicht bervorgebracht, und alles Blut ift fur fe vergebens vergoffen morden.

Bill man noch andere übriggebliebene Rationen, velche sich ausser Chaco in Paraquay ausbalten, tennen bernen, so will ich von selben nur kurt solgendes melden. Die jahlreichsten unter allen sind die Quaranier. Sie wohnen men m32 groffen Fleden an dem Ufer der Flüse Parana, Paraquay und Uruquay beisammen, dem Könige und uns sein Keligion mit unwandelharer Treue jugethan, so wie die Ytatinquas, für welche, wie ich anderswo nesugt habe, in dem Walde von Taruma zwo Kolonien angelegt wors ben sind. In den anderen Bleden, wordber Weitpriester und Franzistaner die Aussicht haben, balten sich aleichsalls Gristliche Indianer aus. Die Todatinquas, Tapes und

Canygnas balten fich noch ift-in ben tiefeften Balbern berborgen. Gie baben ihren Dainen von den Bergen. Rlufe fen und Balbern , die fie bewohnen , erhalten. Im Grune . De find fie Quaranier , odet , wie fie vormale biegen, Carier, auch fprechen fie quaranifc. Die Quayaki find eine befondere und jablreiche Mation, und an Sprace, Sitten und der weißen Befichtefarbe von ben Quaraniern ganglid verichieden. Sie burchftreichen die entferntefen Gebole am Ufer des Monday quazu , und bupfen wie bie Affen auf den Baumen berum, wenn fie Donig, Bogel, ober eine andere Rafcheren erhafchen wollen. Rleiber , ober eis beständigen Aufenthalt baben fie nicht. furchtfam beleidigen fie teine Seele. 3d babe ibrer mebe rere febr nabe gefannt, welche fich in ben quaranifden Rolonien burd Rrommigfeit, Emfigfeit, Rechtichaffens beit und besondere Reinlichfeit in ben Rleidern por anbern ausgezeichnet baben. In ben ichrofesten Reifen , welche um Ben Blug Tebiquary miri, und bem Stadtden villa rica berumliegen, mobnen Bilde, welchen die Spanier wegen ber weißen Rarbe ibres Sefichts ben Ramen Quaycuruti beilegen. Gie find groß von Rorper und mit Bfei-Ien und Rolben bewaffnet. Dit fleigen fie haufenweise von ibren Bergen in die daranltegenden Chenen berab, tobten Die Pferde und Maulthiere Der Spanier mit Pfeilen und Rolben, gerreißen fie in Stude, und tragen felbe auf bent Schultern mit fich nach Saufe um fie bafelbft in eineme festlichen Schmaufe aufzugehren. Doffen und Schaafe rabe ren fie nicht an , auch bab ich nie gebort, bag fie je einere Menfchen umgebracht batten. Beil fie alfo unter ben Bferben und Maulthieren fo viele Rieberlagen anrichteten, fo beschlossen die Spanier julent jener ibre Wohnplage aussufparen, und fie entweber gefangen weggufabren, ober nice bergumachen. Dan unternahm im Ernfte mit vielem garme den Bug wiber fie, welcher aber eben fo fury ale fruchtlos ausfiel. Denn gleich im erften Sage murben fie, als

als fe den fleilen Relfen binaufzuklettern anfiengen, von fe einem Schroden befallen, bag fie ohne Bergug unverrichteter Dinge nach Daus eilten. Gobalb ich im Rleden G. Soadim bavon Radricht erhielt , nahm ich mir vor biefe Bilde aufzusuchen : allein die Spanier, welche der Meinung maren , daß diefe Reife eben fo gefahrlich als unnas fenn marde, riethen mir davon abjufichen. Sie beforgten in ein Befpenneft ju fteden. Sie mollten baber Die Bilden lieber furchten, als auffuchen laffen. Bu biefen Pferbefreffern fuge ich auch die Menfchenfreffer , welche die Spanier Caribes, die Quaranier aber Abaporu nennen, meil fie Menfdenfleisch effen. Dergleichen freisen in ben Balbern swifden ben Alagen Parana und Uruquay bei bem Monday quazu und Acaray berum, Menichen aufzuspuren, beren Rleifch fie allem Bilbprat weit vorgieben. Leute baben fie mit vielen Dubefeligkeiten, und mit Gefahr des Lebens gesucht, und auch gefunden, aber ohne Erfola. In ben unermeflichen Chenen . A ben Labvrins then der Balber , in ben unjuganglichften Schlupfwinkeln vm Yquazu, Ygetimi, Carema, Curyi, Acaray, Monday &c. wimmelt alles von Indianern, welche meis ftens Quaranier find, aber von dem Orte ihres Aufenthalts verschiedene Damen fubren. Sundert Bungen murben nicht sureichen , die Sitten und Benennungen aller Diefer fleinen Bolferfdaften ju erzählen.

Unter den berittenen Rationen ausser Chaco verdien nen die Quenoas am ersten eine Erwähung. Sie wohnen swischen dem Uruquay, dem Silberfins und dem Meere; aber ihr Ausenthalt ist unstat. Bu dieser Ration rechnet man die Charruas, Yards, Bohaues, Minoanes und Costeros, welche alle beritten, und von barbarischer Semuthkart sind. Die, welche dem Silberfluse am nache sten, und so zu sagen unter den Thoren von Paraquay wohe non, machten den ersten Spaniern bei ihrer Ankunst in Dies

Diefem Lanbe febr viel ju ichaffen : und haffen fie auch igt noch, fie mogen fich nun fur ihre Freunde ober Reinde ausgeben , von gangem Bergen. Benigftens trauete man ibnen nicht; weil man won ihnen glaubte, daß fie Zag und Racht auf verderbliche Unfchlage wiber bie Spanier fannen. 3m Jahr 1750 überfiel ein Erupp Diefer letteren von Santa Fé die treulofen Charruas, um fle megen bes fo vielmal gebrochenen Briedens ju jachtigen, in ihren Wohnplagen, und ichlugen fie auf bas Daupt. Biele blieben auf bem Blas, und die fibrigen murden mit ihren Ramilien als Sefangene mit fortgefdleppet. Ran bauete ihnen meftmarts ber Parana auf ber Anbobe Cajafta bei bem Rluß Inespin ungefehr 20 Meilen von der Stadt Santa fé eine Ro. Ionie und gab ihnen einen Rrangistanermond ju, ber fie in Der Religion und Sittenlehre unterrichten follte, nebft einer Bes fagung um bas Leben bes erfteren in Sicherbeit ju fesen, Diefen aber ben Beg jur Entweichung abzufchneiben. Diefe Bilden genoffen meiftens bas Bleifc von milben Pferden, wovon in den naben gelbern alles voll ift. Sunger und Clend brachten fie endlich dabin , daß fie dem Priefter Ses bor gaben, und fich auf ben Acterbau fleifig verlegten. Da diefer weber fur fich noch fur die Rolonie mehr etwas beforgte, fo batt er, daß man die Befagung berandieben mochte; weil er ihre Gegenwart nicht mehr für notbig, bie Beispiele ber Golbaten aber fur feine Reubelehrten ju argerlich fand. Der gute Pater mußte, baf alle Dube und Arbeit verloren ift, wenn die Indianer ben Biber. fpruch grifchen ber Aufführung und Reben ber Golbaten , und bem , was fie in bet Rirche beren , gewahrnehmen. Bie viele bittere Rlagen tounte man nicht hieraber fabren ! Bie viel tonnte ich nicht bavon ertablen , wenn ich nicht bas Papier mit bergleichen fomutigen Gefchichten verunreinigen, und den Obren bes Lefers anftofig ju fenn . befürchtete! Wie oft haben bie tatholischen Ronige in ihren Schreiben an die Stattbalter in Amerifa benfelben einge= Sunden

bunben wohl auf ihrer Dut ju fenn, bag ber Muthwille ber Colbaten den Reubefehrten tein Mergernif und feine Rachtbeile verurfachete. Allein man muß befennen , baf Die Befehle ber gottfeligen Ronige in diefem Kalle nur febr folect befolget werden. 3ch fdreibe dief aus eigener Erfabrung. Wenn man megen feindlider Ginfalle in Aurcht ift, fo foidet man jameilen Goldaten jur Bertheibigung der nenen Rolonie babin ab. Allein wir furchteten uns vor der Anfunft ber Solbaten weit mehr als vor der Uns naberung ber Bilben. Jener ihre freche Bugehofigfeit ift bem anderen Sefchlechte weit gefährlicher, als immer die Pfeile der Bilben ber Rolpnie Chaden gufugen tonnen. Bir wollten oft lieber ohne Salfsvoller ber Gefahr blosgefetet fepn, ale bas Seelenverberben, bas diefe faft ime mer anrichteten, mit anfebn. Segen bas Ende des voris gen Jahrhunderts brochten unfere Leute Die Yaros eine große Abtheilung ber Quenoas durch Geschonke und Bureben babin, daß fie in bem Bleden G. Unbre beifammen wehnten , und fich eine Beitlang in ber Religion unterrichten lieffen; allein fle tehrten bald wieder, ber drift. lichen Reinigkeit und Lebre überbrußig, auf Unftiften eines, bei ihnen febr angesebenen Ochwarzfunftlers ju ihrem vorigen Aufenthalt jurid. Muf Die Frage, warum fie ente wichen waten, antworteten fie : Wir wollen feinen folden Gott , ber alles ficht , bott und weiß , was bon uns auch im Berborgenen geschiebt. Wir wollen wieder unfere alte Freybeit , und nach unferem Boblgefallen benten und bandeln. Ungablig und unglaublich find bie Berbeerungen, die diese Bilde in den Gegenden von Corrientes, Santa Fé und Montevideo angerichtet baben.

Die unermefliche Sbene, welche von Buenos Unres an fid - und westwarts sich ausbehnet, und unter dem Ramen Terra magallanica bekannt ift, wird von wilden und berittenen Bollerschaften bewohnet, die eben so vielerlei

Sprachen als Ramen baben. Die Spanier beigen fle Pampas, Reldbewohner, ober Serranos, Gebirgleute, Die Indianer in Peru aber durchgangig Aucas, bas ift , Rein-De oder Aufrubrer. Im Grunde aber werden fie in Puelches, Pequenches, Thuelchus, welche mir Patagonier nennen, Sanguelches, Muluches und Araucanos, bie Bewohner der Gebirge von Chili, abgetheilet. men biefer Bolfer flingen fchredbar; aber fchredbarer noch find ihre Bemuthsart, Thaten, Sitten und Gebrauche. Eine genque Schilberung bavon marbe einen gangen Band quefullen. 3ch werbe daber, wie gewohnlich, nur im Bore beigeben einiges anmerten. Das Gebiet biefer Bollerfcafe ten erftredet fich von Gaben nach Morden bei 100, von Dfien nach Beften aber bei 200 Deilen weit. Baffer und Soly bat es wenig, aber um befto mehr Balbpferde. Straufen balten fich gleichfalls bafelbft in unglaublicher Menge auf. Das Pfert, auffer welchem biefe Bilben auf die Reife nichts mitnehmen , giebt ihnen Speife, Rleis bung , Daus , Bett , Baffen , Arinen , 3mirn , und Gott weiß, was alles noch. Sie effen taglich Pferdebraten wenn fie feine Straugen bei ber Sand haben. Mus ber Rogbaut machen fie fich ihr Bett, ihre Rleibung, Stiefel, Gezelte, Gattel und Riemen fomobl jum Baum als ju Baffen. Die Sehnen brauchen fie jum Raben flatt Des 3mirns. Die gertaffene Bette ber Pferbe trinfen fie Batt des Bonigs. Daburd, bag fie ihr Daupt mit Pferbeblut, and gleich barquf mit Baffer mafchen, glauben fie fart ju werden. Mus den Dabnen flechten fie fich Stride. Gelbit die Laufe, die an ihren rophautenen Dane teln machfen, vergebren fie mit ber größten Luft, als bas herrlichfte Lederbischen. . Gie betrinten fich gar febr , und perwenden baber alles, um fich von ben Spaniern Grande mein , biefen Bunder ihrer blutigften Banterepen , graufas mer Tobifchlage, und taglider Lafter, ju erbandeln. ber mar es auch ju Buenos Apres eine Dauptfande biefes

verberbliche Gefrant bein Bilben zu verlaufen ; bereit Los. wrechung ber Bifchof fich ju meiner Beit vorbebalten batte. Um ein einziges Rlafchgen Brandwein tauft' fich ber wilbe Freper ein junges Dadochen von beffen Eltern gur Rrau. Benn man bas erflemal Johannesbrod im Baffer trintet, laufen alle mit vielen Caremonien ju ben Grabern ibret Anverwandten , und ichatten unter bem flaglichften Befammer bieg Getrante barauf aus, aufferft betrubt, bag bie' Begrabenen nicht mit ibnen trinfen tonnen. Im Rriege find fie ben benachbarten vorgaglich furchtbar. In einem burtigen Bferbe, ibren Pfeilen, einem Gabel, einer Lange und drep feinernen mit Leder überzogenen und an eben fo viel Riemen bangenben Rugeln besteht ihr ganger eben nicht ju verache tenber Baffenvorrath. Muf einen einzigen folden Steinwarf jerichmettern fie Meniden und Bieb. verwideln die Pferde ihrer Reinde ibre Schenfel in Diefe brev Riemen, fallen, und fturgen ben Reuter, dem fonft nichts feblet, berab. Uebrigens treffen die Wilben mit fren Steintugeln weit gemiffer, als Die Enropaer mit ben ib. rigen von Bley, bie fie aus-ihren Dufqueten abfeuern, und machen auch fichtbarere Wunden. Die Dragoner von Buenos Myres empfiengen burd biefe gefahrliche Baffen uft berbe Schlappen, und wollten fic baber nie gera an biefe Renter magen. Sie wußten, bag jedes Gefechte mit biefen Bilden blutig, meiftens zweifelbaft und nur febr felten fur fie ficareich ausfiel. Die sudlichen Indianer baben bergleichen Steinkugeln von verschiebener Art. Die grofferen foleudern fie im Rriege auf ihre Beinde, die fleineren branden fie auf der Jagb wiber bas Gewild. Beisiele folgen nun auch die Spanier und andere India-Gelten wird man auf bem flachen ganbe eines Renters gewahr werden, von beffen Mantel oder Gurtel nicht folde Steinkugeln (bie Spanier beigen fie las balas) berabbiengen; und wirklich wiffen die meiften bei Gelegenheit for gladlich bavon Gebrauch ju machen.

Die Wilben jeigen fich dazumal am graufamften, wonn fie ibren geind an beiden Schenfeln verfidmmelt, und fich wie ein Wurm auf ber Erbe windend, den Qualen eines langfamen Todes überlaffen. Auch ruden fie mit diefer Probung, wenn fie aufgebracht find, gleich hervor.

Diefenigen , melde fie auf einen Streicht obtichlagen, Baben von einer fanften und gelinden Behandlungsart ju frechen: Ein rafendes Mitleit verleitet fie ibre Sterbende, um ihrem Somers bald ein Ende ju machen, noch im Leben einzugraben. Der B. Mathias Strobl , ein Stepermarter von Brud an ber Dubt , ber 14 Jahre bei Diefen Bolfern gubrachte , jog einen Diefer Ungludlichen noch lebendig aus bem Grabe berbor. Sonft bemablen fie denjenigen , welcher ichon allgemach mit bem Tobe ringet, ihrer Sitte gemaß mit verfchiebenen Farben, und bebaugen ibr galamafia mit Glastugeln, welche aber blos blau fenn barfen. Den Leichnam bes Berblichenen richten fie in eine Lage, bag feine Rnice bas Beficht berühren. Seine Pferde fcmuden fie aufange mit Pleinen metallenen Sodillen, Glasfugeln und Straufenfebern, und tobten fie am Ende, nachdem fie felbe einigemale um bas Gegelt bes Berftorbenen herumgefibret haben. Chen biefes wod mars tet auch auf feine Dunde. Die Mefer ber Pferbe werben bei feinem Grabe auf Pfale aufgeftedet, und bunte Rleiber, wie Rriegsfahnen herumgepflanget. Sie glauben, baf Die Meniden . und Straufenfeelen in unterirrdifden Belten herumwallen. Das übrige, mas das Ausfeben diefer Bilden, und ihren lacherlichen Aberglauben betrifft, werde ich an feinem Orte mit anmerten, wenn von den Abiponern weitla iftiger Me Rebe fenn wird. Dief find bie noch ubrige gebliebenen Rarionen in Paraquap. Bon vielen ift auffer threm in der Gefchichte, und in ben Banbfarten aufgezeiche neten Ramen ans verschiedenen Urfachen icon lange nichts mehr verhanden. Dergleichen find ; die Caracaras, Haflores,

kores, Ohomas, Timbus, Caracoas, Naviques, Agazes, Itapurus, Urtueles, Perabazones, Frentones, Aquilotes &c. &c. Wein aber joll dies munderbar perfommen, nachdem in Europa, Afien und Afrika, die machtigsten Rationen gleichen Schickfale unterlagen, der ren Ramen wir zwar aus Buchern wissen, deren eigents liches Vaterland aber, so zwie ihre Dauer, Stadte und Untergang unter den Alterthumsforschern die hestigsten Streitigkeiten, die mohl nie entschieden werden durften, veranlassen?

Dief will ich bier als einen Bufas beifugen. Raum findet man eine Ration in Paraquan , um melde fich nicht unfere Leute Dabe gegeben , ber fie nicht , fo oftes bunlich mar, Bleden erbauet, und Menfchlichfeit, Religion und Untermurfigfeit gegen ben fatholifchen Ronig beigubringen gefucht batten. Boriaglich aber haben fich bie Quaranier, Die jablreidften aller Bollerfchaften in Paraquan, und fo ju fagen die Beberricher , welche von den Euro. paern burd ihre Baffen nie ju Baaren getrieben werben Fonnten, bei bem Unterricht unferer Bater folgfam und gelehrig bezeigt, und fast burd imen Jahrhunderte Gott und dem tatholifchen Ronige fo eifrig gebient, ale man es von teinem andern amerifanifchen Bolte verlangen ober et-Rarmabr die Quaranier haben es den marten burfte. gottesfürchigen Ronigen von Spanien ju banten, baß fie ibnen aus Enropa ju ibrem Unterricht in ber Religion Befuiten bineingeschickt und reichlich unterbalten, bag fie ihnen nur einen maßigen Tribut abgefobert, bag fie, um felbe wiber thre Reiber und Berlaumber ju fchaben , tonigliche Briefe ansgefertiget , und mit taufend Gunfibezengungen milb. reichft überschättet baben. Das Undeufen Diefer Bobithas ten wird fein Zeitalter bei ihnen vertilgen. Indeffen wird boch auch niemand, ber fich in Paraguan ein wenig uiugefeben bat, in Abrebe fiellen , baf auch bie Gpanier ben ' Yon

von uns gehildeten Quaraniern vieles schuldig sind. Denn sie haben saft alle Rriege, welche die Spanier wider ause martige und einheimische Feinde geführet haben, mitgemacht, und an den meisten Siegen dieser lesteren nicht wenig Antheil. Bielmal haben sich alle indianische Rastionen in Seheim zum Untergange der Spanier verschwesten. Ohne Zweisel würde eine so ungeheure Anjahl der Aufrührer über den kleinen Hausen der Europäer gesiegt haben, wenn sich nicht die Quaranier and Ergebenheit gegen den katholischen König den Auschlächen und Unternehmungen der Widerspenstigen nachdiäcklich widerset hätten. Mus nachstehendem Borsalt mag man auf das übrige schliessen.

In den Jahren 1665 und 1666 machten beinabe Alle Indianer Aufchlage die Spanier aus der gangen Broping ju verdrangen; nub ber Beift bes Aufruhres und ber Biberfpenfligfeit hatte fich in gang Baraquan verbreitet. Der Stattbalter Alphonfus Sarmiento eilte auf biefe Beruchte gang erichrocen aus ber Stadt Affumtion mit einem fleinem Rorps nach bem Fleden Arecaya, welches und geschr 60 Meilen davon am Fluß Yeyuy' liegt; weil ibm die Ereue der bortigen Ginwohner verbachtig vor-Die meisten maren Brivatfvaniern Dienftbar . and baber mit ihrem Schicffale febr ungufrieben. The verftellten fich und empfiengen ben Stattbalter mit allen ibm gebubrenden Chren, fo bas biefer får benfelben Beitpuntt nichts Arges mehr beforgte, und fich in ben aus ben Meften ber Baume und Strob in ber Gile aufgefcblagenen Dutten mit feinen Leuten lagerte. In ber Racht fielen die Indianer mit Baffen aller Art über Die Spanier mitten im Schlafe ber, und ftedten felbft Diefer ihre Satten in Brand. Bon ben lettern blieben einige auf bem Plage; viele wurden vermundet, und Die Rleiber ber meisten verbrannt; das Bulver flog in Die Luft's und die Aufrabrer bemachtigten fich einiger Dusque.

Rufqueten. In biefen miflichen Umfiarben fluchteten fc die meiften Spanier theile nacht, und theile verwunbet in die nabe Rirche', worinn fie fich, wie in einer fleis nen Schange eine Zeitlang ficher glaubten; allein Mangel an Lebensmitteln und Baffer rieb fie beinahe auf. ber außerften Roth nahmen fie jum Weihmaffer, welches in einem groffen Sefate aufbewahret murbe, ihre Buflucht. Beil fich bie Reinde um die Rirche berum poftirten, fo mar ibnen alle Gelegenbeit jur Rlucht ober Broviant ju erhafchen benommen. Da die Dungerenoth immer bringender wurde, fo versuchten die fabnften unter ben Belagerten Die Bachfamfeit ber Indianer ju bintergeben , und fich in ben Rleden berausinschleichen, aus welchem fe auch eine Portion Waffer nebft' einem Schwein jum groffen Labfal ber Bedrangten mit fich jurudbrachten. Die fpanifchen Geschichtschreiber ergablen, bag bie Bermundeten durch ben Genug bes Schweineffeisches (Die Mediginer mogen bieraber lachen, wie fie wollen ) genafen. Bielleicht maren es folde, benen ber Sunger noch weit unerträglicher als ihre Bunden ichien? Bon biefer auferft fritischen Lage, worinn fic ber Stattbalter mit feis nen Spaniern befand, wurden die quaranifchen Ytatinguas. beren fich bei 8000 in den von und erbauten und uns terhaltenen Fleden G. Ignas, und unferer lieben Frau bom' b. Glauben aufhielten, benachrichtiget; burch welchen Weg weiß ich nicht. Beibe Rolonien fanden fammt ihren Seelforgern unter bem P. Quela, einem Sarbinier. Beil diefer jeden Anffchub und jedes Berathfchlagen in dies fen Umftanden far außerft bedentlich bielt, fo begab er fic mit 200 Indianern ju Pferbe alfogleich auf den Beg. auf welchem ber Morafte und Blufe wegen nicht leicht fortjutommen war, und eilte bem bebrangten Statthaltee In Silfe. Wider alles Bermuthen langte er noch innere balb 24 Stunden in dem Fleden Arecaya an, wo et bann auf ber Stelle die aufrabrifden Indianer angriff.

eine Denge theils tobtete, theils gefangen nahm, unb nicht wenige vermundete. Dan tann fic vorftellen . mie welchen Musbruden ber Ertenntlichfeit bis nunmehr eile. fien Spanier ihre Befrener empflengen. Aus ben Quas raniern murden 3 Reuter auserlefen, melde, obne auf Die Befchmerlichkeiten bes Beges ju achten, Die Briefe bes Statthalters fpornstreichs nach Affumtion bringen mußten, um bafelbft von bem, mas vorgefallen mar, und mas noch zu feiner und zu ber Proving Sicherheit vorge-Febret merben follte . Rachricht ju geben. 211s nachmals ber Sol ju Mabrit von biefem Borfalle Bericht erbielt. bewunderte felber die Treue und die Sapferfeit der Quaranier. Belbft der Ronig legte ibneu in einem Schreiben an fie bas verdiente Lob bei. Diefes unvergangliche Deufmal ber unverbiddlichen Ereue ber Quaranier gegen ben Ronig. und diefes feiner Gemogenheit gegen jene wird in bem Archive des Bledens unferer lieben Krau vom b. Glauben aufbewahret. Der Statthalter bingegen tonnte, einaebent ber ibm geleifteten Dienfte, Des Lobes fein Ende finden; fa er befannte offentlich, bag, wenn die fpanifche Monardie überall fo getreue Un.erthanen, und von einer fo vortreffie lichen Manusucht batte, fie aber alle ihre Feinde gewiß fiegen murde. Es lagt fic aus bemabrten Schriftftellern beewiefen, daß die Empfrungen, welche die aufruhrerifchen und friegerifchen Mationen, alle Spanier aus dem Banbo au jagen, angettelten, mirflich ausgebrochen maren, wenn fe nicht die Dacht und die beharrliche Treue ber Quaranier gegen ben Ronig bavon abgefdrecket batte. eben diefes jog ihnen auch ben Dag aller ber Bilben ju . welche gegen die Spanier einen unverschnlichen Groll be-So haben die Quaycurus eine jabfreiche und außerft friegerifche Ration ben zween Fleden ber Ytatinguas burd beftanbige Uiberfalle, Riebermebelungen und Biebraub viele Rabre alfo jugefest, bag biefe um ber Rube wiffen an ihren ihigen Blat swiften ben Blufen Barana und StaraParaquay gejogen find, wo fich die Rachtommen berer, die den in Arecaya beangstigten Spanieru ju hilfe tamen, noch aufhalten.

In eben bem Jahrt 1665 verheerten die Calchaquies, eine der ftreitbarften Rationen, alle Meder und Meperenen um die Stadt Santa Fe berum; ichloffen die Stadt felbft ein, und brachten fie auf bas außerfte. Babrend ba alles sitterte, lief ber Statthalter Anton de Vera Muxica ein betrachtliches Rorps Quaranier aus ihren Bleden am Uruquan beranruden. Diefe bieben unter ben Belages tern fo grimmig herum , bag fich die Uibriggebliebenen eilends durch die Flucht retteten, und viele Jahre aufs Biedertommen vergaffen. 3d murbe nicht fertig werben, wenn ich alle ibre Unternehmungen von biefer Art anführen wollte. Dit haben mehrere taufend Quaranier viele Jahre in bem toniglichen Deere mit bem Rubme einer befondern Treue und Tapferteit gedlenet, man mochte nun wider die Portugiefen, ober die aufrubrifden Spanier ber Stadt Affumtion, welche fic ben toniglichen Befeb. len hartnadig wiederfesten , ober wiber die Inbianer, fic wiber die Spanier und ihre Regierung verfchworen batten, ju Relbe gelegen fepn. Diefe unbegrangte Anhanglichkeit aber gegen ben Ronig bat ihnen niemand anderer als unfere Bater eingepflanget, indem fie vorber, ebe fie fich unferer Unterweifung und Aufficht anvertrauten, fich ftette als bie abgesagteften Beinde ber Spanier gemiefen baben. Es bat uns nicht wenig Beit und Dabe gefoftet, bis fic biefe abermachtige, und auf thre Frenbeit arger noch als bas Gewild erpichte Ration unter die gottlichen und toniglichen Befehle fcmieate. In ber That baben auch viele, welche in andern Dingen unfere Chre brandmartten, Die fabnen und gladlichen Bemühungen ber Jefuiten für bie Quaras nice

nier bewundert, und denfelben die herrlichften Lobfprache beigelegt.

Man hore ben berühmten Bougainville (Voyage Autour du Monde Seite 121) welcher von unferen Miffionaren bei ben Quarantern nicht wie ein Gefcichts foreiber , fondern als ein Lobredner ju fprechen fcheint. Sie haben, fagt er, Die Laufbabne ibrer Unternehmungen mit der Scelengroße der Martyrer, und einer mahrhaft englifden Geduld betretten. Diefe ime Eigenschaften ta men ihnen febr wohl ju fatten, wenn fie trogige, mankelmuthige, und auf ihre Meinungen und alce Freybeiten außerft eingenommene Wilben aus ihren Walbern berausjutieben, und bei ibnen ju bleiben vermogen, ober fie jum Gehorfam ober ju nuflichen Arbeiten gewöhnen follten. Uiberall fliegen ihnen ungabliche Schwierigkeiten auf, und bei jedem Schritte zeigten fich neue Sinderniffe. Allein ihr apostolischer Eifer überwand fie alles und ihre Leutfeligkeit machte julett biefes unbandige und robe Waldvolf willsährig und jahm. Sie brachten die Wilden in Rolonien jufammen . gaben ibnen Gefege, und unterriche teten fie in fconen und nunlichen Runften, fo daß fie bie barbaris fche Ration ohne Meligion und Menschlichkeit in ein fanfe tes, gefälliges, hofiches und bem driftlichen Glauben bes fonders ergebenes Bolf unftalteten. Singeriffen von ben fiegenden Gewalt der Beredfamteit ihrer Apoftel geborchten die Indianer fremmillig Mannern , von denen fie fas ben, daß fie fich fur ibre Gludfeligfeit aufopferten. ehrenvoll fpricht von uns Bougainville, und, wie ich nie gezweifelt babe, von gangen Bergen. Indeffen werben vielleicht bennoch einige biefes (gang Paraquan ift Beuge) gemiß verdiente Lob in Zweifel gichen. Aber wie! ba eben diefer Schriftfeller zwar nicht aus Diggunft , fonbern burch die Ergablungen der Uibelgefinnten, und Uns wiffenden ju Buenos Myres bintergangen, feiner Gefchichte Line

eine Menge für uns eben nicht febr ruhmilicher Dinge von ben Riecken ber Quaranier, einschaltet, follten mobl Ber. nunftige Anftand nehmen ibm in bemy was er von uns Lobmurbiges fagt, Glauben beigumeffen? Aber fep ce auch, daß man den herrn von Bougainville nur damals glaubwardig finde , wenn er Bofes von une fpricht, fo fann uns bennoch nar febr wenig baran gelegen fepn. Man bat fo viele gebruckte Briefe der Bifchofe und Statthalter an die Ronige von Spanien und Pabfic, welche ju Genuge beweifen, baf die Dube, die fich die Refuiten um die Quaranter und andere Bolferichaften fon in bas zwepte Jahrbundert geben, weder unung, noch Man erlaube mir aus dem vergeblich verwendet mar. lateinifchen Schreiben Des murdigen Bifchofs Johannes de Sarricolea Y' olea aus Paragnay von 23 Rovember 1730 an den Pabft Riemens ben XII. eine Stelle angus fibren. - In den volfreichen Fleden, beißt es bas felbft, welche die Jefwiten inne baben, wohnen die In-Dianer, welche fie aus der beibnifchen Barbaren durch ibren evangelifchen Bleif, ihre Arbeit und Stanbhaftigfeit jum fatholifden Glauben gebracht baben. Diefe Rolonien find mit bem Blut ber Miffionare gepflanget, mit ihrem Sowethe begoffen, und mit Bort und Beifpiel gepfleget worden. In diefen 20 paraquanichen Rieden, worinn bei 130000 Quaranier gejählet werden, blubt fast gang die Grommigfeit ber erften Chriften , und Tempel und Gots tesbienft find bafelbit im vollem Glange jur Beichamung ber alten Ehriften, jum Erftaunen ber Bilben, jur Bere wunderung ber Matur , jum Triumphe bet Gnabe , jum Siegeszeichen bes Rreuzes Chrifti, n. Co oft ich biefes Schreiben bes erlauchten Bifchofes las, fo oft glaubte ich Die alte Aufrichtigfeit ber Spanier aus dem Dunde ber Momer swar nicht fo gierlich, aber eben fo offenbergie fprechen zu boren. Dit biefem Briefe flimmen auch bie vollandern Bifchofen in Paraquay als des Josephs Bafor ..

bon Affumtion bom J. 1725, und Joseph Beralta Bie fchofs von Buenos Apres vom 3. 1743 an den Ronig von Spanien überein. Emanuel Abad Y'llana Bifchof in Tufuman fdrieb, als er in ben Fleden feiner Disces, worinn unfere Leute verichiebene indianifche Rationen unterrichteten, die gewohnliche Untersuchung anstellte, in Die Pfarrbucher das berrtichfte Lob Der Jefuiten ein. Chene Daffelbe that auch im Jahre 1765 Emanuel de la Corre, Bifcof ju Affumtion, ba er um eben biefe Beit, bas ift, ebe wir aus Baraquap vertrieben murben, Die quaranifden Rleden unterfucte. Dingegen verfolate Bernardinus Cars benas Bifchof von Affumtion, Diefer Storer der gangen Proving, wie aus ben Jahrbuchern erhellet, im vorigen Jahrhunderte Die Jefuiten , meil fie fich feinen unruhigen und aufrubrifden Unfolagen wiberfest hatten, aus allen Rraften; legte ihnen eine Wenge jur Laft, und vertrieb fie aus ihrem Rollegio und der Stadt Affamtion. ibre Berbannung mabrte nicht lange; benn fie murden durch tonigliche Authoritat wieber in ihre vorige Gige eingesetet. Durch ebenbiefelbe murbe ber unrubige Dras lat, welcher fich die Bemalt eines Stattbalters angemaffet batte, gezwungen, Die Stadt und fein Biftum mit bem Ruden angufeben, obne biefes wieder jemals ju erhalten. Mues biefes ift weder unbefannt, noch zwendeutig. fo einem Manne getabelt ju werben, mußten wir uns ju einer Ehre antechnen Chen biefes gilt auch von bem betanuten Joseph Antequera, diesem Diofletian ber Icfuis Diefer bertrieb anfangs ben rechtmagigen Statte halter von Affuntion Didacus de los Reves mit Einwilligung aller aufrubrifder Spanjern ; nachmals abet feste er ibn gefangen, und marf fic burch feine boebaften Rante jum Statthalter auf. Der Garzia Ros, welchen ber Bicefonig von Bern in Diefe Broving ale Statthalter um die Unruhen barinn ju bampfen gefchidet batte, marf er in einen bulleren Rerfer. Der Untertonig erteite Paber

dem Bruno Moris de Zaballa Statthalter von Buenos Apres Befehle Antoquera ben Urbeber iber Emporung und das Saupt der Anfahrer ju Baaren ju treiben. hierauf trat Zaballa mit 6000 Quaraniern und einem lkinen Sanfen Spanier nach Affumtion ben Marich an. Alls nun Antequera fab, bag bie toniglichen Bolfer ben finigen weit überlegen maren , fo nahm er auf 3 Jagde foiffen, Die er mit 40 Dann befest batte, auf bem fluf Paraquap bie Blucht. Er murbe aber in bet Stadt Plata, welche and Chuquilaca beift, eingehohlt, und im April 1726 nach Lima ber Sauptftabt in Beru geliefert. Rachbem man feine Sachen auf das genaueft burdfucht batte, fallte enblich ber Unterfenig bas Lodesurtheil über ibn , fraft beffen er enthauptet werden . follte. Deffen ungeachtet murbe er im Gebeime ericoffen. wil man befürchtete, ber Pobel, welcher feinem Landsmannt fibr jugethan mar, mochte ibn ben Sanden ber Ges rechtigfeit mit Gewalt entreiffen. Der Ehrgeit, fagt ein fpanifder Schriftfteller , und andere Lafter , benen fic Antequera überließ, ichleppten ben fonft icharifichtigen Mann in den Rerter und felbft auf die Statte des Todes. Die Jesuiten überbaufte er, weil fie es mit ihren Quataniern fidts mit der Barthen des Ronigs hielten, mit allen möglichen Berlaumdungen und Schmabungin; vertrieb fie gewaltsam aus ibrem Rollegium, bas ibnen aber nahmals wieber eingeraumet wurde, und fagte ben nabe bei ber Stadt gelegenen Rleden ber Quaranier fo Diel Uibels ju, daß fie ihrem Untergange nabe maren. Anton Ulloa, welcher fich in feiner Gefchichte gwar ohne kine Sonlo vielmals geirret bat, murbe auch bierine fals von den Beruanern bintergangen, nach beren Urtheil Autequera ibr Landsmann entweder gang unichuldig mar, oder doch eine gelindere Strafe verdienet hatte. bicjenigen, bie um bie Sache miffen, lachen mit Rechte aber fie. Außer ben angeführten gab es noch in Baraquap Leute

Leute von verschiebenen Stanben, welche balb aus Reib, bald aus Eigennut Die Jefulten, Die fich Die Ruleur paraquaifden Rolonien angelegen fenn ließen, auf allerlen Art fcmabeten. Allein fur Blodfinnige ober Unwiffende laffen fich burd ibr Befchwat beruden. Bernunftige Obrigfeiten haben fie ofters als Berlaumber er-Plaret, und beftrafet. 3ch tam, und mag mich mit ber Eriablung diefer Begebenheiten ficht abgeben , weil man fie in allen Gefchichten bon Paraquap burchgangig antrifft. Man wird bei Durchlefung berfelben gemabr merben, baf bie Jefuiten von vielen angetlagt worden find : bas aber bie Anjabl ibrer Bertheibiger, namlich ber Ronige , Bifcofe, Statthalter re, welche Die galfche beit der Auflage mit Augen faben, die ihrer Feinde weit überftieg. Bie viel ben Quaraniern die Dabewaltung ber Jeftiten genutt babe, liegt an bem Dag, fo bag wir frember Zeugniffe nicht einmal notbig baben. Denn als wir im Jahre 1767 die 32 Fleden der Quas ranier, an beren Erbaunng unfere Bater ibre Dabe beinabe burch 2 Sabrbunberte vermenbet haben, verließen, to waren bas Chriftenthum pud alle naglichfte Ranfte barin in ihrem blubenbftem Suffande. Much entbielten Die Rolonien die bequemften Daufer, practige Rirden, einträgliche Daverepen, und mas bas vorzäglichfte ift bei Tooooo Chriften. Wit Schifften uns nach Curopa ein, und wanfchten und bief einzige jum Breife unferes Someis fes , und des von unfern Brudern vergoffenen Blutes . bas biefe unfere Sobne in Chrifto' in ihrem ungebencheltem Cifer fur Die Religion, und ihrer unverbruchlichen Trene gegen Gott und den tatholifden Ronig beharren mode ten. Rachdem wir unfere Uiberfahrt über bas ungeheure Deer, welches Amerita von Europa fcheibet, glactlich und frepwillig vollbracht haben , fürchteten wir uns nicht mehr biefelben noch einmal binaber machen ju maffen : aber bas beforgten wir , das fich nicht unfere Schagfe HAG

sach dem Berluft ihrer hirten jerfireneten. Dochten wir doch einmal fichere Rachricht erhalten, bag unfere Beforgnif ungegrandet mare.

Bon ben jebn von unfern Leuten gebauten und uns tahaltenen Bleden ber Chiquiten an ben Grangen von Bern, welche gegen bas Ende des 1767fien Jahres, 5173 Familien, und in allen 23788 Ropfe jablten, babe id oben Melbung gemacht. Diefe Indianer wurden wegen ihrer Erlegerifchen Gemuthsart, und vergiftes ten Pfeilen burchgangig gefürchtet, und Dienten mit vite let Ereue und Capferfeit fomobil wider die Bilben , als aud wider die Portugiefen , fo oft fie von bem Statte. halter bes Ronigs baju 'aufgeboten wurden. Beniger vollteich aber besto wichtiger für bie effentliche Sicherheit baren die 4 Rolonien der Abiponen, die zwo der Mo-, cobis, eine der Tobas, und noch eine andere der Mbaya, welche wir diefen berittenen, und ftreitbaren Datiouen erbauet, und bis ju unferer Abreife unterhalten baben. hiezu fuge man noch bie unberittenen Lules, Vilelas, Chiriguanas, Chunipies, Homoampas, &c. die wir jum tatholifchen Glnuben befehret, und in die Lolonien verfetet baben. Un Sprachen, Gitten, und Sebrauchen tommt feine ben andern gleich, boch verleten fich alle auf den Acterban. Diefe von uns gelegien Pflanjungen liegen wir bei unferer Abreife in Europa andern Bartern aber.

Berichiedene Fleden, die theils wir, theils auch and der angelegt haben, eriftiren schon lauge nicht mehr, jum Thil wegen des Leichtfinns der Einwohner, die sich wies der nach ihren vorigen Ausenthalt sehnten, jum Theil aber auch wegen der Bosheit, Schläfrigkeit und des Geises der Europeer. Rach dem Zeugnis des P. Joseph Sanchez Labrador, welcher ein historisches Manustript biers

aber felbft eingefeben bat, find bei 73 inbianifche Fleden bou verschiedenen Rationen in Chaco eingegangen. ber Unführung ihrer Ramen fürchtete ich die Bebulo meis ner Lefer ju erniaben. Rur die füblichen Bilben, welche Die Terra magallanica bewohnen, haben unfere Leute noch in biefem Jahrhundert mit ungeheuren Roften 3 Bieden augelegt , und ber feeligften Gottesgebabrerin gewibmet. Der erfte, welcher von ber unbefledten Empfangn & ben Mamen Conception führet, hat Bampas von allerlei fablandifchen Rationen ju Ginmobner, and biente ben Roloniften bon Buenos Apres jur Schummehre. Diefe neu errichteten Pflanzungen ftanden zween Danner vor , die alles zeit piele Gottfeligfeit , Ringbeit , und in Erduftung bet Beschwerben eine befondere Grofe der Seele bewiesen baben , namlich ber B. Mathias Strobl aus ber ofterreichiichen , und D. Emanuel Querini aus ber remifchen Bro-Die Ramilie Diefes letteren ift unter ben venetianis fcen eine ber berahmteften; und fein Geburtsort die griedifche Infel Bante, morauf fe n Bater die Stelle eines Statthalters ber Republic befleibete. In ber Alabemie au Porduba lehrte er die Bhilviophie, und verwaltete nicht nur die vornehmften Rollegien , fondern auch die gange Broving. Bon feiner Tugend batte febermann bobe Begriffe. Als er aus Amerita mit feinen abrigen Ditbradern aus radfebrte, batte ibn ju Rom Ricmens ber XIII. fein Landsmann, und einft fein Micfchler febr lieb, wo er auch vor wenigen Jahren fein Leben befchlof. BeideBå. ter batten fic bei ben Quaraniern lange aufgehalten, fic eine besondere Gefcidlichleit mit ben Indianern umjugebn, und ibr Sers ju lenten eigen gemacht. Daburd betehrten fie nicht wenig Pampas jum Christenthume. Die Rachbarfdaft ber Stadt und ber fpanifchen Mapereven, wo es meder an Brandmein noch an Mergerniffe mangelte, binderte fie bie Bilden auf beffere Bege ju brins gen auf eine gant unglaubliche Art. Die Serracios HED

und bie mandmal unter ihnen wohnenben Batagonen . welche bie Bampas ju befuchen von allen Seiten berinfamen . murben theils burd die Frengebigfeit Diefer Bas ter gewonnen, und theile auch burch die Bequemlichkeis ten, melde bie Einwohner ber Fleden genoffen, gereitet ben Bunfch ju augern, bag ibnen auch auf ihrem vaterlandifden Boden fo ein Fleden gebauet marbe. Dies kn Bunfch fuchten wir ihnen auf ber Stelle ju befrie-Bu Diefem Endzweck begaben fic bie D. B. Cardiel und Falkoner, wovon diefer ein Engeffinder und gefcidter Mediziner , ber andere ein Spanier' fehr eifrig und unerfcbrocken, beibe aber jum Umgang mit ben Inbienern von Ratur gemacht maren, in bie Bufte ju ben Bilben, um ibre Befinnungen auszuforichen, und fich um tinen beanem gelegenen Blat fur die in errichtende Roionie umzuseben. Es hielt febr fcmer einen folchen ju finden . weil einerfeits bas Baffer , auf ber anbern Seite . bingegen Bau = und Brennbols flets mangelt. Deffen ungrachtet wurde sulest bennoch bie Rolonie angeleget, und berfelben ber Ramen Nucftra senora del pilar unfere liebe Fren von ber Saule beigeleget. Marike und Thicuanmya imeen Raffquen, und leibliche Brader waen fich nun mit 24 jablreichen Dausgenoffenschaften binein. Die Aufficht baraber murde bem D. Mathias Strobl, meil er ibre Eprache inne batte, anvertrauet. Der verschiedenen Soidfalen ungeachtet. welchen neuen Rolonien immer une temorfen find , seiate fich eine febr gegrandete Doffnung fir ibre Aufnahme. Allein bald batte ein unbermutheter Streich die neue Rolonie, wie der Reif die Blathen, auf einmal ju Grunde gerichtet. Bon ungefehr wurde in ber Gegend von Buenos Mores ein Mord verübet. Der Statthalter ichidte Goldaten aus bes Thaters bab. baft ju merben. Chen bajumal mar ber Rajique Yahati ein Serrano mit 15 Perfonen beiberlei Gefchlechts nach ber Stadt gereifet, um verfcbiebene Rleinigkeiten, theils fic **M** 2 einine

einzubandeln, theils zu verbandeln. Er flick baber auf Die Soldaten , welche ibn und die feinigen ohne bas ges ringfie Unteiden als bes Morbes verbachtig gefangen mit fich fortführten, und in ber Stadt in ein enges Gefange nif einschloffen. Diefe ibren , wie fie gewiß mußten , un-Schuldigen Landesleuten jugefagte Unbild gieng bem Serranos unaussprechlich nabe. Der D. Strobl , welcher fic Damals unter ihnen aufhielt, lief augenfcheinlich Gefabr fein Leben ju verlieren, um fur bie Unvorfichtigfeit ber Solbaten ju bufen. Im vollen Grimme fchicke bas Bolt ben Cagiquier Marike, welcher an beiden Angen blind war, aber bei ihnen im größten Anfeben ftanb, auf ber Stelle nach ber Ctabt ab , bamit er von bem franifchen Statibalter die Befrepung feiner Gefangenen foberte, ober im Beigerungs - und Beridgerungefalle ben Spaniern im Ramen ber gangen Ration ben Rrieg anfandigen follte, -welcher pon bem Mugenblicke Diefer Erklarung an anfangen mars . be. Diefe flolge Drobung jagte bem Statthalter Jofeph Undonaegui, welcher fich ber Schwiche feiner Trupben, die er ben gablreichen Reinden entgegen ju fegen batte, bewußt war, viele Aurcht ein. Er lief daber Die Untersuchung über ben Lobtichlag und einmal vors nehmen. Rachdem man bie Bengen noch einigemal ane geboret batte, jeigte fich julest die Unfchuld bes Cajiquen, indem glaubmurbige Bengen ausfagten, bag er jur Beit bes ausacubten Morbes in einer Bube in ber Stadt ges Dierauf murben bie Begichtigte, welche 4 Monat lang in einem Rerter unfdulbig ichmachten mußten, von bem Statthalter einem febr gerechtigleiteliebenden Dann auf fregen Ruf gefetet, und ihnen erlaubt wieder ju den Ihrigen jurudiulebren. Dies erreignete fich in Anfang bes 1748ften Jahres, eben als ich zu Buenos Apres angelanget war. Rach ihrer Entlaffung aus ber Gefangenfchaft fab ich fie in unferem Rollegium, and tonute mich bei ibrem Mublide ber Thranen faum cute

183

enthalten. 3d unterbielt mich mit bem blinben Caciquen Marike, einen gesprächichen Greis febr lange mittelft eines Dollmetichen, bet ben laderlichen Bunamen fibrte Domingo de los Reyes Castellanos, Doministus von ben wanischen Ronigen. Weil ich ihm in meinem gime mer auf ber Biola b'Amour porfvielte, und bie von ibren Beibern gewehten Rleiber febr erhob, gewann mich der blinde Cacique fo lieb, bag er mich inftandig batt', ich mochte mit ibm in die Rolonie tommen um ben alten D. Marthias Strobl unter die Arme ju greifen. muß betennen, daß mir mein Gaumen febr nach biefer Reife mafferte. Wie angenehm anwortete ich ibm, ware es mir, wenn ich mich gleich auf bas Wferd fegen, und mit dir in bas magellanifche Gebiet eleben tonnte. lein mir alle, die wir und ju biefem Stanbe befennen, barfen aus eigenen Billen feinen Goritt thun, es fem Denn, baf uns unfer Rapitain (ber Provincial) irgende wobin fdict. Wo ift er, euer Rapitain, fragte ber Alte baftia. In eben biefem Saufe verfeste ich : moranf er fich frate burch einen andern in bas Rimmer unfere Provingials fabren ließ, und ibm ans allen Rraften, wiewohl umfonft anlag, bag er mich ibm jum Gefabrten mitdeben mochte. Der Brovingial gab ibm ju Antwort, daß ich ist zu etwas andern bestimmt ware, aber er verficerte ibm , daß er mich in zwen Jahren in feine Ros lonien fenden warbe. 36 batte noch bas vierte Sabr der theologischen Studien, ju Rordubg in Sufuman m vollenden. Dein Oberer marbe obne Zweifel fein Wort gebalten baben, wenn er mich nicht jablinge fur bie Mbiponen gebraucht batte.

Mit der Befrepung ber Sefangenen ju Buenos Apres fchien fich auch der Sturm gelegt ju haben, und die Rube durch die neue Kolonie der Patagonier einen noch danerhafteren Guß ju gewinnen. Man errichtete Ma 4 name

namlich, biefen 4 Deilen von ber Pflangung ju U. T. Rrauen von ber Saule einen befondern Rleden unter bem Ramen jur Muttergottee der Berlaffenen (de los Defamparados. ) Bu Borfieber beffelben murbe ber D. Lorent Balba von Pampelona aus Ravara ein Anverwandter bes b. Frangistus von Zavier nebft dem B. Mugufin Bilert aus Catalonien ernannt. Die brev Caciquen Chanat, Sacacku, und Taychocó gogen sich mit 80 Senoffenicaften in diefen Pflangort. Gine Genoffenicaft beftand aus 3 ober 4 juweilen auch aus mehreren Familien; jede Familie aber aus 4, 5, manchmal auch aus mehreren Rovien. Denn Die Batagonierinen find fruchtbar, und bie Bielweiberei ift bei ibnen nichts Celtnes. Sie find auch gelehriger als anbere Cholanber . nub der Taufe minder abgeneigt. Es thut mir leib . bag ich ihrer, Jugend weder Chrbarteit noch Schambaftigfeit nachfagen fann. Die Spanier fanden bis dabin mit bemfelben beinabe in gar feinem Bertebr. Bon cieiner fo jablreichen, willfabrigen', und abrigens gutmus thigen Ration lief fich fur bas Chriftenthum vieles er-Allein auch bier machte bie Bolle alle unfere Do nung ju Baffer. Cangapol, von den Spaniern Cacique bravo genannt, ber fic bnrch feine Geftalt, Leibs : und Geiftesgraff', und Menge feiner Untergebenen unter allen Caciquen am meiften auszeichnete, fury ben Dberbefehlshaber in Diefen Begenben fpielte, fab Dicfe neue Bflanjungen fcon lange mit fceelen Mugen an. Gr beforgte, daß die Areundichaft ber Spanier weiter greifen , die Arcobeit ber fab'anbifchen Rationen Gefahr laufen, und fein Unfeben, wodurch er in biefem Lande eine Art von Obergewalt ausübte, nach und nach untergraben werben, und in Berfall gerathen michte. lief fiche bemnach feine hauptfächlichfte Corge feyn, wie er die Bleden fo balb als maglich jerftoren, und bie Rebrer ber neuen Religion aus bem Lanbe vertreiben mid.

mochte. Er fuchte daber fo viele Bilbe, ale er fonnte, aufammengubringen, folog mit ihnen ein Banduif, und machte fic mit felben auf fein Borhaben auszufahren. Auf die Rachricht , bag bie Feinde in groffer Menge im Anjuge maren, forieb ber B. Strobl jeitig an ben Statte batter und die Stadt Buenos Apres um Silfevoller jur Bertheidigung ber neuen Rolonie. Diefe verfprach mobl 70 Reuter aus ber Landmilis babin abjuschicken;' allein es tam nicht ein einziger. Jener entschulbigte fich mit ber Unmöglichfeit bem Berlangen bes Paters ju willfabe ren , fo gern er auch wollte , meil er aufrichtig betenneu maßte, daß er feine regelmäßigen Ernppen nicht einmal Betbeidigung bes Safens und ber Eittabelle von Buenos Apres fur binlauglich hielte. Da alfo ber D. Strobl von ben Spaniern, benen an der Erhaltung Dies fes Rledens am meiften gelegen fenn mußte, eine abichlägis ge Antwort erbalten batte, fo entgieng er mit ben Scie migen ben Scinden , die bereits in groffen Tagreifen bere anracten, weil er jum Biberftand fich nicht fart genug fiblte, burch die Rlucht. Die Fleden, Mayerepen, und Biebbeer den murden den Bilben überlaffen. Mllein diefen Berluft ber Dofen und Schaafe tonnte man burch Die Deuge berfenigen Menichen, beren Leben man bon bem Grimme ber jablreichen Schwarme ber Reinde rettes te, fur binlanglich erfett balten. Die Reubefehrten und Rengetauften, die es mit Gott und ben Spaniern aufrichtig meinten, begaben fich mit ihren Seelenbirten in bem Aleden Conception als einem Jufluchtsort. Allein and Diefer Rolonie festen bie Bilben mit ihren taglichen Streiferegen alfo ju, bag man fie, weil fie die fpanifche Befagung nur folecht vertheibigte, ben 12 hornung 1753 verlaffen mußte, jum offenbarften Rachtheil ber Stabt. Denn da unn die Bilden ju Pferde aberall fren berumfowarmen konnten, fo blieben bie Dayerenen bei 40 Deilen weit von ber Stadt obne Biebmarter, und bie M 5 ibrer '

ibrer Kruchtbarkeit megen berühmten Setreibefelber um S. Magdalena herum ohne Schnitter; meil alles bavon gelaufen war. Gelbft in ber Stadt, welche meder Graben noch Mauren und Thore bat, machten vielmats wirfliche. und vielmals eingebildete Gefahren Die jagbaften Einmobner oft fcandlich genug gittern. In ben berumliegenben Relbern und Mavereven murbe von den freifenden Bilben eine Denge Bieb weggetrieben, und viele Denfchen theils ausgeraubt, theils erichlagen. Die Dragoner, welche auf dem Felde berumpatrouilliren, und ben Reind im Zaume balten follten, befommen von Beit ju Beit, tudtig Schlage. Die Silbermagen von Bern murben auf dem Wege vielmal meggenommen, und ihre Bede dung und Rubrleute jammerlich ermordet. In Der Bay bes Gilberfluffes Barragan, wo bie Schiffe umgeleget und ausgebeffert werden, brachten die Bilden ofe Die Eintrobs ner auf das außerfte, niemals aber find fie bon jenen Die, welche in der Absicht in die Salinen Sals in groffer Uniabl nach Guben bine tu bringen, abgiengen, murben oftere alle jufammen umgebracht. Erft bann empfanden die Spanier die Bichtigfeit ber fublichen Pflanzungen, nachdem fie felbe, und bie Doffnung fie jemals wieder berauftellen verloren baben. Run wandelm fo viele taufend Indianer in ben mittagigen Provingen in tiefer Rinfternig berum; ein bejammernemarbiger Sebante ! Wem follen nicht bas unfägliche Ungemach, die Befdwere. lichfeiten ber Reifen, ber Mangel an allen Bedurfniffen, bie tagliden Lebensgefahren , welche unfere Bater burch fo viele Jahre fur diefe Boller ausgestanden haben, nub ibre viele pergeblich barauf verwaudte Rube, Thrånon abloden ? Außer ben Rinbern, beren fie die meiften vor ibrem Tobe getaufet, und ben Ermachfenen, Die fie in wemlicher Unjahl far bie Seligfett porbereitet baben . årndleten fie von allen biefen nicht bie geringfte gruche ein. Aufange mußten fic die Bater, fo lang bis man ibnen

ibnen Schaafe und Doffen ju ihren Unterhalt fdidte, mit Bierbefleifc Diefer taglichen Achrung ber Indianer bebel-Wann ber D. Thomas Ralfoner ein Engellander mit feinen Indianern die Relder burchftrich, bediente er fc fein Pferbfleifd ju foneiben, allemal feines Onts ans fatt eines ginnernen ober bolgernen Tellers. aber muebe der but fo fett, daß ibn die Baldbunde, wovon in den dortigen Reldern alles voll ift, mabrend ba ber D. Kalfoner ichlief, auffraffen. 3d war in Bnenos Mores , als er um einen neuen but batt, und fich uber Die Sefraffigleit ber Sunde beschwerte. Der Wohnort bes D. Strobels wurde, ich weiß nicht von welchen Bofewichtern auge; undet. Das Dach von Strob brannte fon, und er wurde felbft in feinem tiefen Schlafe obne Smeifel ein Opfer ber Flammen geworben fenn, wenn ibn wicht ein treuer Indianer aufgewecket, und aus ber geuerebrunft gerettet batten. Aber bas getraue ich mir an beweifen, bag, fo viel Bofes bie Indianer unfern Batern auch jugefaget baben, bennoch benfelben von bem franie ichen Bobel, und Brand, und aubern Waarenbandlern noch weit mehr angethan worden ift. Weil man fie von ben Bilben ju entfernen fuchte, rachten fie fic burch allerlei Darden, Erbichtungen, und gafterungen. wiel ließe fich nicht hieraber febreiben, was fur die Gebufb ber Bater ruhmliche Beweife abgeben tonnte. Fleden Conception liegt unter dem 322 Grab 20 M. ber Lange und bem 36 G, 20 M. ber Breite. Aufomie au U. l. Fran von der Saule lag von Conception 70 Mellen fabmestwarts weg, von Buends Spres angefebr 110, von bem Fleden jur Mutter Gote tee ber Berlaffnen bingegen nut vier.

Man barf aber nicht glauben, buf man bief Ger folichen Rationen jahm in machen, und zu unterrichten bie auf unfere Zeiten gang außer Acht ger la ffen

laffen haben. Schon im vorigen Jahrbunderte murde Daffelbe von ben fatbolifchen Ronigen und unferen Batern eifrig betrieben. Man fuchte vergebens alle Dogs lichfeiten auf Diefe Boller Gott und bem fatholifchen Ronig untermurfig ju machen. Um vom abrigen nichte au fagen find bafelbft blos die D. D. Ritolaus Mafcardi und Jofeph Quillelmo in ihren Diffionen durch die Sans be ihrer vermilberten , und ungelehriger Schuler um ibr Leben gekommen. Diefe Graufamkeit ber Bilben fored. te unfere Bater in Chili und Peru nicht ab alles ju verluchen um in ben außerften Wintel bes mittagigen Amerita bas Licht bes Evangeliums ju verbreiten. lein ihre Bemubungen maren ftette vergebens, und hatten für fie weiter feine andere Folge als den unfterblichen Rubm , ben fie fich burch ihre apofiolifde Startmuth und unerschöpfliche Gebult in Erbuldung bes Ungemachs erfampfet haben. Schwere Unternehmuncen bleiben affemal ruhmlich, wenn fie auch mit bem erwarteten Erfolg nicht gefronet werben. 3m J. 1745 murb vom Ronig Philipp bem V. bas Schiff S. Antonius aus Radip abne didet mit bem Auftrage die magallanifche Ruffe, und Die daran gelegene Landichaften genau ju befichtigen. Marde man eine Bucht, oder einen vortheilhaftgelegenen Plat antreffen, fo follte berfelbe alfogleich wiber aus-Reinde befestiget merben. Wofern man aber mártiae Bobnplage ber Bilben entbeckte, fo folle man ihnen eine und eine Rirche bauen. Defwegen fandte bem Ronig bei biefer gefahrvollen Unternehmung auch a Jefuiten mit: namlich ben D. Jofeph Quiroga einen fars fen Mathematifer, und Marine verftanbigen (er wurde vom hofe in Mabrit felbft baju anserfeben ) ben P. 300 feph Cardiel, und ben D. Mathias Strobl als Borfieber von beiden, weit er ber bort abliden Sprachen machtig war. Der Kapitain bes Schiffes bief Joachim de Olivares von Rabir. Die Bilotenbienfte verfaben Dibacus 2840

Barela ein Biscaper, und Bafiline Ramires von Sevilla, amen ber gefditteften Seefahrer. Aus ber Befatung son Montevides murben 28 Dann fammt ihrem hauptmann Salvator Martin de Olmo jur Sicherheit bes' Shiffes, und ber Seciente mitgenommen. man im Dafen von Monteviden die Anter gelichtet batte, gieng man ben 17 Chrisimonat 1745 unter Segel. Die Binde bliefen eben fo gunftig, als die Erwartung von diefer Seereift groß war. Bo fich immer eine Selegenheit jeigte, bas Schiff an bas Land jubringen, wurde eine Landung gewaget. Alles, mas fic vom Erd. reich ober Bemaffern zeigte, murbe genau befichtiget, und von bem B. Quiroga in bas Tagebuch ber Reife auf bas forgfaltigfte eingetragen. Diefer fubr in einem Bott alle Buchten, Bapen, Anfahrten und Seen aus, maß die Liefe des Baffers, unterfuchte die Infeln, Sand. bante, die bagwifchen liegenden Rlippen, und mas immer fir die Schiffahrt ber Spanier jutraglich ober nache nachtheilig fenn tonute, und zeichnete alles umflandlich anf. Die D. B. Strobl und Rarbiel burchftreiften inbeffen ju Auf auf verfcbiebenen Wegen unter einer Bededung von etlichen Soldaten bie von ber Rufte etwas entkaenen Gegenden , untersuchten ibre Beschaffenbeit , und forfcten mit ber großten Aufmertfamfeit, ob fie nicht etwa eine Spur irgend eines menfchlichen Wohnplages, ober eine bequeme Lage ju einen folden entbeden fonnten. In biefer Abficht fletterten fie auf Die ställften Berge binauf, und entfernten fich oft von bem Ufer and ihren Befrbrien mehrere Deilen in ber Dofnung Judianer gewahr ju werben : besonders ba fie auf ein Grab fliegen, in bem fich noch zween gang frifde Beibeforper und einen Manusforper antraffen. Um bas Grab berum, meldes wie eine Sutte gebauet und gedecket mar, hiengen 6 molle. ne Standarten von verfchiedener Rarbe. Beiters fab man Pferde auf boben Pfalen aufgesteuert. Jeder todter Rár:

Adruer mar in einem wollenen Cepich eingehallet; ber Ropf Des einen Beibes aber mit einem Blatchen und mit Ohrengebangen von Deffing gegieret. Sierans foloffen bie meiften . baß bier Puelches vergraben fenn maßten ; und aberließen fich ber lebhafteften Rreude, weil ibrer Deinung nach die Bobnplage ber Bilben nicht mehr fern fenn tonnten. Allein fe jauchten ju voreilig, wie fie beffen bald überzengt murben. Denn obgleich ber B. Strobl noch vier Meilen weiter fortgezogen war, fo fonnte er bennoch weber von einem Menfchen noch von einem menfchlichen Wohnort bie geringfie Spur auffinden. Er gab baber alle Sofnung auf, und ließ burch einen Goldaten ben D. Carbiel, ber ets mas weiter von ibm weg war, ju fich fommen. Diefet batte ebenfalls viele Deilen weit bas Land burchgemanbert, und mar baber von feiner Reife gang entfraftet. Der D. Strobl bielt es baber nicht fur flug, Die Reife noch weiter fortjufegen. Er befürchte, fagte er, irgend einem jablreichen Gefchmader der Wilden aufzuftoffen, bes nen fie weiter nichts als einige ericopfte Rugganger entgegenseten, und von benen fie baber obne Dube niebers gemacht werden tounten. Er babe fich gwar lange fcon gewunfchet , fein Leben in bem Dienft der Religion auf-Allein bas Leben ber andern toane opfern ju tonnen. und wolle er nicht einer fo augenfcheinlichen Gefahr blode Bare aber auch meder Gefahr noch Reinb , fo murben fie bennoch, wenn fie noch meiter fortruckten, weil ibre Lebensmittel alle aufgezehret maren. Dungers fterben maffen. Diefe Boftellungen machte Strobl feiner Schuldigfeit gemag. Der D. Cardiel bingegen, beffen Duth burd nichts erfcuttert werden tounte, ber weber jufunftige Gefahren fich porjuftellen , noch die gegenware tigen ju furchten pflegte, mifrieth die Radfebre, und brang auf die Bortfegung ber Reife, indem in ber Rabe irgendmo Bobuplate ber Bilden feon magten. fen Beweis glanbte er bierinn ju finden, well er einen mèif

baarigten Dund gefeben batte, ber feine Gefahrten in einem fort anbellte; nachber aber bavon, und vermuthlich Ju feinen Berrn lief. Allein biefer Grund abermog bie bes D. Strobels nicht; und beibe Bafer febrten wieber mit ihrer Bebedung in bas Schiff jurud. Dier wurde bie Sache noch einmal in genaue Ermagung gezogen,, das Urtheil after Schiffsbefehlshaber barüber eingeholet und befoloffen ben D. Carbil, weil er fo gern reifen mochte, noch einmal reifen ju laffen, doch unter ber Bebingung, bag er fich mit 34 Mann theils Goldaten, theils Matrofen, welche fich biergu frenwillig anerbotten, und mit Proviant auf & Tage auf ben Weg begebe: weldes and ben 20 Dornung geschab. Eaglich murben 7 Meilen gemacht, und zwar meiftens auf einem wiewohl fon gang untenntlichen engen Auffleig ber Indianer. Erantbares BBaffer gab es überall im Uiberfluge. Muger einigen Straugen, und Duenaden (Sirichen abnlichen Thieren mit Ramelruden ) fab man bafelbit tein Gewild. Den Aten Egg erblickten fie gegen Abend einen aber bie andern binaus ragenden Sugel, auf beffen Gipfel man ein Relb entbedte, morauf weber Gras noch ein Baum ju feben war. Den nachtlichen Froft tonnte nies mand mehr aushalten; benn ob man gleich in ber Rabe einige Geftreache fand, mit benen man Reuer anmachte, fo fror bod bie Seite, welche von bem Reuer ab, und bem falten Binbe entgegengefehret mar, gleichsam ju Eis, mabrend bag bie bem Feuer jugefehrte ermarmet Dieg ift auch gang begreiflig, wenn man auf ben Dimmeleftrich, worunter fie manderten, Rudficht nimmt. Sie tratten ihre Reife aus ber Bap G. Julian, welche unter dem 49 Gr. 12 DR. ber Breite liegt , eine Beitlang westwarts an: es mußten ihnen daber nothwendig aus den naben Bebirgen von Chili die Gisminde entgegen - weben. Diefes Rroftes ungeachtet wurden bie Boldaten immer bigiger; allein man bevbachtete auch bie alimách.

allmählige Entfraftung ihres] Rorpers. Biele frochen mit gerriffenen Souben ( Die Raubigfeit bes Weges mar Urfach baran ) und viele mit bloffen Rugen, manche auch mit vermundeten einber. Den B. Cardiel, ber fonft allen fletts Duth aufprach, murbe felbft aufangs burd Steinfcmergen, nachmals aber buid die Entfraftung feiner Rufe alfo eingenommen, daß er obue Rrufen teinen Shritt thun tonnte. Allein bas mar nicht vermogend ibm feine beftige Begierbe, Bobuplage ber Bilben ju entbeden . ju benehmen. Dan glaubt alles ju tonnen , mas man febnlich munichet. Allein ba man nur auf & Tage Proviant mitgenommen, und baffelbe mabreud ber 8 Tagreise ziemlich abgenommen batte, so besabl er Die Rudfehre ju den Schiff ju beschleunigen. Der P. Strobl mag bier mohl fein 3mergfell ein menig geruttelt haben, Da er bie breuften Delben mit leeren Sanden, und ubele augerichte:en Rugen von ihrer Expedition gurucklehren fab ; meil er es fcon lange vorber geabndet batte, bag bier alle Mube und Arbeit abel angemandt fenn murde. Doch hat man ber beschwerlichen Reife menigstens bie augens scheinliche Uiberzeugung ju banten, bag bermog ber ans gestelten Berfuche die Bobnplate der Bilden vom Meere febr entfernt liegen muffen, und bag von bem an der Rufte gelegenen gandern bie größten Streden nicht einmal bewohnet werden tonnen, weil es ibnen oft an fuffen Baffer, oft an Gras und Baumen , und nicht felten an beiben jugleich gebricht, fo bag nur menige Straugen, und Due. naden daselbft fummerlich ihren Unterhalt finden. erhellet, daß der von Menfchen betrettene Auffteig, fo wie die 3 Korper, und die Pferde, die der P. Cardiel gesehen batte, von Indianern bergeruhret habe, melde von Chili, worinn es Pferbe bie Menge giebt, in der Abficht fich aus ben bortigen Salinen Sals ju bolen binabgejogen find , und vielleicht aus Mangel des trinfbaren Baffere oder aus einem audern ihnen fahlinge jugeftoffes



ben Rrantbeit unterwege umgefommen find. Rachbem man alles in Mugenfchein genommen, und weber gur Und legung einer Rolonie fur Die Indigner, noch ju einer Shanje für Die Spanier einen bequemen Plag gefunden bette, fo befchloß man einbellig wieber nach Saufe gu fern bod fo, bas man auf ber Radfabrt wieber feißig an das Land fleigen , und die Gegenden befichtigen molle te, bie man auf ber Derfahrt ungefeben laffen mußte. Endlich legte man fich wieder ben 4. April gegen Abend nach vielen auf dem fiftrmifchen Deere aberftandenen Sefabren ju Buends Mpres vor Anter, bathdem man nichts unterlaffen, was mit det Abficht des Ronigs in einem Bejugt ju fieben fchien, und det Seejug dis in bas 4te Monat gemabret batte. Sie famen bis gum 52. Gr. 28 Dt. Der Preife; bon welchenr bie magallanische Recrenge nur 14 Deilen enflegen ift. Dan fant mit Bahrheit verfichern, baß fich feiner von benen, bie diefe gefährliche Saprt mitmachten, in Erfallung feinet Pflichten faunifelig bewiefen bat. Alle leifteten viels mehr ihrem Konig sowohl durch bie schwerste Arbeit als and burd die Erduldung bes fiteauften Ungemache cis ben wefentlichen Dienft, woraus einmal ihr Baterland die betrachtlichften Bortheile gieben follte. Die taglichen Berbachtungen, welche ber P. Quiroga an ben Ruften forgfaltig gemacht, und immer aufgezeichnet batte, nurben Padrit bald barauf gebrudet, und bie mertmarbigften Ge genfidnde baraus in Rupfer geftochen. Sie merben einft ben Spaniern, welche diefe Deere befahren werden, febr wohl ju fatten fommen; benn es ift unglaublich , wie schlerhaft die Sees und Landfarten, und die Schiffera nachrichten einiger Quelander find, welche Die magallanie fen Dreere Auchtig burchgefegelt, folglich bie wichtigften Dinge nur einen Augenblid, und gleichfam nur im Bore Abergeben bentachtet, und ohne auf bas Annere und Bes frallige ju feben, blos nach bem ; was ibnen auf ben

ften Unblick in Die Mugen fiel, befdrieben haben. Dies fe Unrichtigfeiten merden nun durch die Bevbachfungen bes B. Quiroga, ber alles felbft mit Mugen fab, und pabei feine Dabe fparte, wiberleget. 36 babe fein Lagebuch, welches ju Dadrit in fpanifchet Sprace berausfam , mabrend baf ich auf die Abfahrt ber Blotte mare ten mußte, ju Ligabon in bas lateinifche überfest. Charfeppir bat es and feiner Gefdicte von Baraquap mit eingeschaltet. In ber bentichen Uiberfegung ift alles verfinmelf, fo wie auch andere Dinge, worinn ber Hiberfeger ben Sinn bes frangffifden Schriftstellers bei meie tem nicht erreichet. Als einen Bulat fuge ich noch fole genbes bei. Beil ber P. Cardiel auf feiner erften Gees und Lanbreife in ben magallanifden Segenden feine Bilben entbedte, fo unternahm er ju biefem Entimed noch eine Reife ju Pferde, und nahm enige Gefahrten mit, allein mit eben fo wenig Erfolge als vorberer in ben bortigen Buffeneven weit und breit berumaes mandert, und die mitgenommenen Lebensmittel aufgezehret batte, gerieth er in eine folde Roth, bag er, um nicht Dungers ju fterben, wie bas Dieb Gras effen mußte. Diefe dugerfte Dungerenoth diente ihnen jur Lofung nad ber Stadt Buenos Apres jurudjulebren, imar unverrichteter Dinge, aber bennoch mit vielen bewunderungs. und nachahmungemurbigen Berbienften , bie er fic burd arofmutbige Ertragung bes Clends und feinen apofiolifden Eifer gefammelt hatte. Er arbeitete auch fur die Mocohis, Abipones und febr lange fur die Quaranier. Betrus Bevallos hatte ibn baber nicht obne Urfache fo lieb gewonnen. .

Im Jahre 1765 gerieth bas groffe Kanffarchepschiff Conception, welches für einige Millionen Waaren am Borbe hatte, und nach Callao dem Sasen von Lima bestimmet war, am User der Feuerinsel (La Ysla del fuego)



auf den Strand, und fceiterte. Beil aber bas Schiff unr almablich fant, fo rettete fic bie Equipage meiftens burd ihre Boote. Man brachte auch einen Antheil Les bendmittel, und anbere Bedarfniffe febr porfichtig, che es gang untergieng, an bas Land. Die Spanier fagien mun auf einem bem Detere nabe gelegenen Dugel Stand, und pftangren barauf einige Ranvnen. Rachbem man fele be abgefeuert batte, fab man von weitem eine Menge indianifder Landesbewohner bergueilen. Durchaus nackt rieben fie fich mit beiben Danben unablafig an ihrem Reibe. Man lefete noch eine Ranone, und fie fielen alle int Erde nieder, ohne boch von ihrem Bauchragen nachtus laffen. Diefe laderliche Sebardung feste Die Spanier in Bermunderung, weil fie nicht mußten, ob fie ein Bei ' den des Rriedens ober des Rrieges mare. Da man ibte Oprade nicht verftand, fo fucte man fie mit fanftet Stimme, freundlichem Binten und Borgeigung fleiner Sefdente, babin ju bringen, bag fle ihre gurcht ablegten , und bergutamen. Auf Diefe Ginladung naberten fie Ach dem Poften der Spanier, und festen ihr Reiben fleis Big fort. Wegen Diefer Gewohnheit legten ihnen die Spanier ben Rainen Rasca barrigas, (Bauchtrager bei Um fie aber jahm und biegfam ju machen, bott man ibnen icone Leinwand, Efwaaren und verschiedene. Baben an, von welchen fie aber außer ben Glastugeln niches annahmen , vielleicht aus Diftrauen, gegen die Fremden. Im Uibrigen wiesen fie fich friedfam und freundlich, fo bas fene ohne gurcht frey unter ihnen berumgiengen. Der Spanier einzige und unablafige Corge mar, wie fie, febalb als meglich wieber nach Saufe ichtffen tonne In biefer Abficht befchloffen fie ein gabrieun nad , Baggabe ibret Anjabl ju bauen; und machten jugleich einstimmig bas Gelfibb, baffelbe, wofern fie Montevis ben glectlich erreichen murben, in bie Rirche bes b. Frans distus von Affift ju opfern, damit ihnen Gott burd Ber **92** •

Borbitte bieles Beiligen ibre Reife fegnete. Baume june Schiffbau traffen fie auf ihrer Infel allen thalben an : chen fo wenig fehlte es ihnen an Bimmerleuten und Werfzemaen sum Bretterichneiben. Die Indianer zeigten ihnen febr Dienftfertig, mo fie bartes ober befferes Dol; finden mars Im Spalten aber und im Sagen beffelben maren fie weniger natlich, als willfahrig: benn wenn fie 3 ober a Diebe mit ber Urt, ober etliche Buge mit ber Saae gethan batten, jogen fie fich meg; indem ihnen Die ungewohnte Arbeit nie recht bebagen wollte. ber Indianer arbeiteten nun die Spanier um fo fleißiger, beren Sebnfucht nach ihrem Baterlande fich gar nicht bee fdreiben latt. Mues lag fettig, als ihnen jum Bufame menfigen ber Balten noch Ragel mangelten. der Beife marf bas ichaumende Deer wie gewohnlich verfchiebene Ruften aus bem gefdeiterten Schiffe an bas Ufer , morunter fich auch eine mit Rageln befanb. bermann fab bas ale eine befondere Bobltbat der Borficht an. Giniges, was jur Schiffraftung gebort, bate ten fie icon vorber aus bem fintenben Schiffe jum tanfe tigen Gebrauche vorfictig berausgenommen. Durch alle Diefe Dilfsmittel murben fie endlich im Stande gefest, bas Fabrieug in Die See ju laffen, auf welchem fie nach einer Rabrt von faft taufend Scemeilen, und eben fo vice len überstandenen Gefahren julest im Dafen Montevideo alactico anlangten. Sie bielten fich nach bem Berluft ibrer Baaren und ibres Soiffes noch fur gladlich , bas fie mitten unter ben Bellen bes Deeres und ben Bilden ber Infel mit bem Leben bavon tamen, welches um fo mehr ju bewundern ift, da Diefe vor Beiten 17 Sollan. der , bie ihnen nichts ju Leide thaten , auf bas graufams de ermordet, und jerriffen; und fogar zween andere aufgefreffen batten. Die letteren waren von Satob L'hermite , Dberbefehlshaber ber hollanbifden Flotte, welche Moria

mining

Brit Bring bon Raffan nach ber magallanifchen Deerenge und andern Weltgegenden im Jahre 1623 aufe gefchicket batte, befehligt auf einem Boote bie Reuerinfel an befichtigen. Die Befchreibung blefer Geefchrt finbet man in einem ju Frankfurt 1655 von Johann Ludwig Bottfried berausgegebenen Berle, Beidichte der In. ripoden betittelt. Alles biefes, mas ich bisher von bem Schiffbruch und ber Seereife ber Spanier fdrieb, bat mir ein alter Biscainer, ber Schiffstimmermann bes verfuntenen Schiffes, ber alle Gefahren mit ausgeftanben, und bas neue gabrieug gebauet batte, in ber Stabt Santa Fe ergablet. Im Jahr 1768 gies ein Soiff aus dem Dafen von Buenos Apres mit zween Donden nach Der Fenerinsel unter Segel, eben als ich mit meinen Bitbrabern bafelbft auf eine Belegenheit nach Europa wartete. Diele zween Briefter maren, nachdem man fie auf toaigliche Roften mit allem Rotbinen bis jum Uiberfinffe verfeben batte, bestimmt, fich in befagter Infel niederzulaffen, und die Einwohner in ber Religion gu unterrichten. Mlein fie tebrien bald wieder unverrichteter Dinge nach Buenos Apres jurud. Was fie auf bem Eilande ausgerichtet, ober unternommen baben , und mas rum fle ihre Radfehr fa febr befchlennigten, ift mir nichs betaunt. 36 barte wohl bie und ba vornehme Spanier in Diefer Abficht um Jefuiten jammern : allein fie wurden eben diefes Jahr, Bott weiß, warum, nach Europa verwiefen. Richt weit von ber Feuerinfel liegt bie Infel Malvina, welche Diefen Mamen von der Stadt S. Das ls in Bretagne erhalten hat, unter dem 51. Gr. 30 De der Saberbreite, und dem 60. Gr. 50 M. ber westlie den Lange von bem Barifermeribian angefangen. Det foon oft ermabnte Ludwig Anton von Bougainville, bamals Oberfter unter bem Sufvolle, batte fie nebft bem Berrn von Rerville und Arhanfin feinen Bermandten auf R 3

auf gemeinfcaftliche Roften, in Beffe genommen und mit arbeitsamen frangofifchen Unterthanen aus Alabien im Jahre 1763 ober mahrideinlicher 1764 befest. Dren Jahre hernach, bas ift, 1767 taufte fie ber Ronig von Spanien für 800000 spanische Thaler, so wee nigftens gieng bamals ber Ruf in Buenos Mores, on fich, weil fie ihm in frangofifchen Sanben wegen ihrer Rachbar-Schaft mit bem gold und filberreichen Bern und Chili einem . Brud swifden beiben Dachten Bei feine Monarchie ju gefährlich ichien. Rachbem bie frane idfifden Bamilien nach Europa eingefchiffet worben, tae men in ihre Stelle Spanier, folde namlich, die wegen thret Diffethaten die Frenheit oder bas Leben verwirtet Aber taum ift einer, welcher nicht bas Gefange Datten. miß ober einen fonellen Tob bem langwieriegen, und tage lichen Ungemach , bas man in biefer Infel aussieht , vor-Bum Befehr haber berfelben murde Philipp Ruiz do la Puente Rapitan bes Rriegeschiffes La Liebre ( bet Saafe ) ernannt, welcher auch neue Einwohner, Munde und Rriegsvorrath babin brachte. 3hu begleitete noch ein anderes Schiff La elmoralda (ber Smaragb) unter ben Befohlen bes Rapitan Mathaus Collag. namliche Rapitan, ein febr erfahrner und ungeachtet feiner Strenge gegen die Matrofen febr gutmathiffer Seemaan, hatte mich, nach feiner Rudfunft von ber Jafel Das loing von Montevibeo aus mit 152 meiner Ordensges noffen nach Europa gefähret. Rerville fuhr gleichfalls mit, weil feine Befehlshaberftelle in biefer anglachlichen Infel aufgehöret batte. Bon ihm und ben Spaniern, welche mit bort waren, habe ich bas meifte erfahren, was d ist aber biefe Materie gefdrichen babe.

Ich nenne diese Insel mit Borbedacht eine unglackliche Infel, wiewohl fie einige Franzosen den Beglacken gleich achten. Dieraber darf fich niemand wundern; denn

man lobt immer die Bagre, bie man gern an den Daun bringen will. Folgendes baben mir glaubwurdige Bengen von der naturlichen Beschaffenheit des Eplandes Malvink ergablt. Sie konnte niemale, weber von Indianera noch von vierfuffigen Thieren bewohnet werbeu, indem es berfelben an allem, was jum Lebensunterbalt erforberlich ift, gebricht. Statt ber Baume bat fie Binfen, ftatt Grat Moos, flatt des Erbreichs Leimen , und Pfagen. Eine unerträgliche Ralte, faft beftanbige Racht, Debel und Finfteruiffe verleiben fie gleich anfangs jedem Ginwohner, Der langfte Lag währet bafelbft nur febr wenige Stunden. Da fie bem Sabpol fo nahe ift, fo toben bie Sudwins be, Die farchterlichften Starme und Ungewitter barinn graulich berum. Der Froft, welcher befianbig pom Sonee Segleitet wird, ift bafelbft befto unertraglicher, ba man auf der gangen gwar eben nicht febr groffen Infel fein Stamme Gen Dolg meber jur Benerung noch eine Datte aufinfolagen antrifft, und man baffelbe mit vieler Gefahr aus der Feuerinsel beraberbringen muß. Das Schiff la Elmeralda lag fiets mit Schnee bebedet in der Bucht vor Anter; und ben fpanifchen Matrofen frorren, wie fie felbst verficherten, bie Sanbe bergestalt, bas fie wenn fie fic nicht burd baufiges Brandweintrinten ethiget batten , jur Arbeit mit ben Sauen und anbern Schiffs. verrichtungen untuchtig gewesen maren. Die Geiße, wetde Die Frangofen mit fic gebracht batten, tamen alfogleich entweder Dungers ober eines giftigen Saftes wegen um. Das Setreid, welches fie auf Diefem funpfligten Boben quefaeten, murbe nie reif, inbem an ben fleinen Salinen nur febr felten eine Mehre jum Borichein fam. Daber gefellte fic, nachdem ber europaifche Proviant ausgegans gen war, ju bem abrigen Elende auch noch ber' Sunger. Run gieng es aber bie Baffervågel ber, welche den Schwanen etwas abnlich feben, aber größer, und bei 12 Pfund forer find. Die Frangofen beifen fie d'Outarde, Die R 4 Soll.

Soll . und Engelichber aber Pingnines vber Ponguineal Statt Bood gab man baber ben frangofifchen Goldaten , und andern Dulver und Bley, damit fe fich ibren Sune ger ju ftillen Bogel ichichen fonnten. Durch biefe Sagt. Die man taglich auf fie machte, find fie, in fo geoffer Una sabl die Frangolen felbe auch antrafen, fo jufammenges fchmoljen, und verfcheuchet worden, baf fir die Spanier, welche die Frangofen in biefer unfruchtbaren Infel ablofeden , que diefe einzige Rabeungequelle verfiegte. Der Dubefeligkeiten ungeachtet, mit benen bie bortigen Eine wohner ju tampfen baben, ift fie bennoch fur bie Spanier unwiderfprechlich von groffem Rugen; indem bie Schiffe im Siurm dafeloft einen Buffuchtsort und Safen, ber logar eine Bleine Riotte einnebinen tann, und faffes Baffer finden. Die Derter, welche einem feindlichen Angriff am menigs Ren mid rft ben tonnen, und einer Landung am erften bloss acieket find, bat man mit Schamen und Batterien befeftig get , und die Infel mit einer Bleinen Befatung unter Den Bejeblen bes Unton Catani Dberften vom Aufvolt verfeben. Dier muß ich auch noch erinnern, bag es itt ber Rachbaricaft bes gemelbten Eylandes Malving und eine andere aleiches Ramens giebt, welche Die Englander feit einigen Jahren inne haben, und die Ralflandeinsel nennen. Ungefehr um das Jahr 1770 lief fie der Statta halter von Suenos Apres Franzistus de Paula Ruccarelli in Befit nehmen, aber bald berauf auf Befehl bes Ranigs in Spanien ben Englandern wieder gurudfiellen . um durch die Debung biefes unbedeutenben Unlaffes ben Musbruch eines Pricaes ju verbinbern. Aber wie bin ich fo jablings von bem vermufteten Meden in Baraquav ab. und ju ben magattanifchen Segenden gefommen! 3d ge-Ache es, ich babe weit, aber mit Borfat und Rugen ausgeschweifet : benn ich babe mir vorgenommen alles bas bei Gelegenheit meiner Gefdichte einzufchalten, movon man eine Rodricht in ben gewöhnlichen Geschichten verges bens

Bond fuchet. Aber wir wollen wieber in anfer altes Gleis einlenken.

Es marbe eine außerft langmierige, und mabfame Arbeit fevn, wenn ich von allen fubienifchen Lolonien, welche in Baraquan gerfidret worden find. Die Urfachen Urbeber, und ben Zeitfunkt ber Berftorung anfahren folle Bon vielen Rolonien in Paragnap gilt beinebe, mas man pon Troja gefagt bat : (Nunc ager, aut sylva est, ubi templa, domusque stetere,) Ist ist ein Acker ober Bald, wo vormals Tempel und Gebaude gestanden find. Daf mehr als 400 Rolonien, welche einft um die beut an Tage gerfiorte Stadt Quadalcazar berumlagen, gange lid eingegangen find, beweifen die Jahrbucher. 11m die Statte Corduba, Rioja, S. Jafob und S. Michael in Tutuman; fernere um Corientes und Affumtion berum find, fo ju fagen, unjählige Pfanjungen wieber in ihr pos riaes Richts jurud gefunten. Die außerft wenigen noch vorbandenen Rolonien, gleichen mehr bem Schatten eines Fledens, und merben blos von wenig elenben Indianern. melde Brivatfpaniern bienftbar find , bewohnt. foreibe Dier bled aus eigener Erfahrung : benn ich babe felbft auf meinen vielmaligen Reisen burch biefes Lank allenthalben unglanbliches Clend, und die Ruinen ber jere forten Bleden mit Mugen gefeben. Che ich bie Bermile fungen , welche die Mameluden, ein brafilianifches Bolf. einft in verschiebenen Bleden unferer Quaranier angeriche tet haben, eriable, muß ich einiges jum voraus erinnern. Die erften Spanier, welche in Baraquap tamen, une terwarfen fic blos bie Gegenden und Boller, welche in der Rabe um die Rluffe Parana, und Paraquap berume Bu Eroberungen in ber Merne mangelte es ihnen wohl nicht an Duth, fondern an einer binlanglichen Ans jabl Truppen. Bum Christenthum mutben indeffen nicht wenig Quaranier meifiens burd Franzistaner belebret .. **3** 5 und

Principle of the Parks

und, wenn es Gunlig war, in Rolonien gebracht. Di aroften Berbienfte haben fich ju ber Beit ber b. Rrane sisfus Golanus, und Ludovicus Bolanos, ein Mann von einer febr erhabnen Tugend, welcher mit unfern Batern Die vertrautefte Freundschaft unterbielt, durch ibre appe Molifche Arbeiten erworben. Beibe waren aus bem feras phifchen Orden, und bie Apolieln von Baraquay, aber weil fie nicht von eben fo vielen Mitarbeitern und Rache folgern unterftat wurden, far bie groffe Ernbte, bie blos auf Schnitter wartete, nicht binlanglich. Beil fic Die Quaranier bamals' noch in uniabliger Menge in ben Balbern und ibren Schlupfwinkeln verborgen gebalten batten, fo rieben fie fich, mo fie fonnten, an ben wenigen Spaniern, und wurden baber von biefen, weil fie vor ibnen nie ficher waren, flete gefürchtet. Im Jahre idia unternabm ber tapfere Statthalter von Affumtion und Bnenos Apres Ferbinand Arias mit einem ansehnlichen Rorps Truppen einen Bug wider die Anwohner vom Urua Tuan : allein ibre Denge und barbarifde Graufamfeit erfdrodte ibn fo febr, bag er alle Doffnung eines glude licen Erfolges aufgab, und fich wiedernm nach Affuntion jurudjog. Chen biefer Berfuch murbe auch von ane bern Statthaltern eben fo ungludlich wiberholet. Die Quaranter tounten burd teine Musteten, fondern blos burch bie Beredfamfeit ber Diffionarien ; burd Liebe. and nicht butd Rurcht befiegt werden , wie ber Erfolg bewiesen bat. In eben dem Jahre brachte endlich ber B. Marcellus Lorenzana ein Spanier, unfer bamaliger Metter ju Affumtion, bei ben Quarantern, die mifchen bem Baraquan und Barana iconarmmeife berumftreiftes'. anmege, bat fie in bem eigende fur fie erbauten groffen Aleden S. Janos von Lovola die Griffliche Meligion annahmen, und mit ben Spaniern Friede machten. Der Auftand diefes Alectens ift noch bent in Lage febr blubend, wher vielmehr war es bei unserer Abreise in Eurova : Denn

benn was fich nach berfelben ereignet bat, weiß ich fo eis gentlich nicht. Um eben biefe Beit burdwanderten unfere Bater Jofeph Cataldino, und Simon Mazzetta aus Italien., Anten Ruiz de Montoya ein Spanier aus Amerifa, fernere bie D. B. Rochus Gongalez ein Spae nier aus Paraquan, Petrus Romero, Didacus Borron &c. welche einige Johre nachber ben andern ju Dilfe gefchieret murden, alle Manner von Seibenmuth und apse folifcher Eugend, fomobl die Proving Quayra ale que Die von ben fpanifchen Eruppen noch unbetrettenen Bale der und Berge gegen ben Blug Uruquap ju. Sie ente Decten barinn viele taufend Quaranier, welchen fie uberall, wo fie founten, Rolonien baueten, um fie barinn ju verfammeln , und fie ju Chriften und Unterthanen des fathos liften Ronigs ju machen. Die gladlichen Unternehmungen Diefer Bater find foon vorlangft in gangen Banben befdrieben worden.

Diefe fondlien Fortforitte bes Chriftenthums haben Die Mameluden aus bem benachbarten Brafilien und meis fens aus bem Bleden S. Paulus beinabe radgangig gemacht, wenigstens auf eine befammernswerthe Art uns Die Mameluden find ein jufammengelaufes terbrochen. nes Bolf von Sollandern , Bortugiefen , Frangofen , Stas Lienern, Deutschen ze. und brafilianifchen Beibern, welche burd ibre Gefdidlidfeit mit ber fie mit bem Reuergewehr ume jugeben wußten, ihre Enticoloffenbeit und ihr Zalent jur Raus beren befannt, und baber mit bem fremben Ramen Mamelus den belegt worben find. Maffei faat von ihnen in feiner Sefchichte von Indien S. 69. bag fie Acgoptens Starte und die besten Golbaten waren. Rad andern waren fle Stlaven bes Sultans von Megopten. Die aber in Bras Plien Diefen Ramen fibren , tann man mit Babft Baulus Dem III. obne ihnen bas geringfie Unrecht anguthun, 34witfcharen bet Dolle mennen: indem alle ibre Bemubune

gen babin abrielten bie von ben Batern au Rinber Wole tes umgefiglteten Indianer aus ihren Seelenfrenbeit in Die abscheulichfte Gflaveren ju schleppen. Durch ibre in fo vielen Jahren fo vielmal wiederholte Uiberfalle murben verschiedene Rieden gang vewuftet gis Affumtion in Yvuy. Afferbeiligen in Caafo, ju den b. b. Apostein in Caasapaquazu. S. Christoph jenseits des Alufes Ygar. 6. Joachim ebendafelbft, S. Theres bei der Quelle biss fee Flusses, Jesus und Maria in Ybi'ti Caray. Mes riabeimiudung ebendafelbft. S. Barbarg an den weftlichen Ufer Des Baraquay, und G. Karolus in Caapi. Die Rauber banden die Quaranier, welche Diefe Fleden bewohnten, wenige Entfisbene ausgenummen, mit Stricken and Retten, und trieben fie, wie bad Bieb beerbenweife nad Brafilien, um ben Reft ihrer Tage bei ben Bucker Mandiola . Baumwoll . Tobad . und Beramericarbeiten an nuten. Die faugenben Rinber riffen fie, weil fie bie Reife jogerten, und ihnen jur Laft fielen, ber Dutter won der Bruft, und fcblenderten fie obne bas geringfte Gefabl von Menfolichleit auf bie Erbe. Alte und Grante bieben fie nieber ober erichoffen fie, weil felbe bie lange Reife nicht aushalten fonnten. Die Gefunden wurden bes Dachts, bamit fie nicht im Finftern entfichen, in ju diefer Abficht gemachte Ernben geworfen. Biele farben unten-:weas burd Dunger und die Beichwerniffe ber Reife, Die de oft viele Meilen weit in einem fortfegen mußten. Diefer Menfchenigab brauchten bie Dameluden balb Gemale wie ber Bolf, und balb Lift mie ber guds, bei des aber auf eine febr graufame Art. Weiftens fielen fie unter ber Zeit, ba bas Boll in ber Rirche mar, in jable reichen Saufen in die Aleden, und befesten alle Wege und Wintel, Damit ibnen bie Ungludlichen nicht entrine nen founten. Daber entstand bei une die Gewohnbeit, bie nachmals immer beibebalten murbe, und ben Quaraniern jum Gefete biente, bag teiner obne Langen ober Pfeile in

die Rirche geben follte, um nicht wieder eine Beute der: fablinas einfallenben Rauber aus Brafilien ju werben. Dft verkleideten biefe fich ale Jefuiten, und locten mit. ibren Rofenfrangen, Rreugen und fcmargem Rod gang Daufen Indianer, welche fich von bem Betruge uichts beis fallen liegen, jufammen. Bericbiebene Rolonien, welche ben Mufallen ber Dameluden am meiften ausgesetget waren als Loreto, S. Ignas ic. murden in ficherere Segenden mit unglaublicher Dabe ber Bater und Indianer verfe-Bet. Die Rauber iconten meder unfere Chiquiten, noch der Wohnplate ber Moxos, noch anderer Rleden imfranifchen Gebiete, bie unter ber Mufficht ber Weltwrie: Ber ftanden. Die Indianifden Blecken, welche am Blufe Jejuy in bem Gebiete von Curuquati angelegt maren, als Mbaracayù, Terecany, Candelaria und Ybirs pariyara, und mehr andere murden von ben Mameluten ans dem Grunde gerftoret. Mus eben biefer Urfache find and die franifchen Stabte Xerez, Quayra, Die gud Ciudad Real , Villarica &c. eingegangen. Wer mag aber alle die Bermuftungen, womit Paraquay bergenommen worden ift, abidblen ? Gie allein boten ju einem biden . Bande Stoff genug bar; und baben ibn auch wirklich fur mebrere bergegeben. Alle, die noch von Paraquay fories ben, fullten immer mit ben barbarifchen Graufamfeiten ber Dameluten gange Blatter an, und fo viel fie auch Davon gefagt haben, fo viel haben fie auch allem Unfeben rach übergangen. Dena die ranberifchen Unternehmune gen, welche biefe Humenfchen burth fo viele Jahre und mit fo groffer Auftrengung aller ibrer Rraften wiber Die foft nactten und wehrlofen Quaranier, die dem Stabl und bem Blev ibrer Reinde weiter nichts ale bolgerne Spiege. und Pfeile entgegen ju fegen hatten, ausführten, tonnen fomobl an der tange ber Beit, die fie gemabret baben, als auch an ber Denge ber Indianer, welche babei um

for Leben ober um ibre Frenheit gefommen find, nicht nur mit ben berühmteffen Rriegen in Europa verglichen werden, fondern machen auch denfelben ben Rang Areis tig. Man lese, mas bie Lettres édifiantes & curicules in ber 21 Anjeige bieruber fchreiben. , Dan fagt , beißt es baselbit, baf bie Mamelucken in 130 Jahren , welches beinabe unglaublich , bei jwo Millionen Inbianer theils ermorbet, und theils in bie Gefangenicaft geschleppet, und baburch bas Land mehr als 1000 Deilen weit bis jum Kluffe ber Amajonen von Inwohnern ents bloffet haben. Dan weiß aus authentifden Briefen (fie find vom Ronig von Spanien vom 16 September 1649.) daß in einzigen 5 Jahren 300000 Indianer von Bas raquay in Brafilien weggetrieben worden find. " Petrus Avila Statthalter von Buenos Apres bezeugte in einem Schreiben vom 12 Oftober 1639, baf er es felbft gefeben babe, wie bie Ginwobner bes Riedens G. Danlus in der brafilianischen Stadt Rio de Janeiro (Riuf bes b. Januarius) offentlich Indianer verlauften, deren Unjabl fich vom 3. 1628 bis 1630 in Diefer Stadt allein auf 60000 belief. Dieraus tann man leicht abnebmen, bag man in andern Dertern von Brafilien noch weit mehrere taufende ber Quaranier, welche bie Ginwohner bon Cananca &c. und andere Menfchenidger fo begierig megffengen , verhandelt babe.

Diese Rauberen blieb aber nicht immer unveranlten z denn nachdem man unter die Quaranier mit Bewillis gung des Königs Schießgewehr ausgetheilet hatte, wurden die Feinde oft geschlagen, oft zurückgetrieben, und oft sehr derb nach Sause geschiedet. Merkwürdig und fast unglaublich ist der Sieg, welche 4000 neugläubige Quaranier an dem Fluse Mborore da, wo et in den Uruquan fällt, über die zahlreichen Hansen der brasilianisschen Räuber ersochten haben. Auf 300 Rähnen kamen bei 400 auf dem Fleden S. Paul und 1700 Tupies febr granfame Bilbe, welche mit den erften in Bunde fianden, herangefahren. Die Quaranier jogen unter ber Mufabrung bes Oberbefeblbabers ibrer Retion Janas Abiazu den Reinden mit & Schiffen entgegen und feuerten eine Laugne wider fie ab, mit einem fo gladliden Erfolge, bas drey von ihren Rabnen in den Grund gebohret, und eine Menge Brafilier , theils getobtet , theils verwundet wurden. Rach biefem unvermutbeten Gruf fpraugen bie meillen erichroden von ihren gabrieugen auf bas Land metl fie an bem gludlichen Ausschlage eines Rlugtreffens verzweifelten , um ben Quarantern aus einem Dinterbalte in bem Ruden ju fallen. Aber auch bier wurden fle von allen Seiten tachtig empfangen. Die meiften blieben auf bem Blate, und es murbe fein eintiger bavon gefome men fenn, wenn nicht die einbrechende Racht bem Gefech. te und bem Gieg ein Enbe gemacht batte. Den anbern Dag feste man ben Aludtlingen in ben Walbern, wie bem Sewilde, allenthalben nach mit bem Etfolge, baf nut werige nach dem Berluft ihret Rabne gitternd und voll Bunben ibre Baterfiadt erreichten. Die Uiberminder sablten nur 3 Codte, welche fie im Anfange bes Erefo fens einbusten, und bei 40 Bermundete, fo dag fie biefen berrlichen Sies mehr ber Augung bee Borficht als ibren Baffen jufdrieben. Diefer Borfall machte, bal Die Brafilianer bon G. Paulus Die Ongranier, weil berfelbe aber alle Erwartung gladlich ansfiel , und diefe das burd muthiger wurden , ju fürchten , und ibre verächtliden Begriffe von felben abinlegen anfiengen. Daburd wurde ber Friede und die Sicherheit in ben Rleden bers aeftellet, und bas Chriftentbum founte fic wieder weit ausbreiten, nachbem die Mameluten beffen Kortgang durch ibre beftandigen Ginfalle nicht allein gebemmet, fondern auch baffelbe dem Berfall wieber nabe gebracht baben.

Dan glaube nicht , daß bie fvanifien Schriftficliet. Die Brafilianer verlaumden, oder ihre Ergablungen abers treiben. Seibst ber Ronig in Portugall Joseph ber I. gesteht in einem Coifte bom 6. Julius 1755, welches auch bem portugiefischen Befethuche eingeschaltet morben ift, ausbrudlich, daß biele Dillionen Indianet ju Grup. De gegangen, und beut ju Tage in gang Brafilien nut wenige Alecten, und in ben Rleden nur wenige Indianet Die Urfache bievon fer, daß man fie ben Abria find. Gefegen von Portugall juwider als Leibeigene Bebandelt babe. Er erflaret baber Die Inbianer fut frev mit bent Befehle Die gefangenen Indianer wieder auf fregen guf ju fegen. Much andere menfchenfreundliche Ronige pon Spanien und Portugall batten icon lange vorber burd wiederholte Berordnungen, und unter Bedrobung ber gen foarfteften Strafen verbotten, Die Indianer ju entfahren, tu bertaufen, ober ihnen auf was immet fur eine Urt nachiufeben. Biele Stattbalter dranden auf die Benbach. tung ber toniglichen Befehle; allein fie erreichten ihre Mb. fict nur febr felten. Denn die ungabligen Unempfindlie den, welche aus ber Dienftbarteit ber Indianer Bote theile gieben, fragen wenig nach Boblftanb und Gewiffen. Gewinn ift ihr Abgott. 3br einziges Beschäft ift fich mit Dindanfegung bet Gefete Gottes und bes Ronigs , bent fie weit weg miffen, aus bem Clente ber Indianer gu bereichern. Allein ihr Bermegen gerrinnt, wie fie taglich erfahren, auf eben bie Urt, wie es gewonnen wird, fo bag bie meiften ibren Erben nichts als bie außerfte Armuth binterlaffen. Ereffent und lebbaft bat ihre Uns menfolichfeit ber megen Befehrung ungdhliger Bilben berabmte D. Anton Vieira , welcher lange Beit toniglichet Brediger in Liffabon, nachmale aber Miffionar in Brafilien war , und 14 Banbe von feinen Bredigten Berausgab, sefchilbert, als er, weil er bie Indianer bei ihrer Frepe

beit foute, von ihren Berfolgern aus der Proving Maraion vertrieben wurde, und fich deswegen vor dem toniglichen hof zu Lissabon beklagte. Diese seine Rede, die er im I 1662 gehalten hat, findet sich im Jahre 1685 austleget find, und ist allerdings lesenswerth.

Beil man in Brafilien felbit auf die toniglichen Befeble nicht achtete, fo fucten auch die Pabfte ber abiceulichen Sewohnheit Die Indianer weggufangen, und ju qualen mi Erfuden ber Ronige mit Drobungen und Strafen Einhalt ju tonn. Paulus ber III. Urban ber VIII. und hauptfichlich Beneditt der XIV. thaten alle diejenigen in ben Lirdenbann, welche Indianer ju Stlaven machen (bief find die Borte ber romifchen Berordnung ) faufen ober berfaufen, vertaufchen, verichenten, von Weib und Rine bern trennen, anderswohin bringen und verfenden, ihnen auf was immer für eine Art ibr Saab und Gut oder ihe te Frenheit nehmen, fie in ber Stlaveren behalten, ober benen, die foldes thun, mit Rath oder That bepfteben, Boridub leiften , pber ihren Rrevel begunftigen, ober bene kiben far erlaubt ausgeben, und auf folche Weife bavon predigen, und überhaupt alle, die auf mas immer für Diefes Berbot beleget alle eine Art babei mitwirken. bemfelben Bumiberhandelnden mit der Strafe des Rirchens banes (latae sententine) fo, daß fie durch die That felbft ohne richterlichen Musspruch von der Rirchengemeinfoaft ausgefchloffen find, und nur von den roinifchen Babe fien nach vorher geleifteter Senugthuung wieder in felbe aufgenommen werden tonnen .- Bum Beften aller Indianer nicht nur berer, welche in Brafilien, Baraquay ober an bem finf de la Plata, fonbern auch berer, welche in Dft. und Beffindien fich aufhalten. Das ift ber Ginn, urd iberhaupt genommen auch ber wortliche Innhalt ber pibfiliden Berfügungen. Die Briefe Paulus Des III.

an den Rardinal Tabera Erzbischof von Toledo find vom 22. May 1537 gefertiget. Die Bulle Urban bes VIII. vom 22. April 1639, welche mit bem Worte Commissum anfangt, wird nebst dem Schreiben bes Staatsrathe von Mabrit, worinn auf bie Bollgiebung berfelben gedrungen wird, in der Urfchrift in ibem Archive unferes pormaligen Rollegiums G. Igna; ju Suenos Unres aufbewahret. Die Bulle Immensae von Benedift bem XIV. an die Bifcofe von Brafilien und andern portugichichen Propingen findet fich in ber Bullenfammlung eben biefes Dabftes im I. Eb. 28 Rap. Much an Die Spanier fcbrieben Pabfte und Ronige um fie burch Drobungen und Ermabnungen von den Bedrudungen ber Andianer abjubalten. Denn auch fie flellten einft wiewohl weniger als andere ben Indianern nach, und be-Dienten fich ihrer den toniglichen Befehlen anwider als Beibeigener. Um diefen reichhaltigen Stoff nur ein wenig ju berühren, fo wurde in ber Stadt Santa Cruz de la Cierra diffentlich Indianermarkt gehalten, und die indianifche Mutter mit ihren Sobnchen, wie bas Schaaf mit feinen Jungen verfaufet. Die Ginwohner berfelben mach. ten vielmals Jago auf die Wilben, tobteten einige und verbandelten bie Uibrigen, entweber ju Daus ober in Beru. Es ift unglaublich, wie angelegen fie fichs fenn liegen bie Errichtung der Rolonieu, welche der P. Joseph Arce und seine Mitgenoffen fur die Chiquiten, und andere Woller aulegten, ju bintertreiben, oder menigftens ihren Rorts aana zu bemmen, weil fie befarchteten, es mochten ihnen ber Indianer, die fie fangen und verfaufen tonnten, ju weuig werden. Diefer Menfchenbandel trug ihnen ichte lich viele taufend Thaler ein; aber er fchrectte auch bie Bilben von der Munahme des Chriftenthums ganglich ab; weil fie faben , daß fie diefe Annahme , und die Ausfobs nung mit ben Spaniera um ihre Brepheit bringen, und Beit ihres Lebens ungludlich machen marte. Enblich brobe.

drobete ber Unterfonig von Bern, Afrit de Santo Bono auf die vielfaltigen und bittern Rlagen unferer Bater Aber bie Sinderniffe, Die ihnen Die Spanier in Ausbreitung ber Religion legten, in einem offentlichen Ebifte allen biefen verrnchten Menfchenbanblern mit ben Landes. bermeifung, Ginziehung ibres Bermagens, und Entfegung: und rottete badurch biefes abicheuliche Gemerbe in bem Sebiete von Santa Cruz aus. Satte er boch auch in ber Stadt Quayra ober Cludad Real ( bie fonigliche Stadt) wie man fie noch nannte, ber Indianerjago und ben Bedrudungen berfelben fteuern tonnen! Allein fo viel Dabe wir uns gaben, Die Wilden in Den uners mittiden Balbern aufzusuchen und ju Chrifto ju befeb. ten; fo groß mar auch ber Geig ber Spanier; bie fic auf bem Begfangen ber Indianer reichlichen Geminn verforoden baben : aber meiftens verarmet finb.

Die spanifden Gefdictfdreiber flagen einstimmig . and ich habe es felbft mit Augen gefeben, wie unmenfcha lid die Indianer in den Stadten von Paraquay von ibm herren ben fogenannten Encommenderos ben fpanie fen Sefeten jumiber bebandelt, und ju ber barteften Arbeit angehalten merben. Diefes Elends überbrufig enfloben bie Indianer überall, mo fie tonnten, in ihre alten Schlupfwintel jurud. Go fluchteten fich die Lules, tine unberittene und zahlreiche Ration in Chaco, welche einft von bem b. Frangistus Golanus getaufet murben, wil fie in die barte Dienstbarteit ber Einwohner ber Stadt Efteco gerathen maren, in ihre vorigen Balber, und fonnten aur nach vielen Jahren von unferin D. Anton Madoni einem Sardinier wieder herans und nach Valle buena gebracht werben. Es foftete unenblich Ribe fie wieder ju bilben. hent ju Tage halten fie fich in bem Fleden S. Stephan bei Miraflores, wie es die Ciamobner gennen, auf. Die Calchaquies, ein

febr friegerifches Bolt, entwichen gleichfalls, aufaebracht Aber bas Clend, in bem fie als Leibeigene ber Spanier fomachten mußten, nach ihrem vorigen Aufenthalt, mos raus fie von Beit ju Beit in Tuluman einfielen, und eide Menge Cinwohner niebermegelten. Die Bewohner ber Stadt Conception am Rio vermejo murden von Inplanern erfclagen , welche ihre unerträgliche Dienftbare Teit au Diefem Entfolus ber Bergweiflugg gebracht batte. Min Dem Orte, wo die Stadt gestanden ift, fiebt man ist einen Balb, und felbft bie Uiberbleibfel babon find won ber Erbe bebedet. Die ben Indianern, fo wie bem Gewilbe angebobrne Liebe jur Frepheit machte fie aud au dem Menferften entfoloffen. Daber begen fie einca unaberwindlichen Abichen wider die Privatleibeigenicaft ber Spanier, und folglich auch wiber die Religion, welde ihnen bas Jod berfelben aufleget, und ftrenben fic bagegen aus allen Rraften. Defivegen murden auch bie Befuiten im vorigen Jahrhundert , welche um die Relie gion in Aufnahme ju bringen die von ben Babften und Ronigen bestättigte Frenheit ber Indianer wider feben Eingriff ficher ju fiellen fuchten, vielmals von benen. welchen ihr Eigennug mehr als bas Bobl ber Religion und der Monarchie am Derjen lag, aus bem Lande werfagt , gefchmabet und gelaftert. Die fleden , beren Einwohner unter ber Privatherricaft der Encammenderos fanden, find entweder fcon lange gang eingegangen, wie ich foon gefaat habe, oder in fo ein Clend berabgefunten , und jufammengefcomolgen , daß fie ist mebr bem Schatten einer Rolonie als Fleden gleichen: gegen die 32 Pflangorter ber Quarquier, Die 10 ber Chiquiten , und andere fleinere von anderen Rationen . meil ibre Bewohner burd ein tonigliches Cbift ju Umtertbanen bes Ronigs erflaret wurden , unter unfer Aufficht flete einen Bumachs von neuen Ginwobnern, und fic auf tinem boben Grad bes Boblftanbes erbalten baben , wie

wie die Statthalter und Bifchffe als Angenzengen an ben Rinig bielmal einberichteten. 3ch laugne nicht, bag es ju allen Zeiten wohlbentenbe Spanier und Portugiefen gegeben babe, welche die gottlichen und toniglichen Gefete panftlich befolgten, und die Sarte ihrer Landesleute gegen bie Indianer verabicheneten. Sie baben bas Ibrige redlid beigetragen , baf die Indianer bei ihrer Frepheit gefontet, und unfere beilige Religionswahrheiten perbreitet Affein biefe Rechichaffenen hatten bas Digverguigen ju feben, baf ihre fleine Angahl nicht jureichte, ber Graufamfeit bes groffen Saufens Damme ju fegen. Auch ber geubtefte Sechter balt es nicht wiber viele and. Es mangelte ihnen nur an Rraften, an guten Billen 36 babe felbft Spanier gefannt, die man mehr Bater ale Berren ber Indianer hatte nennen follen. -Soeine ich mich aber biefe Materie ju weit ausgebreitet in baben, fo folage man die fpanifchen Schriftfeller von Paraquan nach, und man wird gewahr werden, bag ich daraber nur leicht wengegangen bin.

Bon den Riufen , welche die Proving Chaco burch. Ardmen, habe ich oben im Borbeigeben Meldung gemacht. Roch babe ich von der Parana bem vornehmften unter allen, welcher bie abrigen alle aufnimmt, und nicht weit bon Buenes Apres bem prachtigen aber nichtsbedeutenden Ramen des Silberfluges erbalt, eien Denge in fagen. Brifte, was die Gefchichtschreiber von feinem, und feines Ramene Urfprung eridblen, ift unrichtig. Sie glauben, Mf ber Silberfluß fein meiftes Baffer von bem fluge Baraquan berhabe, diefer aber aus dem See Xarayes entfpringe. Beibes ift grunbfalfc; benn ber Gilberfluß ift im Grunde bie groffe Parana, welche burch bie Bus fife bes Paraguan, Uruquan und anderer noch mehr aus bidft. Sedachter Rlug burchfiromt von feiner außerft entlegenen Quelle an bis jum fillen Meer, worein er fic ergießt.

ergieft', unermefliche Streden Sanbes, und beift bei ben Quaramern, Die an bemfelben wohnen, auch noch ist burchgangig Parana. Diefes Bort bebentet etwas mit bem Meere Betwandtes, ober Meerabnliches. Para bedeutet auf quarenifc vielfarbig. Beil alfo bas Deer nach Berichiedenheit bes Lichts, ber Winde und Wellen von Weitem allerley garben fpielet, fo geben ihm bie Quaranier ben Ramen Para, noch oftere aber Paraquazu Cefwas febr vielfarbiges ) Da nun ber Alng Barana fowohl wegen ber unerhorten Breite feines Alugbeetes, als auch wegen bes ungebeuren Schwalles feines Gemakers alle übrigen ohne Bergleich-übertrifft, und faft wie ein Deer aussicht, so erweisen fie ibm die Ehre einen Derwandten des Meeres ju beifen, denn das Wort ana bebeutet eine Bermandtichaft. Im Jabre 1509 entbedte Job. Dias de Solis, auf feiner herfahrt von Europa, benfelben, und nanute ibn nach fich ben Bluf Im Jahre 1527 legten ihm Sebastian Gabot und Didacus Garzia ben Ramen bes Gilberflufes bei , meil fie bei den indianischen Unwohnern beffelben einige Silberplatten entbedten, welche die Bortugiefen aus Des ru gebracht, und jene biefen abgenommen batten. Die Spanier bingegen vermutbeten, man babe fie aus dem Grunde bes Rinfes berauf, ober an beffen Ufern gebolet. Allein feit a Jahrhunderten jeigt fich Leine Spur mehr von einem Silber. Go find oft bie prachtigften Ramen eine Birfung bloffer Meinungen und ungegrandeter Muth= Diefer imar filberleere aber groffe Kluf enaffunarn. ( vielleicht , und wie man bafelbft burchgangig glaubt , ber größte in ber Belt) behalt von feinem Urfprunge an and beut in Sage ben Ramen Barang, wiewohl fic eine Menge großer und fleiner Rlaffe, beren aber feiner ber Barana gleichtommt, barein ergiefen. Etft bei bem Mufchelfiuf (Las Conchas) bas ift, 6 Meilen oberhalb Buenos Apres, wo aus bem Baffer die groffe Llipe

a little pilling

Rlippe La punta gorda hervorraget, wird er von ben Spaniern der Silberfluß genannt, nachdem er kurt werser den Uruquan, und mit felbem den schwarzen Fluß auf der Seite gegen Osten zu eingenommen hatte. Durch so viel hinzugekommenes Sewasser verstärket breitet er sich bei las Conchas beinabe auf 10 Meilen weit aus. Das ber legen sich bier die Schiffe, welche den Paraquan und Parana heraklommen, vor Anker, werden ausgeladen, und nehmen wieder ihre Ladung zur Rückfahrt ein. Beiter konnen sich solche kleine Schiffe, so wie selbe von Ussumtion, Corrientes, und den quaranischen Flecken ans langen, ohne Sesahr nicht wagen.

Uiber den Urfprung der Parana wird eben fo febr als über bas Baterland bes Domer geftritten. Bas manimmer bisber davon gefchrieben bat, ift eitel Muthmafe fung und Dopothefe. Die Spanier, welche fich querft Daraquap unterwerfen wollten , find auf der Barana ober an ihren Ufern bei goo Meilen weit aufwarts gegangen . obne boch ju ihrer Quelle getommen ju fevn. Die Indianer in Brafilien balten fur den Uribrung ber Barang einen ungeheuren See, beffen Baffer fic aus ben Ges birgen in Bern fammelt. Dielleicht ift bief ber See Lauricocha, ber nabe bei ber Stadt Quanuco ungefahr unter bem II. Brade ber Breite liegt. Mus gebachtem See leiten andere mit mehr Babricheinlichkeit ben 2majenenfing ab, ungeachtet viele Indianer benfelben fur Die gemeinschaftliche Quelle sowohl biefes Bluffes als auch der Parang ausgeben. Allein wer tann den Indianern etwas Inverläßiges nachfagen? Es gi:bt fo viele Blufe, welche alle aus ben Bebirgen von Peru ihren Urfprung nehmen, die da burch alleriei Rrummungen und Schlans gengange in einander laufen, und fich mit einander vers mengen. Wer mag nun in biefem Bewirre ber Rlufe bie Parana mit Gewißheit heraus finden? Martin del Barco fagt

plating the same

fagt in feinem Gebicht Argentina, baf bie Parana ibifen bent 12 und 12. Grabe ber Breite entfpringe. Bie re dieg, fo mutte man an ber Grante von Bahin 26 lerbeiligen ber Sauptfladt in Brafilien , ihrer Quel. le gewahr werben. Milein biefer Schriftfteller irret fich febr oft, wie man gewiß weiß; und icheinet aberbaupt mehr um feine fvanischen Reime, als um die Babrbeit befummert gemefen ju fenn. Ludwig von Bougainville · Schreibt in seinem Werfe: Voyage autour du monde. baß die Barang bei bem atlantischen Deere aus ben Bergen entspringe, welche fich bom Rio Janeiro ofinords pfimarts erbeben, und von bort gegen Beffen, nachmals aber gegen Dittag ihren Lauf nehme. 3ch getrane mir nicht einem Dann von fo groffem Anfeben ju widerfpres den, weil er einer von ben Reuernift; aber ich getraue mit auch auch nicht mich blindlings auf feine Borte ju verlafe fen, weil er fic burch fremde Eridblungen fo vielmal erre fabren lief , wie ans bem erbellet, mas er bon ben Quaranfern und ibren Rleden gefdrieben bat. was er von bem Urfprunge und ben Rrammungen ber Parana foreibt, bat er nicht felbft gefeben, fondern nur bon andern, von beren Glaubmurbigfeit ich nicht urtheilen fann, gebort. Rurg, vom Urfprunge ber Parana laft fich meines Wiffens mitts Gemiffes angeben. Diefe Ungewißbeit bes Urfprunges barf fic ber Ronig unter allen Alugen allerdinge fur eine Chre anrechnen, weil er fie mit bem alteften Abel gemein bat. Dies Gingige weiß man, baf er mit allen feinen Wenbungen und Biegungen iber 800 Meilen weit fortlauft, che er fein Gemaffer bem Deere in feiner ungeheuren Dundung aberantwortet. Muf feiner langen Reife gefellen fich ibm ungablige fleine und auch viele groffe Rlage bei; und er nimmt ftete in feinem Laufe ju. Wer mag aber alle Alufe, die fich darein ergiefen, beriabten? 3ch werde bier nur ber vornehme fen und mertwardigften gebenten, und dabei dem Sauptfromfrome von ben nordofilicen Gegenden an in feinem Laufe folgen.

Auf ber Seile bes westlichen Ufers ber Parana fal len in sethe die Blufe Ygayry', Ymuncina, Monicy Amambay'; ber Ygatimy', welcher Schiffe von mittlerer Srofe tragt. Der Ygurey', und Yquairy'; ber Acaray' ein ansehnlicher Fluß, wenigstens fo groß wie die Donat bei Bien , vielleicht auch noch großer , benn am Geftabe felbft habe ich ibn außer dem Zeitpuntte der Uiberfchmemmung 6 Rlafter tief befunden. Er ift ungemein breit, und flieft gang unmerflich babin.. Er nimmt auch auf. bem Bege bei 30 anbere Bluffe von verschiebener Gro. Be, aber bie ich oft gefest babe, ju fich, und murde obne Smeifel auch fur großere Schiffe jureichen, wenn nicht benfelben bie und ba Rlippen im Bege ftunben, beren Beg. raumung eben fo groffe Dabe nicht toften marbe, und bie and laugft foon weggeraumet maren, wenn bie Spanier den Rugen ber Schiffahrt beffer einfahen. Denn der paraquapifche Thee, welcher in den um biefen glug berumliegenden Balbern baufig gesammelt wird, tonnte auf bemfelben und ber Barana mit vieler Beit . und Roffener. fparung bis nach Buenos Apres geführet merben. lein die Antobner beffelben find taub bei allen Borftellungen, und wollen lieber barftig leben, als arbeiten. gerners ber Monday', welcher aus ben Balbern um Taruma bei bem gleden C. Joachim, worinn ich fo Diele Jahre gewohnt habe, hervorquillt, und burch ben Buffuß großerer Bache als: bes Yhu, Taruma, Yuquiry'. Quirahunguay, Cambay &c. bergefiglt anmachft, bag man mit Booten, und felbft mit größeren Rabnen barauf berumfahrt. Die Mameluden find einft in folden, nach, dem fle Aber die Barana gefehet hatten, auf bem Monday bis' ju unfern Quaraniern in ben gleden Befus, welcher damals bei dem naben Ybaroty erhauet murbe, tingt.

eingedrungen, und haben fie theils niedergemacht und theils gefangen weggeführet. Caapivary und Aguapey' find enge, aber tief, und ben Schwimmenden der Bafferthiere wegen gefahrlich. Der Yaquard eine Art Sectieger, reift vielmals bie schwimmenden Pferde, and Maulthiere mit fich fort. — Endlich auch ber Atingy. Alle die bisber augeführten gluffe gehoren in Die Babl ber geringern, und unbebeutenben. Aber fobald man über den 27. Grad 43. DR. der Breite, und 318. Gr. a7 DR. der Lange binaus und in die Begend von Corrientes gefommen ift, bann balte man fille, und febe fich aufmertfam um. Dier wird man gewahr werden , wie ber groffe Paraquay, angemachfen burch eine Menge Ribile, welche er in feinem Laufe ausnimmt, ber noch größeren Parana jur Beute wird, und feinen bisberigen Ramen ablegt. Denn bas unermegliche Bemaffer , mel. ches fich aus bem Bufammenfluge -fo vieler Strome auf einmal in einem und eben bemfelben Beete übereinander bermalgt, wird nun von feinem Denfchen mehr Baraquay, Tondern von Indianern und Spaniern Parana genannt, weil diese ungleich mehr als jener baju bergiebt. auch in dem namlichen Rinnfal swifchen einerlei Ufer laufen die Parang und der Paraquay lange mit einander obne fich ju vermengen, als ob fich bie bellen Rluthen der erften des ichlammigten Baffers bes letteren icham-Benigstens bleiben beibe Rluffe bei 3 Deilen weit von einauder geschieden , und unterscheiden fic an garbe und Gefchmack, wie man fich beffen fomobl burch bie Angen als auch burch ben Saumen überzeugen fann. wie das Beifviel ber Rameraden anstedend ift ! Burg, vorber flog die Varana nach Weften; fo bald fie fich aber mit bem Baraquan vereiniget, anbert fie ihren Beg, und lauft gegen Saden willig ber Mutter ber Rlafe, bem Deere ju. In dem Fleden Franzistus Regis, welchen wir den Abiponern von ber Rlaffe ber Ynaucanigas gebauet baben, entbede

te ich westwarts der Barana, namlich der Stadt Corrientes gegenuber, einen außerft langen, breifen und tiefen Ranal, und fiel, nachdem ich alles genau unterfucht batte, auf ben Gedanten, bag einft ber Paraquay ent. weder allein oder mit der Parana vereinigt westwarts geftoffen; allein burch ben in einer außerorbentlichen Uiberichmemmung aufgebauften Sand in feinem Laufe aufgebalten worden fen . und fich einen neuen Beg gebabnet Dan mag biefen Bebanten für eine bloffe Duth. maffung anfeben, mir wird er immer mabricheinlich blets In bem Sebiete von S. Jafob de Storea baben fich fowohl ber fuße als auch ber faltichte Rluß auf Diefe Beife vielmals ein neues Beet eroffnet. Ich babe ibr altes Rinnfal fo wie bas von anderen Rlugen oft geseben. In ber Stadt 6. Jatob banete einft ber b. Krangistus Solanne feinen Mitbradern (ben Frangistanern) nebft einem Bobngebaube auch eine prachtige Rirche, fo, bag bie Thure derfelben nicht der Stadt fondern den Reldern jugefehret war. Da ibm die Geinigen darfiber ihr Dif. vergnugen bejengten, fo antwortete ber feiner Beiffagungen wegen berabmte beilige Baumeifter: Sie mochten fc nur ein wenig gebulten. Ihre Buniche murben einft in Erfüllung gebn. Gie mußten nicht, mas noch ge-Rach einigen Jahren anderte ber fage ldeben murbe. Flus, welcher nabe bei ber Stadt vorbeifließt, feinen Die Stadt mußte baber verfeget werden, und iwar alfo, das die Rirchentbure gerade auf den Blas berausfah, und noch fiebt. Der Erfolg rechtfertigte bie . Beiffagung, wie mir bie baring mobnenden Spanier erjablet baben. Aber wir muffen wieder ju unferer Parana juracttebren.

Ihr dilices Uler ift größtentheils fcrofigt und fieinist: bas mestliche hingegen niebrig und leimigt, und solglich ben Uiberschwemmungen so febr bloggefetet, bas Rest

Beld und Bald aberall unter Baffer gefest fwird, und man nur fdwimmend ober ju Schiffe, und feineswege au Rus ober ju Pferd burchtommen tann. Die gange Broving meftmarts ber Parana bat Uiberfluß an allerlei boben Smimmen zum Bagen und Schiffbau , fetten Beiben , und theils ebenen, theils fanft erhobenen Relbern. allem bem wird man bafelbft beinahe feinen Blag entbeden, auf welchem Denfchen wohnen, ober Bleden auf Die Dauer gebauet werden tonnten, weil man bort balb juviel Baffer und bald gar feines, ober mas eben fo viel ift. fqueres ober bitteres bat. Burbe man an bem Ufer ber Parana eine Rolonie bauen, fo marbe fie in ber nachften Uiberichwemmung, welche fich juweilen auf ein Paar Meilen erstrecket, ausgetrantet werben. fernte man fie aber 2 ober 3 Deilen von dem Seftabe. fo miften Bieb und Denfchen vor Durft umtommen. Denn die anderen Flage, welche alle ber Parana ju eilen, find fo beschaffen, daß fie bei einem anbaltenden Reaen aufichwellen , und bie gange Begent in einen Moraft verwandeln : und wenn es nicht requet, austroduen, ober ein Waffer mit fich führen, welches felbft das Bieb nicht trinfen fann. Daber mußten wir in ben Rolonien ber Abiponern als C. Sieronymus, G. Kerdinand, G. Sas rolus, ob mir gleich Rluge an ber Dand batten, febenbes, faules, fclammigtes, marmes und von Egeln firos gendes Baffer trinfen, aus einer Lade namlich, in mels de Pferbe, Dofen, Dunde und Schaafe getrieben wurden, und die fie baber oft verunreinigten. Gede Jahre mußte ich mir ben Durft bamit lofchen. Die Brunnen . welche man mit unglaublicher Dabe bafelbft ausgrub, felen entweder bei einem eingefallenen Regen gleich wieber , sufammen, weil man fie mit feiner Mauer einfaffen tonne te , indem es mobl bundert Deilen berum feinen Stein giebt; oder fie gaben uns faures ober berbes Baffer.

Minder bekannte Blage, von ungewisser Dauer, bie fich in die mit dem Paraquen fcon vereinigte Parana ergießen, find: ber fcmarte, grune, weiße und rothe Sinf (Rio negro, verde, blanco, rubeo ) ber Fluß von Gomez, und Atopehenfa Lauate, ober bie Berberge ter Bafferfdweine; ber Alcaray, Cayman, und Embalzado; der Rio del Rey, ober der konigliche Klug bei den Abiponern Ychimaye; ber Malabrigo, bei ben Abipos uern Neboquelatel; ber Eleya, Saladillo, ber Inespin, bei ben Abiponern Naraheguem; ber Rio S. Martin, Salado, und Carcaranal; ber Tortugas ober ber Schildirde tenflug; ber Matanza, de los Arrecifes, Areco, Lujan, und de las Conchas. Wir haben endlich den Dafen erreicht, wo die Schiffe, Die aus bem nordlichen und und oftliden Paraquay tommen, um aller Gefahr in entgeben, bleiben. Sier ifts nun, wo die Parana burch ben Inmache fo vieler Bluffe, ale des ungebenern Uruquap, und des chenfalls febr groffen Rio negro ins uns ermefliche vergroßert, ju einem formlichen Deere wird. Aber eben ba, mo fich ber Paranaftrom als ein Bermandten bes Deeres jeigt, legt er feinen bisherigen Ramen ab, und nimmt bafür jenen des Gilberflußes an. Und warum bas ? Sabret er vielleicht in feinem Schoofe sber an feinen Ufern Gilber ? Richt ein Blattchen , und außer bem Schlamme gar nichts. Doch fann man bie Parana von dem Gilber aus Beru, welches diefer Strom burch, Berfdlingung ber Silberfdiffe mit verschlang, Den Suberfluß nennen, fo wie die Berbeerung von Ufrita bem Scipio ben Beinamen bes Afritanifden jujog. Dbwohl derfelbe 10 Meilen breit ift, fo fauft er dennoch, noch nicht zufrieden mit feiner Grofe, die abrigen von Beften bertommenben fleineren Riage an fic. Der mertwatbigfte barunter ift der , welchen die Spanier Riachuelo nennen. Denn Diefer fcmillt burch Die tagliche Cobe und Blut Des Meeres auf, bietet ben fleineren Schiffen, LanLanchas genannt, einem ficheren Aubeplag an, und babnet isnen einen Weg jum Ufer. Diefe letteren werden auf Diefem Bluf vielfaltig gebraucht.

Befanntere Rluge, Die oftwarts in Die Parana laus fen, find von Mitternacht angefangen ber Anemby , Paranapane, Quibay, und Yquazu aus Brafilien, anf welchem einft die Damaluden, in ber Abficht Quaranier wegaufangen, angerucket tamen. Diefer Blug ift nicht gang unbeträchtlich und trägt auch großere Schiffe. Bier Meilen von dem Ufer ber Parana ficht man einen Bafferfall, wo er bei 20 Elen bod mit einem farchterlichen Seranfc fluffenweife berabfturit, und mobel wieberum fo viel Baffer abpreffet, baf auf biefem Orte ftets ein icaumigter Dampf, wie eine Bolle, fowebet, beffen man allemal auf 4 Deilen gemahr wird. In der Rabe deffels ben follen fich feine Bifche bes fcredlichen Getofes wegen aufhalten. Beil Die Schiffe über Diefen Bafferfall, ben Die Spanier Salto, Die Quaranier aber Ytu nennen, (ein Baffer, welches aber Relfenfteine ftromt) foleche terbings nicht hinauffommen tonnen, fo muffen bie Schiffer aussteigen , und den Rabn eine Beile mit ben Sanden Drep Meilen von bem Bafferfall ift ber Alug nachiieben. noch eine Deile breit. Dieraus fann man abuehmen, bag er ben Ramen Yquazu (eines groffen Flufes) mit Recht führet. Der Yhirayty'. Der Yabebiry', welcher bei ben quaranifchen Fleden G. Ignat mifi und Loreto vorbeiflieft, und febr fchmal aber febt tief ift. Die Riufe S. Laurenz, S. Ambrofius, Rio de los Aftores, S. Encia. - Auf Diefem letteren fchlichen fich bie Payaquas, febr graufame Saper, ofters berein, vermufteten die Daberenen ber Spanier , und erfolugen Die Ginmobner. Der Alug Corriences gebort unter die mittelinäßigen. eutspringet aus bem naben See Tbera, welcher einft Der See de los Caracaràs bief, und bei 40 Meilen lana



lang aber. bon einer geringen und ungleichen Breite fenn Die vielen Infeln biefes Sees bienen ist ben aus ben Rleden entflohenen Jadianern jum Aufenthalt; Jin vorigen Jahrhunderte follen fich baselbft die Caracaras. ein indianifches Bolf, bas ben Spaniern außerorbentlich viel Schaben jufugte, aufgehalten baben. Die letteren tonnten ibnen lange Beit nichte enbaben, bie fie endlich von einem Daufen Quaranier auf Befehl, und unter ber Anfahrung bes Statthalters von Buenos Apres, Job. de Garay angegriffen , und nach einer hartuddigen Gegenwehre, indem fie Infel vor Infel vertheidigten, glude lich über ben Sanfen geworfen wurden , fo , daß faft alle entweber getobtet ober gefangen worden find. Dan tann nicht bestimmen , ob biefer Sieg rubmlicher fur die Dua. ranier ober für die Spanier juträglicher gemefen ift. Die abriaen Affife; welche fich bier mit der Barana vermengen, beißen Quanquilaro, Espinoso, Alcaraz, Hernand Arias, Gardia, Rio de los Charruas, und Pacu. Mein alle diefe bedeuten febr wenig. Wir wollen in cte mas Bidtigeren übergebn.

Bir haben des Orts erwähnet, wo der Uruquap, ein Fluß der ersten Größe, in die Parana fällt. Seinen Ramen hat er von den Schnecken, welche größer als eine Fauft sind, und von den Indianera in der Musschel gebräten, und geessen werden. Er entspringt, nach Bougainvilles Angabe, in dem Gebirge von Brafilien wischen dem 25. und 26. Grad der Breite in der Raspitainschaft S. Binjeng, und läust ungesehr 200 Meislen weit. Die vielen Rlippen, mit denen er gleichsam bestat ist, und die Wassersälle hindern die Schissambestat ist, und die Wassersälle hindern die Schissambestat erstrecket sich bei dem quaranischen Flecken Yapeyu über den ganzen Fluß, so daß auch die Rähne, welche von Buenes Apres anlangen, nicht hinüberkom,

tonnen, fondern auf bem Raden ber Schiffer binaufgebracht merden mußen. Bei biefer Gelegenbeit wollen wir ein bei ben Andianern am Uruquan ablides Rabricua, welches auf fpanifc Balla beift , befdreiben. Sie fagen namlic smern groffe, oft 70 Soube lange Rabne mittelft einis ger Querftangen feft jufammen, und flechten barauf bon Robr eine Art von Sufboden, auf beffen Ditte fie ein Dauschen aleichfalls von Robr und mit Debfenbauten bebecfet feftmachen. Diefes Schiff wird nicht mit Segeln fondern mit Rubern fomobl auf als abmarts ficherer als ichnek getrieben: und fodert baber eine groffe Uniabl Ruberfnechte ju feiner Bemannung. Um Rluf liegen überall Infeln berum, worauf man Balmbaume, Citronen . und Pftrfichbaume, fur; , Baume bon allen Arten; aber auch Dieger, Schlangen und andere reifende Thiere, nebft Bildprat in Menge antrifft. Die ungeheuren Kelfenftus de, aus welchen diefer Wafferfall besteht, wurden einft Durch Bulper in die Luft gefprenget; allein ba die Bruch. flucte in ben Fluß jurudfielen , verlegten fie ben Schiffen ben Beg ganglich. Golde Dilfemittel find oft folims mer als bas Uibel felbit.

Unter den Fishen, welche der Uruquap auf der Seite gegen Westen zu einnimmt, sind die merkuardigeren der wegen der Gränzstreitigkeiten zwischen den Portugiesen und Spaniern bekannte Piquiry, oder Pepiry, Quanumbaca, und Acarana; der Mborore, der bei den Quastantern wegen ihres obgedachten wider die Mamelucken ersochtenen Sieges eben so berühmt ist, als es der See Thrasimenus und der Fluß Trebia durch die Riederlage, welche die Römer vom Danibal erlitten haben, se gesworden sind, wenu man anders kleine Begebenheiten durch große Beispiele erläutern dars. Ferners der Aquapey, und der Mirinay, welcher aus dem See Thera hervortsmint. Ich muß bier einen Kehler rügen, der sich

in die bentiche Uiberfebung ber Gefchichte bes B. Ravier Charlevoix eingeschlichen bat. Es beift darinn gang une richtia, bag ficheber Flug Mirinay mit ber Parana, und der Alug Corrientes mit dem Uruquap vereinige: benn bies fer geht gerade in die Parana, und jener in den Ueuquay. 36. beruffe mich bieffalls auf bas Beugnif meiner eigenen Aus gen ; indem ich das Ufer diefer Rlufe felbft burdmanders babe. — Endlich auch der Vaccareta, Timboy, Gu-alegnay, Rio de los Topes, und Yaquary quazu. Alle biefe Ringe nehmen untermege noch anbere fleinere ju So. Auf der Seite gegen Dften fliegen in den Uruguan ber Uruquay miri, Uruquay pità, ober ber fleine und vothe Uruquay; ber Yribobà, Rio S. Juan, Nucorà, Yaquarapè, Jyuy, Piratiny Ycabaqua, Mbutuy; ber mit dem Ybicuy fon vereinigte, und der fpanifchen und portngiefischen Graniftrettigfeiten wegen gleichfalls merte wirdige Toropy; der Quaray, Tebiquary, Lechi guana von bem Donigfeimen alfo genannt, welche bie Bice nen auf den Spigen fleiner Stranche ober des boben Gras fes machen, und ber Rio S. Salvador. Rabe bei biefem fallt auch ber tregen ber Gate und Menge feines Baffers berühmte schwarze Fluß (Rio negro) in den Uruguan, der gleichfalls bald barauf in ber Parana bei bem groffen Steinfelfen la punta gorda fein Grab findet. Denge ber mit bem Uruquab vereinigten Rlufe mag man auf die Große beffelben foliegen. Dag fein Baffer ungen mein gefund ift, verfichert man bafelbft burchadngig, und ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ueber ein Sabr edelte mir por aller Speife, und die Rachte brachte ich folafios au. Diefe Rahrungs - und Schlaffofigfeit eriche pfre meinen Rorper bis jur ganglichen Musgebrung. murde daber von den Rolonien der Abiponer, worinn man fo viel Ungemach aussieht, in die quaranischen Rlecken verlett: allein ungeachtet ich mich in verfchiedenen von benen, Die an iber Barana liegen, eine Beitlana aufgehalten

hatte, so empfand ich bennoch keine Erleichterung. Laum aber war ich einige Wochen in dem Riecken Maria major an dem Ufer des Uruquap, als ich vollkommen genas. Das die Sängerknaben in den Kolonien am Uruquap eine so vortrestiche Singstimme haben, schreiben auch einige seinem Wasser zu, als welches zur Reinigung der Brust und der Kehle sehr viel beiträgt. Außer dem ist dieser Flus sehr siehe sehr nuch ungemein groffe und köstliche Fische. Biele mollen in dem Uruquap Weerungeheuer von einem fürchterlichen Anblicke gesehen haben. Ich kann dies weder besahren unch verneinen: denn ich habe diesen Alus wohl besahren, aber nicht, wie andere Reisende, ausgesahren.

36 beforge foon lange, bag diefe abelflingenben Rinf. Senennungen meine Lefer betauben, und ermuben. Milein um benfelben einen richtigen Begriff von ber Groffe ber Parana befrubringen, mußte ich alle bie Bluge, mit beren Baffer fic fene bereichert, nach der Weihe einzelnweife aufahren. Bon ben Erbbeidreibern erhalten bie, wenigftens ju Rriegszeiten, ben meiften Bepfall , welche nicht nur Die Stabte und Ries den , fonbern auch bie Dorfer und einzelne Schloker in ibren Landcharten bezeichnen : weil man barans auf Die Groffe bet Broving und den Grad ibrer Rultur folieffen Tann. Meine Tefer foenten mir baber nut ein bisden noch ibre Sebult; benn ich muß noch ichlechterbings ben Baraquan als ben vornehmften Theilnehmer bes Semdgers ber Barana be-Das Bort Paraquay bedeutet auf quaranifd foreiben. Parà beift, wie ich fcon einen gefronten ober Kronenflug. gefagt habe, etwas vielfarbiges, Qua ein Rreis; und folglich Paraqua eine Rrone von bunten Bapagevenfebern, wie fie bei ben indianifchen Anmobnern Diefes Rlufes ublich maren. Undere leiten ben Urfprnug biefer Benenung bon der Danchfaltigfeit der Blumen ber , womit die Ufer bitefes Muses aberall befaet find. Ich fige Dicfem noch bit Mci.

Beinung eines neueren bei , welcher biefen - Ring barum einen Rreis ober eine Rrone genaunt wiffen will; weil er fid flets windet und frammet, and badurd aus bem Ge-Da man icon über ben Damensure Cabe Preife bildet. brung einen fo groffen Streit erhebet (meines Erachtens ift bicf ber Streit von ber Gelfwolle und des Efelsicate ten) to ift ber von bem Urfprung des Rlufes noch viel gros fer, Bon biefem tommen in ben Gefdichten eine Wenge Meinungen und Muthmaffungen vor , von welchen ich feie ne, ba es uns an Granben fehlt , Die uns einen Anfichtig bieraber geben tonnten , weder annebme noch vermerfe. Rur bas ift beut ju Tage gewif , daß alle bie unrecht bas tan find , welche diefen Rluf aus dem Get Carayes ableis ten. Diefer alte und allgemeine Frrthum ift (mit Erlanbe nif bes Dru. von Bougainville) feinesmege von Schriffe. Bellern aus unferer Gefellichaft, fonbern von ben erften Speniern , welche Baraquan erobert baben , in Europa ace bracht, und erft in unferen Beiten entbedt morben. weif. unn . baf bie Spanier, wolde diefen Aluf foder bes fuhren, noch 60 Deilen oberbalb gebachten Bect binante ecfommen find. Dieraus erhellet, bağ man ben Urfprung bet Baraquan in entferntern Gegenben gegen Dften , aben Rorben fuchen mife. Diefen glauben nun einige in bens berichtigten See del Dorado gefunden ju baben. Bong gainville feste die Urquelle des Baraquan mifchen ben 16. und 15. Grab ber Suberbreite, faft in gleider Entfernung som Cab . und Rordmeere auf aben bas Gebirg bin , and widem der Ring Madora entspringt, ber fic am Ende mit bem Amazonenfluß vereinigt. Diefe Ruthmaffung bes Frangefen laffe ich ben Bortugiefen, welche unter biefer Bolbibe gemefen find , ju prafen aber. Es fev nun , wie ihm wolle, fo ift boch wenigftens biefes ziemlich ausgemacht, but ber Baraquan nicht and bem Gee Xarayes fommt, weil biefer See nirgends als auf ber ganboarte exiftirt. Den Die Mieberlage vom Semaffer , welches man jumeilen bort

dort fiebt, ift nicht die Mutter, fondern eine Tochter bet Dies behaupte ich ohne Bebenten, und vetlaffe mich bierauf auf die biftorische Glanbmurbiafeit des B. Hofeph Sanchez Labrador, welcher wie ich oben gefagt habe, als ein geschickter Raturfanbiger mit feinen Bege meifern, ben Mbayas, die er in dem Rieden Bolen bildes te . beibe Ufer bed Baraquap vielmal bereifet, und auf demfels ben im Jahr 1767 ben von andern fo oft umfonft gefuchten Beg bis in ben Chiquiten gefunden bat. Muf chen Demfelben ift er auch ben 27. September gladlich wieber in Belen eigetroffen , nachdem er alles forgfaltig in Angenfcein genommen batte. Der diquitifche Rieden Xavier ift am meiften gegen Rorben , und wie Sandes bemerft hat, unter bem 16. Grab ber Breite und bem gig. Grabe Der Aleden bom Bergen Jefu liegt per Lange gelegen. unter den 19. Grab ber Breite, und bem 219. Grabe bet Binge , folglich am nachften bei Baraquap, und von Affum-Die Erbbefdreiber mogen nun tion nur 100 Meilen. boren, wie fic Sanches von dem eingebildeten See Xaraves, und der ertraumten Infel de los Orejones in feis men Radridten von Baraquap ausbrudt. Der Paraquap Tagt er, flieft in einem Beete vereinigt eine Beile von Rorden berab; bernach theilet er fich in bren Mrme , beren einem die Indianer den Ramen Paraquay mifi. Dag ift ben fleinen Baraquay, ben ameenen andern aber bie Benenaung Paraquay quazu (bes groffen Baraquay) geben. In ben gewöhnlichen Ueberfdwemmungen fomellen Diefe bren Arme ju einer unglaublichen Dobe auf, und fegen, fo oft fie aus ihren Ufern tretten, bas ebene Land bei 200 Meilen weit unter Baffer. Da fich nun biefe Austrettung Iftere ereiquet, fo bielten bie neugngetommenen Europaer Diefes gesammelte Gemaffer fur einen Gee, in beffen Mitte fie die eingebildete Infel de los Orejones bineinfetten, und ben fie 30 Meilen lang und to breit febn liefen : benn ge-

rabe fo viel Raum aberfcwemmt ber ansgetrettene Baras quay. Die erften Spanier biefen Diefen Ort die Barge beisinfel , weil fie bafelbft nach vielen ausgeftandenen Dubes feligteiten zin wenig ausruben fonnten. Derfelbe liege mater ben IC. und (8. Grad und folglich unter bent beifen Erdgartel. Bas wird nun hierauf Baugainville antwore ten . welcher ben Urwenng bes Baraquap swiften bem 15. und 16. Grad ber Gaber breite aufest ? Die Bortugiefen, welche in Cuyabe, und Mattogrosso, folglich in ber bortigen Segend wohnen , wiffen von einer folden Infel eben fo wenig ale bie eingebobrnen Bilben und frater babie acfommenen Spanier. Co rafonniret Sanches, welcher Diefe fireitige Gegenben mehr als jeber andere burchgeman-Dert bat, und baber Glauben ju verbienen fceint, wenn er bem See Marsyes die Erifteng rund abspricht. .. Die Europäer irren fich febr oft , wenn fie burch das unbe-Panute Amerifa eine Beife thun. Bielmals balten fie bas in ben Regenmonaten fich fammelnbe Getodfer für einen Rluf. sber far einen beständigen See, da es boch blos entweder von vorbergegangenen Regen, ober von dem im peruvianis fden Sebirge gefchmolgenen Schnee, ober ben baraus ens folgten grangenlofen Ueberfdwemmungen berrühret. Biele welche von bem magallauifchen Weere gefdrieben baben, bebanpten brenfte, baf fic an die Bay von S. Julian ein Aberaus groffer Ring anfolieffe, welcher aus einem gleiche falls ungeheueren See, woraus noch ein anberer Rlug Campana berans flieft , entfpringet. So wird biefes alles in bem Tagebud des Admirals Anfon angegeben. nier, welche, wie ich oben gefagt babe, auf Befehl Bhilipp bas V. auf bem Schiff S. Antonius im Jahr 1746 mit bent Auftrage Die magallanifden Ruften ju befichtigen ausgefchie det worden find, haben die Bay von G. Julian ju Lam De und ju Coiffe viele Sagt nabe genng vor Angen ges babt. Sie find and die gante Begend ju Rug burchaegangen obne etwas von 'einem Mlus zw entheden. Mach ihrem eine flim.

stimmigen Zeugnis hat biese Bucht in ben Sommermoterten fein sies Baffer; bie Seen, und Brunnen aber, wo man trintbares Waffer sindet, find 4 Meilen babon ento legen. Zu gewissen Zeiren stürzen sich jahltuge aus dem geschmolzenen Schnee entstandene Bache in das Meer. Bielleicht haben die Setleute einst solch Bache von Weitem gesehn, und für ordentliche und beständige Alise gehalten. Eben dieses gilt auch von dem See Xarayes.

Die größten Ridge , welche for Baffer bem Baraquay infahren, tommen von Beften ber , ale ber Jauri, welcher unter bem 16. Gr. 29 MR. ber Gabbreite, und ben 220. Gr. 10. DR. ber Lange, von ber Infel ferry angerechnet, in ben Baraquap fallt - ber Mandiy' unter ben borigen, too man fic ben See Xarayes binbentet. Der grane Fluf, ber Yabebiry, ber Pilcomayo, weicher in gweenen Ginige Deilen weit von einander abfiebenden Armen - bem Baraquan gulanft, wie ich oben gefagt babe - ber sieme lich große Bluf Timbo, welcher aus zweenen fleinen un bem Drte, ben man bort la herradura nennet, entfieht, nub beffen Richtung ber bes Alufes Tebiquary, welcher weffe warts bes Baraquap berffießet, geradeju entgegen gefest ift. Dier ift die Rolonie S. Rarolus, welche to far Die Abie Poner angelegt babe. Diebon unten ein Mehreres. Ach ber Baraquay mit ber Barang vereiniget, nimmt er uoch ben Rio grande voer Vermejo (ben groffen ober rothen Riug) ju fic. Muf ber Seite gegen Dffen ergiefen fic von Rorden angefangen in ben Baraquay ber Minf de los porrudos, welcher fich vorher den Mus Cayaba (ber Rame einer portugiefichen Orticaft) und mit ihm die Flage Cuchipo quazu, und Cuchipo mili, wirand den Fluf Manfo beigefellet - bet Mint Taquary , wetcher fic weiter unten in breven Defindungen, welche brep bagwifchen Negende Infeln bilben, bem Baraquay mittheilet, nach Den er fich verber-mit bem Mus Camapus vereiniget bet.

Auf biefen und noch anberen Blagen fabren Die Portugiefen aus Brafilien mit ihren Adbnen in ihre Rolonien Cuyaba und Mattogroßo, wo fie aus ben Bachen Goldfand lefen, und daber fo viel gewinnen, baf fie ibre batauf verwandte Mibe nicht gereuen barf. Bu Camapua einem Bwifthene ort lief fic Andreas Alvarez ein Portugiefe mit vielen Edwarjen nieber, und verfieht feine vorabergiebenben Lands leute aus feinen Grundftaden mit Lebensmitteln, Bagen? und allem, wat fie nothig baben. Diefe Reife ber Borins giefen ift mabefelig und gefabrlich; weil fie aber große Cinaben ju Land und in Baffer auf verfchiebenen Mingen wandern mugen. Die gemächlicheren Spanter beneiben fie um bas biechen Gold nicht, bas fie mit fo vieler Eribis und Lebensgefahr und mit fo vielem Ungemach ertaufen Die übrigen Bluge beiffen ber Mhotetey auf Dem Sebiete ber quaranifchen Ytatinquas, benen unfere Bater baselbft einst zwo Kolonien hingebauet baben; Det Ygary pe, ber Mboymboy , Tareyty ; ber Quayeuruy', an deffen Ufer die Quaycurus, welche man Mbaydo mennt, nachbem fie aber ben Baraquay gefest baben, 'fo Bingegen, und und find - Der Flug Corrientes, welcher wegen der freitigen Granzen mifchen ben Spaniern und Portugiefen, und noch anderer Diftorden und Marden mertwurbig ift - Der Mbaery', der Ppanequazu einft Quarambare, ber Yeyny, melder auch fåt großere Sofffe, es ware benn bag es febr lang nicht tegnete, Waffer genus hat, aber in feinem Laufe von ben vielen in fointin Beete liegenden Rlippen aufgehalten wirb. Diefem Ring fliegen eine Menge fleinere gluge ju, worunter Caspivary bet vernehmfte ift, und fich mit benfelben ungefehr 20 Det len vor feinem Ansfluß in bem Baraquay vereiniget. den Yeyny und ben Caspivary liegen ungeheuere Bilb ber berum , welche man mit Recht bas Borrathebans bes paragnapifden Thees nennen tann. Eine groffe Menge deficiben wird bon ben Sinmobnern bes Medens Curuquati und andern Spaniern auf Garandumbas nach Affamtion gebracht. Eine Garandumba ift ein groffer aus einem einzigen Baume ausgehöhlter Kanot, auf bessen beiden Seis ten man noch Bretter einsüget, um ihn zu erweitern. Weisters sließen in den Paraquap die Flüße: Todaty, Caabadd, und der für mittlere Fahrzeuge zureichende Tediquary.

Durch die Bereinigung mit fo vielen und fo großen Blufen machft ber Paraquay ju fo einer Große an , bag bie Spanier auf eben ben Schiffen, mit welchen fie von Rabir ju bie See flachen, und ben Diean burchfegelten, bis nach Affumtion und noch meiter fabren fonnten. Deut au Coge maget es niemand mehr aus Beforgnif eines Sciff. bruches. Der Blug breitet fich fo febr aus, baf man oft gar fein Ufer, als ob man auf dem boben Deare fcbiffte, ere blidet. Er ift aud von vielen Jufeln burchfcnitten, und ben Schiffen finer vielen Rlippen , Sandbante und Bars Acl megen gefdbrlich. Es warbe eine unverzeibilde Un-"bebutfamfeit fenn benfelben sone einen bes Aluges fundigen Schiffer , ober einen Lootsmann , ju befahren. "Dann lagt fich febr gut begablen. Er fabrt in einem Rabn vor dem Schiffe vorans, und mift ftets die Licfe bes Baffers mit einem Gentbley. Des Rachts muß man in einem ficheren Ort Anter werfen. Rabet fic ein Sturm, fo effet man anaftlich nach einem Buffuctsort. Milein oft bleibt bas Schiff , aller angewandten Dibe und eractet, auf einem Sanbhaufen ober Furt, (ich rebe aus .eigener Erfahrung) figen. Die Schiffleute muffen es mun mit ihren Schultern wegbeben, ober einen Ebeil ber Baaren in einen Rabn bingberladen. Denn die Deiften bes Someren bes Geminnesbalber ibr Soiff bergeftalt , bat es Zaum imen Sandbreiten aus bem Baffer bervorraget. Gos bald fic aife ein Sturm erbebt, fobald bringt auch bas Waffer in das Schiff. Dies ift die Urfache, warum fo

niele

iefe verungladen. Ihre Dabfucht macht, bas fie, ba fie recht viel gewinnen wollen , alles verlieren. Mugerbein ift ber Baraquan noch zweener Birbel wegen beruffen. El Remotino chico, y' grande, ber groffe und fleine Birbel, wie felbe die Spanier nennen, find zween Derter, mo fich bas Baffer auch ohne Bind im Rreife berumbrabt, und in beren Ditte ein Solund fich offnet, welcher alles, mas ibm nabe fommt, an fic reift, und verfolingt. fen fahrt man bennoch mit ein wenig Borfict obne Gefahr Sefährlicher find bie Gegenden ; wo der Rlug portiber. reifend, wie der Blig, fich berfitigt, und die Schiffe auf Rippen oder Sandbante binfolenbert. Segen ben Strom Tann man mit bloffen Ruber obne Segeln nicht fortfom-Dieraus fann man leicht begreifen , warum bie Soiffalet auf biefem ffing ftete mit Gefabren , und Befurgnifen verbunden ift. Ich habe beinahe 10 Monate auf bem Deere jugebracht, und auch viele und lange Rabrten auf bem Paraquap gethan. Aber ich muß befennen . . Dag mir auf biefem bftere als auf bem groffen Beltineere Bange geworben ift. Chen Diefes geftand mir auch ju Corrientes ein Engelianber, ein maderer Mann, welcher bie meifte Beit feines Lebens auf Seereifen jugebracht bat. 36 lanque nicht, bag bie Seefahrt mit taufend Sefahren ver-Tunpft ift; aber unftreitig bat man auch auf dem Meerfofffen mehrere und ficerere Siffsmittel die Gefahren ber Bee entweder ;u vermeiben, ober ju überwinden, als bie Sowere und Reftigfelt des Schiffes, die Erfahrung ber Befehlshaber, Die Gefdidlichfeit und Bebenbigfeit bet Geeleute ze., welches alles man auf paraquapifchen Schiffen vermift. Drobet ein Ungewitter einen naben Unters Time, fo bort und fieht man außer bem Befchren ber Schiffe lente, welches noch farchterlicher als ber Sturm felbft ift, und bem zwedlofen bin e und Derlaufen bes Schiffvolles niches, was jur Abwendung ber Sefahr etwas beitrage.

Bis fie mit einander ansmachen, was zu thun ift, gehr das Fahrzeng unter.

Benn man weiß, daß ber Aluf Barana aus fo vielen und fo groffen Bluffen jufammgefeget ift, wird man fich sone Zweifel bon feiner Breite einen Begriff machen ton= Run will ich bas Borgaglichfte von feinen Dertware bigfeiten ergablen. Bor allem aber muß ich bes Bafferfalles ober bes außerordentlichen Derabfturges ber Barana ermabnen, welchen die Spanier el falto grande nennen, und welcher unter bem au Gr. der Breite, und 325- bet Lange in ber Gegend ber beut in Lage jerftorten Stade Quayra fic anbebt. Plinius bat viel von bem Raft bes Rilus, und noch miebr Bomponius Dela vom Sturge bes Arares gefdrieben; aber teiner von beiden tommt bem ber Parana auch nur von Beitem gleich. 3ch babe ibn felbft 36 bebiene mid haber, um biefe niemals acleben. Bunber ber Ratur ju fdilbera, ber Borte des D. Jatob Ranconier eines Rieberlanders, welcher baffelbe im Ramen bes B. Rifolaus Duran unfere bamaligen Brebingigle in Paraquay in ben jabrlichen Berichten nach Rom im Sabr 1626 auf bas Umflandlichfte beforichen bal Diefer hatte ben gall ber Parana felbft, als er vermög feie med Aintes bie neuen Alecten ber Quaranier in ber Brovins Quayra befichtigte, gefeben und beobachtet : ich fann mich daber auf feine Borte fo aut als auf meine Mugen verlaffen. Diefer Bafferfall, fagt er, ift unter allem, was man in biefer Broving wunderbares antrift , bas Bunderbarfte: und ich weiß nicht, ob es auf bem gangen Erbfreis etwas giebt, welches mehr angeftaunt zu werden verdiente. 36 babe diefen Gegenfand mit meinen Mugen, und all ein wifbegieriger Babrbeiteforider unterfuchet. Dit bet heftigften Sewalt fchieft ber Strom aus bem bochften Eclo kingebirge burd einen Fall von Is Weilen berab, und auf bie Spigen ungeheurer und farchterlich ausfehender **2**(2)

Albuen bin , wobard benn bas Baffer auf eine auferore bentliche Sobe wieber jurud gepreffet wirb, alfo imar, baff do ber Stamm bes Flufes an ben forofigten Felfenfleinen faitet, und erf nach allerief Ummegen fein gertrenntes Ge weller wieber fandmelt, welches fich inbeffen in ichaubervollen Birbeln beruthbrebt. Mit anberen Orfen fpringt bas Baffer in bie Relfen felbft binein, grabt bie größten Ståde bariun ans, und entsteht fich eine Beitlang bem Quac, bis of wither barans, wie aus verschiebenen Quellen, bens vortricht. Ruft die heftigfeit bes fic beraffibrienben Stroines ift fo groß, bas man auf bem gangen 12 Weilen fannen Rall midts als Conum fiebt, welcher, weil er bie Bonnenftreblen juradwieft , Die Mingen bes Bufebenben bitt feinen Glang bienbet. Stad wird bas Getofe des berabialienben, und, an den Safen fich jerfchalenden Gewährers wohl auf & Meilen weit gehöret. fent forofigten Steinwege fibeint baffethe am Rufe bes Bernts auf bem weitheren Boben andruben in wollen. Denn es flebt baftlid untertaas beinabe gang ftill : aber faft alle Stunden boret man ein lautes Gemurmel, beffen Wefichen man nicht frunt, wobei gegleich bas Baffer einis er Ellen boch auffpringt. Diefet alles habe ich febr genan in Angenfchein genommen, und fornfaltig bevbachtet. Aie for giebt es auch bapibft von einer unglaublichen Große, was ber B. Anton Ruis de Montoya Diffionar tu Quayra verfichette mir, er babe einen Rifc gefeben, bet as Beste einem Dafen nichts nachaeb, und nur mit bent Salbem Rorper im Baffer fomamm. Das barf nieman-Den unglaublich vorfammen. Man forieb mir fogar, nachbem ich die Reducciones (er verficht die neuen indinifchen Lolonien) befichtiget batte , daß ein Indianer bon einem folden Rinffic verfolungen, und bernach gang auf bas Seftab wieber binausgefpieen worden ift. Bir baben alfo unfere ta Weifen in Sufe gemacht; aber ce mas ren ibrer weit mehr , ber verfchiebenen Umwege und Erfing

mungen bes Gebirges balber. Menferft ermabet brodfen wir im Sinaufflettern bes Berges 6 volle Lage ju; und ber Schweiß triefte von auferem gangen Leibe (ber Provige Hal war damals foon bei Jahren Anf bem rauben Bene fließen wir allenthalben auf forofinte und fleile Relfen , fleme Seen , Starpache , und Sandbeiben. nem Land in der Weit murbe die Sonne fo unausfteblich brennen, wenn bier nicht fleine Bache, und ber Schatten banfaer Baume Die Dife berfelben milberten. indemften Aber fdien und bie Enge bes Bege felbft , welcher Befiandia unter bitten Banmen und Dornbeden fortgiene. Diefe Reife baben wir im angehenben Brabling namtid in "Oftober gemacht 'Machbem wir am fechften Eage bies Bebitge aberfliegen batten, fotfften bie tine auf ber 256 irana ein - Diefes ift die angefchmintte:, aufrichtige; und genaue Erzählung eines ber frommiten Mamer. be fle aus ben idbritchen Berichten ber G. J. aus ber Erse -ving Paraquay von ben Jahren 1626, unb 27, weiche gu Mutwerpen 1636 beraustamen , ausgerogen.

Imischen bein quarantschen Fleden de la Candalacia und der Stadt Corrientes fieht man in ber Gegend Mibadiqua, wo so viele Biehweiben find, einen andern kleineren Wassersall mit hervorragenden Atippen, worfber sich kein Schist magen darf, es sey denn, duß der Flus durch lange wierigen Regen oder jährliche Ueberschwemmungen als ausschweile, daß er hoch über die Felsensteine weggebe. Eben dieser Kels läuft unter der Erde viele Meilen wett fort, und wird durchaangig für den nämlichen gehalten, der den großen Wassersall der Parana, und den des Urms quap bet Yapeyn, wie ich schon gesagt habe, ansmacht. Ich sweisse nicht, das in der Parana auf ihrem langen Wege Wirbel und Wasserschlände verborgen sehn müßen, und beruffe mich diessalls auf einen Unsal, der fich zu meiner Zeit, als ich mich in Lyrets aushielt, eveignet hat.

Im Jahr 1756 fciffie ein haufe Quaranier and bem naben Bleden G. Ignas aufwarts auf ber Parana in Rabnen, um in ben entlegenen Balbern paraquapifchen Thee in machen. Benige Deilen oberhalb bes Fledene Fronkiche nem ertranfen fie alle, bis auf einen, ber uns bie trauris at Bothicaft brachte. Begen Mittag, fagte er, ruberten fe nuter Erommeln und Bfeiffen unverdroffen in ihren aus ween Labnen gufammgefenten Sabrienge fort. Der Dime mel war beiter , bie luft unbewegt , ber Mluf rubig : und fein Menich lief fich von einem Unalade etwas einfallen . als auf einmal bas Borbertheil bes Schiffes wie eine Gaus le in die Dobe flieg, und das Dintertheil abmarts fic fenta te. Beil bas Schiff fic balb baraufie feine naturliche Lane tichtete, fo wurden fie wieder rubig. Dief dauerte aber nur einen Augenblid; benn furs nachber murbe bas Borbertbeil abermal durch eine verborgene Rraft in die Dobe getrieben , and bas Soiff mit allem, mas barauf mar, in ben Abgrund actogen, fo bas weber bon biefem, noch von ienen eine Spur mehr abria blieb. Rur ein einziger entrann feinem Untergang, wie ich icon gefagt babe, mit Schwimmen, ber uns namlich von dem traurigen Schicffale feiner Gefahrten de Radricht gebracht bat. Die mabre Urface bicfes widrigen Anfalles tounte fein Menich mit Gewisbeit angegeben, boch urtheilten wir alle, ein verborgener Baffer. folund, ben men bisber noch nicht wahrarnommen batte, mate baran Sould gewefen fenn. In groffen Flugen, and auf dem boben Meere entdecket man noch beut an Tage efahrliche Derter, welche viele Jahrhunderte ben Stefaha rern unbefannt geblieben find. Dan tommt oft in ber Sefahr um, weil man fie nicht vermeidet, und man vers meibet fie nicht , weil man fie nicht voraus fiebt. Gre Entbedung macht vorfichtig.

In der Parana niebt es ungahlige Infeln von verichiebener Größe. Diefer Bluß gerftort Die alten, und fcaf-

fcaffet fic neue. 3d babe ibre Entfiebung und Bernice tung auf meinen Reifen oft besbachtet. Babrend ber idbelie den Ueberfdmemmungen fonttet ber gewaltfame Samal bes Baffere dange Sandberge an , woranf nun ber Binb allerlen Saamen befonders aber von Beiben bintragt , wels de auf bem weichen Sanbboben alfogleich Burgel folagen. und wegen bes Aleberfluffes an Feuchtigleit bald auffchie-Im Rurgen ficht man Die Infel mit Beiben und anberen Baumen bewachfen, mit einem Baafen befleibet . und von Bogein , vierfafigen Thieren , und Amphibien bes Anbere Jufeln werben von ber Gewalt bes Baffers allmäblig untergraben. — Einige faben wir natergebn , andere wie ein Soiff manten , und in Bind und Bellen berumtreiben , bis fle bom Baffer ausgefreffen in Stade jerfielen , und von ben Bellen verichinnaen murben. Ein folde fowimmenbe ober mit Begetius und Blinius m reben, herummanbernde Jufel bat ber B. Frangistus Buracs einft mein Ditpriefter , in bem fleden Zavier, welcher im Anfange an einem Arm ber Barana får die Mocobis erbauet worden ift, eine Beitlang gefeben. Wie fich bee Wint anderte, anderte fie and ihre Lage, fo bat fie fic ibm bald bon vorne, und bald von ber Seite geigte, bis fie endlich von bem Baffer gleichfam unterminirt in ben Aluf fant. Befanntere Infeln find Martin Garzia, Les dos hermanas (bie 100 Schweftern) S. Gabriel , La Ysla de flores (bie Blumeninsel). Sie bat diesen Damen nicht etwa von ben Blumen , wie ein gewiffer Schrifts fteller fagt, indem fie in weiter nichts als in einem nadten Reifen befieht , fonbern weil fie am Beibnachtstage , ben Die Spanier la Pascua florida Die blamigte Beibnacht nennen, entbedt worben ift. Enblid auch la Ysla de Lobos, die Infel Der Seewolfe, beren es bier eine Menge giebt. - Die Barana tritt regelmäßig des Jahres zweymal aus ihren Ufern. Die Sommerüberfdwemmung, welche and bie größere ift, fangt meiftens in Desember an , mabret bén

Den gangen Jenner und fedet fic erft ju Eude bes Sornungs. Die andere und fleinere follt im Binter in ber Dalfte bes Junius ein, und bauert bei 30 Tage. In beiden Ere giefungen werben alle Infeln, wovon einige and 3 Deilen lang find , alfo aberfcwemmet , bag man blos bie Gipfel ber bodften Baume bervorranen fiebt. Bu ber Beit ges ben bie Tieger, und Dirfden, welche bem unfrigen abnlich feben , und wovon bort alles wimmelt , auf das Geflad. Bo ber Aluf nicht von boben Ufern eingefchloffen ift, breis tet er fic auf viele Deilen weit aus. 36 erinnere mich. bas ich einft auch auf einem Schiffe mit Ruber und Segeln bei bem Rieden G. Rerbinant unter ben Balmbaumen lange Beit berumgefabren bin, tos ich fouft mit meinen Pferben mit verhängtem Biggl in fprengen pflegte. aus den Biefen mar ein formliches Deer geworden. ber Menge und Sate ber in ber Barana befindlichen Rifde wird an feinem Orte bas Rothige gefagt werben. Baume , welche in Die Barana fallen , verfteinern fic Chen Diefes beobachtet man auch an anderen Orten in Baraquay. 36 babe oft weiches und bartes Dolg Berner, Dofenbeine und fefte Robre in Stein, oft in Ricfel und auch in Marmor verwandelt gefeben, befonders aber in ben Segenden Urucutiy' nabe bei bem Aleden G. Jose dim. Die Barana fibrt folammigtes Baffer, welches, wenu ce fich in einem Rruge gefest bat, einen febr gefanhen Trant aber nur far bie Gingebsbenen abgiebt. bie Fremden befommen im Anfange , bis fie baran gemebnt And, Sandarimmen, woran 14 meiner Debensgenoffen fterben mußten, ale wir alle aus ber ganten Broving au . Buenos Mpres auf ein Soiff nad Europa marteten. 36 Ribft, ber ich mich in ben namlichen Sanfe aufbielt, war nicht mehr weit bavon entfernt. Die Cobe treibt oft bas Weer, besonders wenn der Sudwind blaft, gegen 100 Meilen bie Barana binan. Dennoch bleibt ibr Waffer bis faft 60 Deilen vor ibrer Wanbung fag.

Unter bem anverhienten Ramen bes Gilberfinffes hat die Parana funf Safen, fur was immer fur Meers ichiffe; aber fur feine volltommene Sicherbeit. Safen ju Buenos Apres balten Die Schiffe 2 Deilen rom Ufer ftill, fo daß fie Bind und Wetter bloggefeset find. Der Sudwind , welcher bier ju Lande befondere beftig watet, brobet alle Mugenblide ben Schiffen ben Untergang, wenn fie fich nicht mit aberaus feften Unfern unb Tauen verfeben baben. Die in diefem Klufe abliden Lanchas. (eine Art leichter Schiffe,) tonnen fic auf bem Flufe Riachuelo bem Lande nabern, folang namlich die Chbe mabret; tritt die Mluth ein, fo muffen auch Diefe megen der Untiefe von bem Ufer fich entfernt balten. Bei ber Rolonie S. Saframent, welche an bem offlie den Ufer Buenos Apres gegenaber, und ungefehr us Meilen (benn for fo breit balt man ben Alng) von bannen liegt, tonnen die Schiffe naber beim Lande Anter merfen und find auch ficherer, indem fe fo giemlich einers feite burch bas bobe Ufer, und von der andern Seite burch bie gleich baran gelegene Infel S. Sabriel miber bie Binde gefchaget werben : wiewohl fie felbft die Rabe Dies fer Infel und die verborgenen Rlippen, an welchen fo vicle Soiffe berungladet find , ju farchten baben. Als mir aus Europa bier aulangten, murden wir in biefem Dafen ameen Tage berumgeworfen; weil es obne Aufboren finr-Mitten unter ben fürchterlichften Schlagwellen mußten die Matrofen Tag und Racht, auf einem Boote berumfahren, und in der außerften Gefahr aus vollen Ridfren arbeiten, bis fie bie Anter ans bem folammigten Grunde in welchem fie flets losgiengen , beraufbrachs Chendiefes portugicfifche Schiff S. Jafob, auf welchem wir von Liffabon aus nach Paraquay unter Gegel gegangen find , flicf , nach einigen Jahren , nachdem es noch eine ober zwo Reifen nach Europa gemacht batte, auf die Infel S. Gabriel, und verfant. Die Erummer bes

bet eefdeiterten Schiffes bienten den Quaraniern , von velden einige Taufende im Sabre 1762 unter bem Des trus Bevalles die portugiefifche Rolonie mit belagern balfen, Reuer angumachen, und ihr Bleifch ju braten. Der beite, und, um es fur; ju fagen, ber einzige Dafen an then biefem Ufer ift Montevideo, welcher Ort von ber Rolonie 20 Meilen, und eben fo viele vom Meere mege lient, und mit Batterien und einem Cittadelle, melde tine Befagung von 500 Mann einnehmen fann, anfebnlid befeftiget ift. Diefe Rhebe ift von ihrer Dandung an beinabe anderthalb Meilen lang und faft rund. bobe Ufer und ein noch boberer Berg, ben man auf 2 Deilen weit ausnimmt , bedecket feibe mider alle Binde, ben Sudmind ausgenommen, welcher hier befonbers furd. telich rafet. Much Rriegeschiffe tonnten bier einlaufen. fie bleiben aber wie die Ochweine im Schlamme figen. Die fleinen Ranincheninfel, La Isla de los Conejos, liegt ander Ginfahrt in die Ban. Rur Die uhermeflichen Roffen, welche ber Rabriterbof auf bas Eittabel verwendet bat ... ift baffelbe fo flein, baf es eber einer Schange gleichfiebt. Bon weitem Tom es mir auf bem Soiffe wie ein Ralfoicu vor., Die Jusel Maldonado liegt ungefehr o Reifen von ber Dandung des Muffe und faft chen fo beit ben Doutevibes weg, swifthen ber Blumeninfel und ber Jufel ber Seemolfe, fast in der Mitte. Schiffe von Merlei Mrt finden bafelbft einen bequemen Anterplat. und Sicherbeit wiber ben Subofimind. Diefe Ban bat ber Statthalter W. Bevallos mit neuen Schanzen, fo ant er tounte . befeftiget. Dach bem Urtbeile Sadveradubigen tounte and Diefem Blage megen feiner wribeilhaften Lage ein vortrefflicher Safen gemacht mers ben , ber får bie Proving von ber auferften Bidtiafeit ton barfte . wenn man anbers ber Ratur burd Rung B Dilfe fommen wollte. Auf dem entgegengefesten Ufer **AFACR** 

gegen Abend I2 Meilen von Buenos Apres, ist die Bay Barragan eben so bequem jum Schifffalsaters ale unsicher, indem der niedrigen User wegen alle Winde darinn frey herumtoben können. Schon die Einsahrt in selbe ist geschrlich. Die Bay ist zwar sehr groß; aber weil sie nur eine sehr mäßige Tiese hat, so bleiben die größeren Schiffe in einer Entsernung von zwoen Meilen vom Lande. Auf diesem ganz unbesestigten Ortessindet man nur wenige elende Outten von Leder und Binsen. Die wilden Sudlander haben unter den wehrlosen Einwohnern ost jämmerlich berumgewätet, nachdem der Fleden Coception durch die Saumseligkeit derzenigen, die für die Erhaltung desselben hätten wachen sollen, zu Srunde ges gangen ist.

In wenigere und unfichere Aubeplage ber Silberfluf ben Seefahrern anbietet ; befto baufiger find in bemfelben die gefahrlichen Derter, welche jenen ben Untergang broben. Bei ber beiterften Luft, und bem gunftige ften Binbe ift er noch wett gefährlicher, als irgend ein Der, ber vielen Untiefen und Sandbanfen wegen, welche ben Chiffen aberall im Bege flegen. Die merfwarbigften barunter findale englifden und bie ortiter Sanbbante (El banco Yugles und El banco ortiz). Beide erfreden fich in die Lange, und in die Breite auf viele Deilen weit. Ihre Befährlidfeit mirb noch burd bie bei ber Secrodife . und Slumeninfel im Baffer verborgenen Rlip. pen pergroßert, befonders aber burd bie groffen Relfen Bei bem Safen von Montevibes, welche, ich weiß nicht, wegen welcher Mehnlichkeit mit ben Suhrmagen, Las Carretas de Montevideo gengunt werben, und befte gefahrlicher find, fe weniger man fie fieht. Wenn ein Schif. fer nicht ben fing von Grund aus fennet, und bas Sentbley nicht immer bei ber Sand bat, fo ift bas Schiff fo aut als geborften. Es wird entweber in ben Sande bant.

والأوبالان

banten verfinten, ober an den Rlippen bangen bleiben. Diefe Unfalle werden um fo weniger ausbleiben, fobalb ber Submind im Gluffe fturmet, und bas Steuerruber unbrauchbar macht. Es ift gang unglaublich, welche Gebirge von Gemaffer jur Beit eines Sturmes fic abereinander tharmen, und wie gewaltfam bie Bluthen toben. Drep oder vier Anter reichen taum ju bas Schiff feft au balten, wie ich aus eigener Erfahrung weif. Schiffer Die viele Jahre Die Gee durchfrenget haben , farchten fic. wenn fie ju Liffabon, ober Rebir nach Paraquay unter Segel geben , weit meniger bor bem Decan als vor bem Silberfluß. Matthaus Collado ein Mann von vieler Erfahrung und Rapitan des Rriegeschiffes la Elimeralda fagte nicht einmal, als er une von Monteviden nach Europa jurudiabrie : Bin ich nur einmal von diefem Teue felenefte meg, fo glaube ich fcon im Safen von Rabir in fenn. Go viele noch in unferen Beiten gu Grunde ges gangene Schiffe mugen obne 3weifel jedem Seefahrer Furcht einjagen. Im Safen bon Montevideo fanden mir bei unferer Unfunft aus Europa bas groffe fpanifche Schiff den Soffarrigen (el Soberbio) obne Mas fien , weil man fie in der außerften Roth abtappen , und Aber Bord merjen mußte, bainit bas Schiff erleichtert. und von ben Rlippen los murbe, auf melchen feibes bea reits eine Beitlang gefeffen , und bem Schiffbruche nabe war. Ein anderes Rauffarthenfchiff La luz (bas Licht) welches etliche Millionen fpanifche Thaler am Borbe bate te, gieng im Angefichte ber Stadt Montevides unter-36 mar bamals icon lange in Paraquan. Ein andes res Rriegeschiff ber b. Stephan (San Eftevan) pon bem Gefchwaber bes fpanifden Gefdwaberführers Pizarro. welches wiber bas englische bes Anfon ausgeruftet more ben war, gieng vor einigen Jahren, ich weiß nicht, burch welchem Bufall an bem weftlichen Ufer ju Grunde. Doch ein anderes fieineres Eriegsichiff (eine Chebeque, ober fabe-Ω • que,

فيهوثفهوا

que, wie es die Spanier nennen, welches mit Segela und Rubern versehen war, und Ranonen nebst anderm Arlegsvorrath von Ladir gebracht hatte, verunglickte auf der englischen Sandbank im Jahre 1768. Raum konnte sich noch die Befahung in einer Shehuppe in der naben Bucht Maldonado retten. Alte oder minderbeiträchtliche Schiffbruche übergehe ich der Kurze halber. Bald hatte auch unser Schiff, auf dem wir von Lissabn kamen, die Anzahl der Berunglückten vergrößert. Ich werde die Beranlassung dazu gang kurz erzählen.

Der Cigentbumer unferes Schiffes Relician Velho miethete in Bortugall får vieles Gelb einen Brafilier, bef fen Bater ein Bortugiefe, Die Mutter aber eine Somare ge war (man beift bergleichen Leute Mulaten.) fer gab fich fur einen bes Gilberfluges Randigen sber far ginen Loutsmann aus, im Grunde aber mußte er von allem bem , mas er batte willen follen, nichts. Sleich bei ber Cinfabrt in ben Rlut, wo ibm ber Rapitan Jufeph Carvalho de Pereira nad Schiffsachrauch bas Steuerruder abergab , weil er unfer Soiff batte fabren follen, machte ber Dummfopf einen febr groffen Bebler. Anftatt nach ber Schifferregel bas Billiche Ufer fets im Seficte ju behalten fabrte er bas Schiff fo weit wefte warts, daß wir nichts mehr als Dimmel und Baffet faben. Als der Rapitan Diefes bemerfte, fagte et in ibm : Dorft bu ba wirk noch mein Soiff vor Untergang ber Sonne ju Grunde richten. Bald barte biefe Beiffigung eingetroffen. Denn als ich mich Radmit tags gegen zwen Ubr auf ben Rand bes Schiffes lebute, bemertte ich und meine Ditgefährten, daß ber Bing an einem gewiffen Orte ungemobnliche Bellen warf. 3d ente bedte bem Rapitan meine Beforgnif , welcher fogleich mit bet größten Gilfertigfeit auf ben Dauptmaß binauffletterte. Er nahm acmabr, bas mir gerebe auf Die englifche Sandbant binfeast-

fegelten; und befahl baber auf ber Stelle bas Schiff ofte. marts ju wenben. Bir find verloren, fchrie er mit gitterne bet Stimme, wenn wir einen Augenblid bamit idgern. Co nobe find wir bem Canbe und unferem Untergang. Diefes Bebentrerfen war namlid, wie ich gleich Aufangs muthmaste, eine Birtung ber verborgenen Sanbbante. Scoend Moend warfen wir guerft Anfer in einer Untiefe, welche nicht aber 4 Ellen Baffer batte, fo baf unfer Schiff from fott blieb. Raum mar Die Sonne untergegangen, als ein fürchterliches Ungewitter ansbrach. Schreckliche Blis ge mit Donner vermifcht, und ein Sturm von Saben trieben gange Sebirge von Belen empor, und verfesten und in Die augenfcheinlichfte Gefahr, weil auf bem folame migten Boben tein Aufer feftbielt, entweber auf Die Rlippen der Blumeninfel auf der einen, oder auf die englie fen Sanbbante auf ber anbern Seite bingefchlendert ju . werben; benn biefe maren links, und jene rechts uns gang nabe jur Seite. Daber mußten Die Bootsfnechte Sag und Racht arbeiten, die Anter aufwinden, und bie Tauen befestigen. Red fammert mid meiner, und meiner Sefahrten, fo oft ich mich an biefe entfetliche Bephpachtsnacht erfunere, in welcher fich fonft alle Chriften ju frenen pflegen, welche uns aber bei diefem Rampfe ber Clea mente mit Angft und Schreden erfafte. Diefer iftroa terliche Sturm bauerte gween Lage. Um b. Stephanstage glaubte endlich ber Rapitan ju bemerten, bag fic Das Schiff von ber gefährlichen Begend entferne. Allein nach einigen Angenbliden mußten wir abermals fahlings Anfer werfen, weil er mit bem Centblev einem naben, Canbbaufen entbedt batte.

Bon den Spaniern, welche, um uns auszuhaben, bes Rachts auf einer Chaluppe von Wontevides auf und gukamen, well man in Amerika vom Friedensichliffe und nichts wußte, erfuhren wir, daß wir in einer gefährlie D. 2

den Lage, und ben Rlippen Las carretas de Montevideo febr nabe maren. Umfonft wanichten wir alle aus Diefem Safen einen Lootsmann ju erhalten. Sie ente fonloigten fic, fie batten tein Boot, bas fie brauchen tonnten. Doch fen ein vortugiefifcher Ravitan mit 10 Matrofen hier, ber ben anbern Tag nach bem Safen ber Rolonie abachen marbe. Diefer tonnte mit kiner Chaluppe vorausfahren, und unfer Schiff fubren. Cein Schiff verlant einige Lage porber bei bem Borgebirge C. Daria in ber Dunbung bes Stuffes mitt einigen bundert Staven aus Afrita, die er verhandeln wollte, fo baf fich nur ber Rapitan mit einigen Watrofen retten funnte. Bir warteten baber ben folgenben Sag lange Beit auf biefen Begmeifer; meil er aber nie jum Borfchein tam, vielleicht, weil er bie firmifden Binde fdeuete, fo fete ten wir allein bie Reise fort, und irrten wie Blinde Bir fegelten bie gange Racht fort in bem Babne, bağ wir bei ber Sanbhant von Ortiz icon vorbet waren, obne bas geringfte ju beforgen. Allein mitten in unfes rer Sicherbeit fomebten wir in ber augenscheinlichften Befahr : benn gegen Anbench bes Tages fag bas hintertheil bes Sofffes auf bem Sanbe, bem wir fcon lange enegan. gen ju fepn glaubten , noch fo feft; bag wir imeen Tage bindurch alle Schifferfanfte vergebens erfchapften , um es fott ju machen ober von ber Stelle ju bewegen. In ber amenten Racht erhob fic auch noch eines ber foredlichften Ungewitter. Da nun bas hintertbeil im Sanbe ftets unbeweglich fleden blieb, fo wurde nur bas Borbertheil bin und bergetrieben , aber mit einer folden Gemalt , baf bas Soff alle Augenblicke auf bem Buntte mar in Erammer ju geben. Gludlicher weife trieb in eben biefer Beit aud ein anhaltenber Sudmind unter befianbigem Donner fo viel Baffer in den Silberfink, bag unfer Shiff vom Saube gehoben und wieder fiett marb. Wit bem namlichen uns fo gunftigen Winde liefen wir cabe

endlich acaen Mittag gluttlich in ben Safen ber Rolonie ein. Rach einem Aufenthalt von zweenen Tagen, und nachbem und das Deer meiblich berumgeworfen batte, fegelten wir biniber nach Buense Apres. Anf biefer liberfahrt von ungefahr Iq Deilen haben bie meiften von uns mehr noch als auf ber gangen Derfahrt auf bem Diean gegittert, und fich auch beftiger erbrochen. Mir bebienten uns dazu, in Ermanalung eines befferen Rabrzeuges, einer alten, faulen, wurmftichigen und baufälligen Chaluppe, an ber taum ein Ragel mehr feft bielt. Der Rapitan vertraute und obne Buruchaliung por unferer Abreife; bag Diefe Kahrt wohl bie lette fenn burfte. Dan tann fic porfiellen , wie und babei ju Duthe mar. Unfere Aurcht und Gefahr ward burch die Bestigfeit des Bindes noch mehr vergrößert, welcher, weil er uns juwidet war, und jum Laviren nothigte. Dief alles ift aber noch nichts gegen ben Schreden , womit wir befallen murben , als nicht nur bas Steuerruber auf die Sandbant flief, fonbern auch bas Borbertbeil binaufgetrieben murbe, und eine Beitlang auf berfelben fteden blieb. Da wir alle unfern Untergang får unvermeiblich bielten, fo fammerten manche in ibrer Angft lant, Die auf ber gangen viertelidbrigen Gees reife aber bas bobe Weltmeer nicht ein Wort von fich bos Aber wer mag bie grangenlofe Freude bes foreiben, die fic unfer bei bem Unblide des Ufere und bes Dafens, bes Bieles unferer brenmonatlichen Geefahrt, bemådtiate.

Ich habe mich über biefe Materie febr wett ansgebreitet, um meinen Lefern begreiflich zu machen, baß est
nicht blos Aunft, sondern auch Glud ift, wenn man in
biefem Fluffe unbeschädigt fortfommt. Das Schiff mag
unch so sehauet, der Schiffer noch so erfahren, wach
mm, bebende und punftlich sepn; er mag alle gefährliche Derter des Fluffes noch so gut tennen; man ist darum
nicht

nicht auffer Gefahr. Es barf nur ein Subwind toben , fo wird Runft, Biffenfcaft, und die laugwterigfte Ere fahrung der Befahr nicht fleuern tounen, und das Schiff auf Derter bingeriffen werden, wo bie Schiffenden ums tommen, ober wenigftens für ihr Leben gittern muffen. Im Jahre 1767 wurde ein Boot, das beste im hafen son Onenos Apres, welches gleichfalls von ben anserles fenften Soiffern geführet worden war, von einem gewaltis gen Sturme von Caben ber an die Canbbanfe geworfen, und wie eine Ruf durch ben Boden durch in zween Theile Befpalten, Bebn Jesuiten, welche nach Chili bestimmt waren , und verschiedene fpanifche Grenadiere ertranten; fur, alle bis auf den Dauptmann und einen gehnjabrigen Anaben, melde auf ber jablings ermifchten fleinen Chaluppe bas andere von dem Orte bes Schiffbruches wohl to Meilen entfernte Ufer gladlich errtichten. Alles flauntes, aber teiner getraute fic bie Schiffleute einer Unwiffenbeit ober eines Berfebens ju bofdnibigen ; weil offenbar blos das beftige bei ber Racht entflandene Ungewitter an bem Unglatte Sould mar. Mus ben Seefarten und Sofffbildern weiß man wohl, daß bas nerdliche Rinnfal des Flufes enger und tiefer ; bas fübliche bingegen feichter und weiter ift : man weiß, wo die englifche und Ortiger Sandbant und die befannten Rlippen liegen; allein wer fann Die neuen Untiefen , und Sandhaufen errathen , Die ber Sing in feber Uiberfdwemmung, und bas Deer burch fein ungeftummes Andringen in bem Blug anjufcatten Dan entbedet fie awar mittelft bes Seufbleyes. aber meiftens ju fpat, wenn man ihnen nicht mehr entgeben tann, und die Gluthen Runft und Arbeit vereiteln. Diefer Ging wird alfo befte gefährlicher, je mehr er fich ausbreitet , und bem Deere nabert. Der Gilberfinf ergieft 56 in einer einigen Dennbung swifden ben Bornes, birgen G. Maria, und G. Maton, welchel legtere auch ind weiße Bergebirg (Cabo klanco) heißt, in das

Wan bore, was Enriafus Morell ciacuflich B. Dominifus Mutiel einft mein Reifegefebrter auf ber Uis berfahrt aus Europa nach Amerita und Mitpriefter in So. raquen, welcher auch bas offentliche Lebramt ber Theolos aie an Rorbuba in Entuman befleibet bat, in feinen au Benebig 3776 berandgegebenen Jahrbachern ber neuen Belt von ber Daubung bes Silberflufes fagt. man den Gilberfluß nennet , find feine Borte, ift eigentlich ein ungebeurer Meerbufen, worinn die Darana, der Paraquay und der Uruquay ausam-Mibrigens ift aber Die Breite Des Sile menftromen. berfluffes bei feinem Ausfluß in bas Weer, vericbieben gefchrieben worben. Die meiften Spanier fcaten ibn beut an Tage auf 60 Meilen, andere auf weniger, einige auf 70. Aegodins Goniales de Avila giebt fogar in feinem geiftlichen Schanplat in Inbien (Il. Band) ber Manbung befielben no Meilen. Man wable fich bierunter, was men will. 3ch habe zweymal burd biefe Dunbung gefchifft, aber felbe nie gemeffen. Eben biefes tonn auch Die Schiffer. Ihnen liegt blod baran, fobalb, und fo Scher als maalich burchinfommen. Ihre Breite abinmeffen baben fie weber Beit noch Luft.

Sewis ift, das diese abermäßige Breite des Silberfinstes, auf welchem man oft keines von seinen beiden Wern gewahr wird, unbehntsame und leichtgläubige Schisser vielmals irre fahret. Sie verlassen sich oft zu sehr auf ihre untuverläßigen Bevbachtungen, glauben noch im Dean zu sepu, und fahren, ohne das Senkbley zu Rathe zu zies hen, mit vollen Segeln einher, bis sie auf einer Sanda bank aufsten, und badurch zu spar, vit mit dem Berlust werden, daß sie mit dem Silberfinste-zu ebun haben. Ich schreibe diese alles aus eigener Exsahrung. Es war am S. Thomas Tage, daß wir bei dem schriften Weiten Wetter, und dem ganstigsten Winde alle und sere

fere Segel beifesten. Bir faben Bogel Riegen , webthe und auf bem Deere fonft nie ju Gefichte famen, und Gras, Zweige von ben Baumen, u. d. g. berumfchwimmen; auch nahmen wir gewahr, daß fich die Karbe des Deeres Dieraus tonnte man leicht auf die Rabe bes Lanbes ichlieffen. Bir erinnerten begbalben ben Rapitan, einen Bortwaiefen und abrigens febr guten und vorfichtigen Mann, welcher aber feinen Beobachtungen ju viel trauete, und daber von feiner Meinung nicht abinbringen war. Er beffand vielmehr fest barauf, bag wir noch weit vom Lande weg maren, und bag er folglich noch mit vollen Segeln feine Reife bis gegen 7 Uhr Abends fortfeten Dit Mann und Mans wurden wir ju Grunde woatt. degangen febn , wenn er feinen Entiding nicht geandert Segen Sonnenuntermang erhob fich ein fleiner Båtte. Binbftof, wie bas unter ben Wendefreifen oftere ac-Bir jogen baber, wie gewöhnlich alle Gegel foicht. Um unfer Schiff fdwammen Seemdife berum. Dite ein. fe Retter unferes Lebens überjeugten uns, bag wir in bem gefährlichen Silberfluße, ober wenigstene in beffen Manbung fegelten : benn auf bem boben Deere fieht man Diefe Bafferthiere niemals, weil fie taglich an bas Ufer binausgeben. Diefes Angeichen ward burd bas Senfblep noch mehr beftattiget. Wir maffen nur noch etliche Ellen Der Rapitan, welcher ist feines Frrthums Baffer. aberführt war, beichlof unn mit aller moglicher Bedachtfamfeit ju Berfe ju geben. Wir glaubten zwifchen Same mer and Ambon in fevn, als fic bem Birbeiminb noch ein fürchterliches Ungewitter mit Bitten , und einer ber heftigften Sturme von Saben ) beigefellten. verhindern, daß unfer Schiff nicht auf das nabe Borgebirg . Maria, ober auf bie Sanbbante bingeriffen warbe, machte man mit ben Segeln ein Mansvre, welthes die Spanier ponerse à la capa neunen, und woo burd man bie Segel einanber fo entgegenfett , bas ber

Binb

Bind, welcher von bem einen Segen aufgefangen wirb, auf bas andere abgliticht. Die Folge bavon ift, bas bas Soiff auf bem namlichen Orte im Baffer fleben Um uns in diefer augenicheinlichen Gefahr ben bleibt. Beiftand bes himmels ju erbitten felen wir nach bem Beis fviele Des Rapitans mit ausgespannten Armen auf Die Das Berumwerfen bes Schiffes, ber Anice nieder. Aufruhr der Clemente, und der mit Biten forcellich abs . wechkeinbe Donner jagten und bon allen Seiten Lobesanaft ein. Segen Ditternacht festen wir wieber, als es filler warb, ein einziges Segel bei, und fubren fo Schritt vor Schritt- fort. Unter ber Dammerung fowebte uns bie unbefanute Rafte por Mugen. Raum fiel ber Debel, als wir mit Bittern gewahrnahmen, bag wir faum einen Ranoufduß mehr bon dem boben Melfen, des Boraebitges S. Maria entfernt maren. Unfere Magft vermehrte fich, ale wir mit bem Senfblev nur and 6 Raben BBaffer . maffen, und foiglich bem Soiff bie aufferfie Gefahr drobe Babrend bağ bes Baffers wegen ber Fluth bes Des res immer weniger wurde, fonnten wir wegen ber Binbe fille nicht von ber Stelle tommen, alfo gmar, bes wie bei Entftebung eines Subwindes an bie Rufte getricben worden, ober bei fortbauernber Bindflille auf bem Sane be ficen geblieben maren. Unfer Glad und Troft mar Die Conne, Die fich an ber Mittagshobe feben ließ, und aus beren Beobachtung wir wiffen fonnten, wo wir cie gentlich waren. Segen a Uhr Rachmittage webete ein for fauftes Luftchen, welches gwar nicht unfere Segel aber bennoch unfere Daniche erfallte; benn es balf une aus ber Untiefe beraus, und bon ber gefahrlichen Rafte weg; und wir fornten wieder nach und tach bas bobe Deer gewinnen. Rad Connenuntergang batten wir gun. fligeren Bind, und liefen in ben Strom felbft ein, fo, baf wir bei anbrechenbem Tage Die Infel ber Seewolfe, welche mit ihren Jungen fpielten, erblichten. Diefe Freue

be mabrete nicht lange, weil hierauf noch am namilden Lage alle die Rebier und Gefahren erfolgten, beren ich turz vorber ermahnte. Wan mag hieraus schließen, wie sehr auch die erfahrenten Geeleute die Breite des Silbere flusses ju fürchten haben.

Betrachtet man ben enblofen Gotball bes Gemäßers. meldes ber Gilberfing vor fic bermaltet, und feine meniaftens auf . 60 Deilen fich erftredenbe Breite, fo marbe mir niemand burecht geben , wenn ich ben Gilbere fing allen Sinfen ber alten und neuen Belt gleichfiells te, und then in Unfebung ber Grofe felbe ben Boring in-Allein ich wage es nicht einen richterlichen erfännte. Mustbrud bieraber ju fallen. Richtsbefloweniger werbe ich nie bemienigen Glauben beimeffen tonnen, was Gotte pard Arthus von Dantig in feiner Befchichte von Offin-Dien vom Ring Sanges foreibt Diefen Blug, fagt er, welcher aud in ber b. Schrift Sbifon genenner wirb, balt man für ben aretten in ber Belt. Rach bem Benanif alter Befdichefdreiber ergieben fich in beufelben nicht aber breiffig Alafe. Seine fleinfte Breite geben fie auf 2000 Schritte, feine griffte auf 20000, und feine fleinfte Dies , fe auf 100 Soube an. Dierans erbellt , bas ber Gans ges wohl ein febr groffer Einf ift, aber mit nichten ber größte in ber Welt, inbem Amerika mich weit größere Sinfe aufweifen fann. Der Euphrat, Inbus, Ril, Arapes, bie Donan , ber Mbein , bie Liber , ber Bo , Quas' dalquivir, bee Tajo, ber Dniefter, und bie Themfe find Berubmt, aber bei weitem nicht fo wafferreich, bag fie bent Silberfind bie Bagge balten tonnten. Doch mirb noch mit Decht baraber geftritten, ob ber Gilberfing, auch ben Abrigen Alaten in Amerita Aberlegen ift.

Um ben Borrang mit ber Parana fireiten ber Fiuf Vrineno in Mengranaba, und der Maragnon oder der Amazonenfluß in Brafilien. Diefer lauft anfange bei 200 Meilen weit gegen Mitternacht ; bernach wendet er fich ofwarts und ergiest fic burd 24 Danbungen , beren cie me febe beinahe eine Deile breit ift, ins Deer. Doch bes balt er auch in feinem Ausfluffe und mit bem Weere vere einiget auf 30 Meilen fein fages Baffer, wie nufer D. Samuel Frig, in feinen in den Jahren 1689, und 91 auf bas forgfaltigfte gemachten Bevbachtungen aber biefen Alus, welche den lettres édifiantes & curieules eines Much der berabmte Confchaltet worben finb, aumerfet damine gab eine geographifche Befdreibung biefes Rine fes aus feinen Berbachtungen berant , nachbem er feibe mit andern unfere B. Joh. Magnin, Diffienars ber Jubice ner in ber Proving Quito, und Ehrenmifgliedes ber Bas riferafabemie verglichen batte Der B Muton Vieira tinigl. portugicfifcher Dofprediger, und nachmale ein febr eifriger Miffiendr in Brafflien und am Maragnon, icheint bem gangen Strefte in einer Predigt , Die er am Oftermon. tage ju Betlebem einer Stadt in ber Proving Maragnon gehalten batte, ein Ende gemacht ju baben, ba er fagt : Diefer große fluß (ber Maragnon) der gros fre in der gangen Welt bar euerer Stadt und bem gangen Lande den Mamen geneben. weiß nicht, ob Diefer Ansfpruch des Vieira aber ben Borrang bes Amngonenfluges por allen abrigen Ringen Obne Zweifel chen fo richtig als rubmreducrifch ift. warbe Vieira mit bemfelben jurudgehalten ober ibn gar wiberruffen haben, wenn ibm ber Gilberfluß eben fo ant wie ber Maragnon befannt gemefen ware. Rur bas urtheil besjenigen werbe ich får entideibend balten, ber bie 2 Flage als den Urinoco, den Amagonen s und den Gilbers fiuf geometrifch ansgemeffen haben wird. 34 bin cans unpartherift, und weit entfernt von der Gewobabeit bere jenigen, welche bie Broving, worlan fie fich lange aufashalten haben, den andern vorziehen, und gleichfam vergetrern. Wiewohl ich mehr als 20 Jahre in Paraquap zugebracht habe, so kam eemir doch nie in den Sinn, die Parana zur Königin unter den Flusen vielleicht wider anderer ihren Willen zu erheben. Ich bin dem Silbers oder richtiger Kothfluse weiter nichts als mein Leben schuls dig, das er mit nicht genommen hat, als ich in seinem Schoose berum suhr, und mich unversehet aus seinen Fluthen wieder entkommen ließ, welches man die Wohlstat der Rauber nennen kann.

Engellander und Rrangofen werben vielleicht dem Rius bes D. Laurentius in Ranada vor dem Gilberfluß ben Borgug geben. Dag er ungeheuer groß ift, laugnet nies Er lauft außerorbentlich weit. Sein Beet ift mand. eines ber breiteften und tiefeften fo, baf er auch Schiffe bom erften Range tragt. Bis nach Quebet, bas ift 120 Deilen vor feinem Ausfluße fahren die Kriegefdiffe; und von bort bis nach Montreal ungefehr do Meilen von Duebed pflegen noch die größten Laftichiffe ju geben. Mie lein darum übertrift bie Große Diefes Rlufes Die ber Barana noch nicht. Auf biefem fahrt man weiter. Die eroffen fanifden Schiffe fubren einft, fo wie fie von Radir unter Segel giengen, bis nach Affumtion binauf, welches ben ber Dunbung an bei 400 Meilen betragt. Gie magten fich fogar bis nach ber Gegend von Candelaria . Das von Affumtion noch ungemein entlegen ift. 3m Jahr 1753, ba id noch in Paraquap war, tamen bie Spanier unter bem Emanuel de Flores, und Die-Portugiesen ihrer Grange Areitigleiten balber bis an den Bluf Jaurus, welcher uns ter bem 16 Gr. 25 M. ber Guberbreite, und bemt 340 Gr. 10 DR. der Lange von der Infel Rerro an in ben Baraquay falt. Die Schiffe, beren fie fich hierzu bebienten, waren wie Scefchiffe gebaut, mit Segeln verfeben, batten Ranonen, Proviant auf mehrere Monace und Sole baten

daten am Borde, und konnten folgkich nicht so gar klein gewesen seyn. Dergleichen Schiffe (auf spanisch heißen sie lanchas) werden son den Spaniern zu Buenos Apres auf dem Silberflusse vielfältig gebraucht, und selbst zu weilen auf dem hoben Weere, wenn die Reise nicht zu weilen auf dem hoben Weere, wenn die Reise nicht zu weit gebe, und der Hafen naben ist. Man mag von dem Silberfluse glauben, was man will. Die Parana ist nur eine Berwandte des Weeres, nicht die meinige : ich gewinne also und verliere dabei nichts. Mir ist blos um die Bahrheit zu thun. Dies ist der einzige Iweck, wos sir ich schreibe. Man liest die ungereimtesten Marchen von diesem Fluse. So viele Irrthamer lassen sich nicht mit weuigen Worten widerlegen. Ich wollte daber lieber veitläustig als dunkel werden.

Raum erfcoll ber Rame bes Silberfluffes in Europa, als die Spanier haufenweife in Paraquap liefen, um ad baraus flatt ber erwarteten Reichtbumer ben Bettels Baraquay ift von Chili, Bern und fab ju bolen. Quite umgeben , welche an Gold , Gilber , Edelgefteinen , und anderen Roftbarfeiten einen Ueberfluß haben. Das fic von allen bem ta Paraquan nichts finbet, miffen beut in tage nicht nur die Eingebohrnen, fondern auch bie Dan marbe etwas finden, wenn man Kremben. nachlichte, michte vielleicht jemand einwenden. Anch bas ift mir nicht im geringften mabriceinlich. 36 fenne Spanier, welchen es weder an Ropf, noch an Spurfraft mangelt, die Schate, wenn in dem Schoof ber Erbe melde verborgen lagen, auszufparen, und wenn ich mit ben Ansbrud erlauben barf, ju mittern. Beil man alfe bisher Gold und Gilber theils gar nicht, und theils vergebene gefucht bat, fo bin ich fest ber Deinung, bak sar feines vorhanden fenn mife. Je langer id mich in Baraquan aufhielt, burd befto mehrere Beweife und Erfahrumen wurde ich in meiner Deinung beftarfet. Bie

· philipping

pielmal bab ich nicht aber bie unwiffenben ober gegen und Abeigefinnten Schriftstellern gelacht, welche Baraquan ju einer Aundgrube von Gold und Gilber tranmten, ba wir boch in Diefer Proving burch fo viele Jahre weiter nichts als Sols und Roth ju Sefict befommen baben. manchen Orten glaubte man Spuren von Metallen ju entbeden, affein die Spanier, die fie auffucten, bereicherten fic dadurch fo wenig , daß fie babet ibr eigenes Bermseen einbaften. 3d werde bier alles aufrichtig ergablen, was mir noch von ihren miglungenen Berfuchen, und laderlichen Meinungen beifallt. In ber Stadt G. Jafob de Storea babe ich einen vormals febr reichen Raufmann gefannt, melder bamals gang verarmet war , und in ber Saffnung recht viele Schate ju erwerben alle feine Bemubungen und fein ganges Bermogen jur Entdedung ber Gold und Gile berminen verwendet batte. Er miethete Leute, welche er ausschiefte biefelbe aufzusuden. Es mangelte aud nicht an feilen Menfchen , welche ibm gulbene Berae vorfbleacis. Er fetbft unternahm eine febr foftfpielige und weite Meife an bem Stattbalter von Enfumann, um bon ibm bie Erlaubnif an feinem Borbaben ju erbalten. Er bingte fic Arbeiteleute , und foaffie fic einigemale Danitbiere . Broviant, und alles jum Bergban erforderliches Bertgerath mit vielen Roften an, obne feine Abfichten im geringe ften ju erreichen, außer, baf er fein wirfliches Bermagen Dabet jufegte, und bes von ben Bergmerten erwarteten nie Co warb er arm, und bas Darchen anfictia murbe. der gangen Stadt. Dit ber außerften Sefchaftigfeit bradte er nichts in Stande. Gelbft feine vielen miffungenen Berfuche medten ibn nicht fing. Er wußte, das 80 Deilen von G. Jafob ein Ort vom Gifen den Ramen Er befiebt in einer febr groffen und fruchtbaren Chene. In ben naben Balbern ift Ueberfiuf an bem bas ften Bacht und Donig. Die Spanier fanten beswenen

baufenweife dabin es ju fammeln. In ber gangen Ges neud giebt es teinen Stein. Muf dem BBajen finden fich irgende wo ein Tifch und ein Blod eines Baumes, welche wie Gifen ausseben; beim Sonnenschein aber wie Silber bligen. Run glaubte ber gute Mann am Ziele feiner Bunfche gut fennt denn er zweifelte nicht mibr, bag es bier filberhaltis ges Gifen gabe ; indeffen bie ubrigen in die Kauft lachten. Er brach baftig ein Stud von biefem Detall ab, und gab es in ber Stadt einem Eifenarbeiter jum einschmelgen. Die Spanier , welche babei jugegen maren, marfen unvermerft einige Gilbermangen in ben Comeltofen. Da er alfo eine, aus bem gefundenen Gifen und Gilber vermengte Daffe aus dem Comelgtiegel fliegen fab, jauchte er vot Freuden , daß nun fein Gluck gemacht mare. Alle abet feine Gefährten feiner Leichtglaubigfeit ju fvotten , und ibn Defibalb auszuflatiden anfiengen, fnirschte er vor Born, und flieg wider die Urbeber des Betrugs die graulichften Drobungen aus. Uebrigens berficherte mir ber europate fche Somied, bag er biefes unbefannte Detall forgfaltig im Reuer probiret babe. Diefer Probirung gufolge mar es eine Mrt gang fproden und wie Glas gerbrechlichen Gifens welches, weil es fich folechterdienge nicht bearbeiten , noch bammern laft, ju feinem Gebrauch bienet. Es dachte auch tein Menich mehr baran biefem Detall nachjugraben. Diefer Erzählung finge ich noch eine anbere bei.

Bu Korduba in Tukuman gerieth einst das Saukwes fen eines Raufmannes in einen ganzlichen Berfall. Seis ne Umstande zu verbessern, entsagte er dem Sandel, und trieb die Arznepkunst, die er nie recht gelernet batte. Diese Standesveränderungen der Europäer in Amerika find nichts seltenes. Schiffleute, und entlaufene Soldaten, bekommen, so lang sie bei einem Dandwerk bleiben, es mag noch so einträglich sepn, in Paraquan keine Weis ber. Dier wird unn auf der Sielle Rath geschaffet. Sie

verlegen fich auf ben Sandel, und eroffnen eine Rrambude mit Rafe , Deffern , Madeln , Scheeren , leinenen und mole lenen Sonupfindern und einigen Rlafchen Brandmein. Rnu beifen fie Rauffente, geboren jum Abel, fcagen fic beffer als gemeine Leute, und tonnen nun ju Depraiben und phe riafeitlichen Bedienungen gelangen. Sind fie banonerout, fo werden fie Mediziner. Das gefdiebt alle Lage. Der in Europa taum einen Bart fceren, jur Aber laffen, Ragel fcneie ben, Schröpfen, Elpftiere geben, oder ein Pflafter aufe Areichen Tann, macht jenfeits bes Deeres in Paraquay einen Dopporrates, und bringt vorsund nachmitten nach Gutbans fen ungeabudet die Rranten um. Sie lagen fich ju Mergten, and find gefahrlicher als die Deft. Bon biefem Gelichter fcbien mir der Bartholomans gewesen ju fenn, von bem ich bier rebe. Da er aber bemertte, baf ibm bie Rrantbeiten und bas Sterben anderer nichts eintrugen, und er noch außerdem son allen geffretet murbe, auberte er feine Lebensart, uns eab bie Debigin auf. Run nahm er feine Buflucht ju beit Bergmerten, als jur legten Mushilfe. Es batte fic bas sumal ein Berücht verbfeitet, als ob die Bebirge von Rors buba Gold fubrien. Er miethete fich daber, nachdein er Das Urtbeil ber Sadverftanbigen barüber eingeholet, und Don bem toniglichen Statthalter Die Erlaubnig baju erbalten batte, Leute jum Graben , und borgte ju ihrem Unterbalte Bich aus. Er mublte eine Reitlang in ber Erbe berum obne Erfolg; aber mit einem außerordentlichen Schaden und unglaublichen Aufwand, weil er Sols und Baffer auf viele Deilen weit babinbringen laffen mußte. Setne angehaufte Souldenlaft, die er in der hoffnung Gold ju finden fic aufbardete, diente allen jur Lebre, baf auf der Dberfidche ber Erbe mehr Gold ju finden ift, als in ben unterirrdifden Doblen des Gebirges von Rorduba. machte fich meines Wiffens fein Denfc mehr nach iben Aber biefe vor gegebene Goldminen ber. Gine Sage, aber Dielleicht nur eine Gage erbalt fic noch unter ben gemeinen **Spar** 

Spaniern, bag bie Indianer einft vor der Anfunft der Spanier aus dem Gebirge um Rioja berum Gold ausgegraben batten. Allein alle Bemubungen der Spanier , welche Diefem eblen Detalle nachfparten, waren bisber immer fruchties. Das man in dem Gebirge bei Montevideo ju unferen Beiten Goldtbeilden entbedt babe , verficherte mir felbft ber Statthalter von Buenos Antes Andonacgui in Aufange des Jahres 1749, als ich bei ihm fpeis fete. Dan berichtete auch die Entbedung nach Dofe Das brit, allein weder ber Dof, noch Privatlente wollten fich an die Bearbeitung biefer Berge magen, weil man fich menig bavon verfprach, und vielleicht auf Die gange Sache nichts bielt. Bemand hatte auch ausgestreut, als ob man in dern fleinen Rlagden Rofario, welches nabe bei ber Stadt Montevideo vorbeiflieft, einige Amethyften gefunden batte. Reines Erachtens mafen es entweder blos unachte, oder andersmobergebrachte gewefen fenn, bem man weiß nicht , daß noch von jemanden bergleichen Steine in diefem Ringe maren aufgefucht morben.

Die erften spanischen Ankömmlinge hoften in der Provinz Quayra, welche am meisten gegen Rorden liegt, gegen
Often aber an Brasilien flost, und von der Parana durchftrömet wird, Gold, Silber und Edelgesteine die Renge anzutreffen. Sie schienen vergessen zu haben, daß nicht alles,
was gläuzt, Gold oder Diamant ist. An dem User der
Parana hat man einmal Steine gefunden, welche man
Cocoa do mina neunt. Sie sind manchmal rund, und
manchmal epformig. Ihre Oberstäche ist wie bei gemeis
nen Steinen rand und hart, und von einer dunklen Farbe.
An Größe gleichen sie einem Granatapfel, zuweisen auch
dem Ropf eines Menschen. Unter ihrer Schaale schließen
sie eine Meuge kleiver, vielsärbiger, und, nach dem Urtheis
te der Richtlenner, kostbarer Steinschen ein. Diese glaubten auf ihnen bald belles Erystall, bald Amethysie, Smas

raaben ic. in feben, allein ibre Mugen taufchten fie. Renner fchaten felbe ben bobmifchen Steinen gleich. Diefe mit ben fleinen Steinen beschwängerten Cocos de mina follen mit einem jammerlichen Rnall gleich einem Ranonens fouge gerplaten, fobald ibre foftbare Arnot reit ift. Dies fe Gestalt und Eigenschaften leget ihnen bas gemeine Bolf bei , mit welchem Rechte weiß ich nicht : benn mir felbft ift auf meinen langwierigen Reifen , Die ich burch einen groffen Theil von Baraquay , und besonbers an dem Ufer ber Parana gethan babe, wie mohl ich mich Aberall febt aufmertfam umfab, tein folder Stein ju Geficht getome Dag die Cocos de mina in anderen amerifanis men. fden Brovingen, mo es adte Chelgefteine giebt, einen Berth baben mogen, ftelle ich nicht in Abrede; aber ich langue inverfictlich, bag fich noch jemals ein Varaquaper bavon bereichert babe. Biele baben vielmehr bei ihrem Glauben an diefe unachten Ebelfteine, und der Doffnung bes Gewinns, bie fie barauf grunbeten, ihr ganges Bermogen eingebuget, wie man bafelbft allgemein weil. Die vormaligen Stabte in Quapra Xerez, la Ciudad Real. und la Villa Rica, welche einft fur die Quellen ber Reiche thamer und des Golds und Gilbers gehalten murben , maren ber Sammelplat ber Durfrigfeit, und bes Elendes. Der brennende Durft nach Golb, wie viele taufend Euros påer bat er nicht in Baraquan um ihren Berfiant gebracht ! Dief in ihrer Geele hat die Meinung unausrottbare Burgela gefclagen, bag Paraquap Schate befite, aber bisber in bem Schoofe ber Erde verborgen gehalten babe. Stephan de Avila Stattbalter von Buenos Apres foilberte Paraquap im 3. 1637 in einem Schreiben an ben Ronia als ein gold . und filberreiches Land. Chen diefer Meinung war auch Ruiz Diaz Melgerejo ber Erbauer ber Stadt Villa rica. Allein Emanuel de Frias Tochter. mann des Ruiz und nachmals Statthalter berichtete au

ben König, daß Ruiz nach allem möglichen Rachsuchen keine Spur von einem Metalle habe entbeden können, und daß diesenigen, welche dem Madriterhose vorspiegelten, als ob es in Quayra Bergwerke gebe, aus einem tödtlichen Dasse gegen die Jesuiten blos denselben Reider zu erwesten zur Absicht hatten. Solche Menschen verdienten als Berlaumder keinen Glauben, und könnten überhaupt nicht als Zeugen gelten. Die Stadt Villa rica (die reiche Stadt) war uur dem Namen nach, oder in Erwartung ihrer Schäfe reich, in der That niemals.

Da bie Spanier in Paraquay, bas fie ju gufe aus. giengen, und mit Augen faben, nirgends Gold . oder Silberminen enthedten, fo machten fie andern und fic felbft meiß, bag fich biefe auf dem Grund und Boben ber Quaranier, welche bie Jesuiten in ber Religion unterrichs teten , befinden mußten. Diefe grundlofe Duthmaffung ift die Queffe, worans fo viele Berlaumbungen und Las gen wiber uns gefloffen find. Birtlich wnrben felbe, weil bas Ralide, nach ber Bemertang eines Beltweisen, oft mabricheinlicher als die Babrbeit felbst ausficht, von Dielen geglaubt , welche die Berlaumber hatten bestrafen , wenigstens im Baume balten follen. Der Bof von Das brit fanbte einft , nicht nur bie Bunfche ber Jefuiten, fonbern auch ihre Bitte ju erfullen , Leute aus , welche alle Spuren eines Bergwertes genau untersuchen follten. Dies fen Ausspurern murbe nun in einer Stadt ein entlauffes ner Quaranier jum Begweifer mitgegeben, ein Dann bon einem loderen Charafter und feilen Gemiffen. nem Feinde der Jefuiten durch Gefchente und Berbeifungen bestoden gab ber Schurfe por, bie Goldgruben ber Quaranter fenn in der Segend um ben Rleden Conception am Ufer des Uruquan. Er fenne biefen Ort febr gut, ale lein derfelbe fen wie eine Reftung mit Schangen , Ranos nen und einer jagfreichen Befagung verfeben. Dortbin N 2 aiena

gieng alfo ber Bug. Die Reifegefellicaft war nur noch wenige Reilen won ben geraburten Golbminen meg. ber inbianifche Betruger aus Furcht vor ber Strafe, Die ibm Die Luge, welche in furjeih entbedfet merben follte, que giebn murbe, bei ber Racht entfioh. In bem Bleden Yapeyù ließ ibn unfer Difionar felbft ergreifen, folieften. und unter einer binlanglichen Bebedung treulich und unverweilt an bie Spanier abliefern, benen er entfloben war. Der Betrug in Anfebung ber erbichteten Goldminen und R flungswerfe mar nun offenbar. Das Marchen und bie Berlaumbung ftanden in ihrer Blofe ba. Die Spanier untersuchten alle Ede und Binfel. Die Folge bavon mar, bak fie einmutbig und öffentlich eingeftanben, weder ein Detall vorhanden ift, noch, nach ber nathrlichen Lage ber Proving ju urtheilen, bafelbft erzeugt ober vermus thet werden tonne. Dem Indianer tam feine Untrene theuer ju fleben. Die Spanier, welche die Befuiten fa gerlaftert batten, lief ber Ronig als Berlaumber, ibrer Gue ter und Ehre auf immer verluftig und ju allen toniglie den Dienften unfabig erflaren. Die Strenge Diefes los nigliden Musfpruchs foredte imar bie Comaber jurud? ober Die laderliche Meinung von ben Gold - und Gilberminen bei ben Quaraniern verler baburd fo wenig von ibrem Unfeben, bat fie fich fogar auf die leichtglaubigeren Enropaer berüberpflauste. Eben biefen Brrtbum begten and einft die Bortugiefen in Brafilien, unfern Diffionaren an bem Wing Uruquen bas Mafinnen thaten: Ueberall, wo ibr bintrettet, trettet thr auf Gold. Blos bie Soffnung Gold in erbafchen mar ber Beweggrund des befannten Statthalters von Rio. Janeiro in Brafilien Gomez Freyre de Andrade, mes rum er bem Dofe von Liffabon bie Rolonie S. Sakrament um bie 7 Rieden am Urnquan in vertouiden aurieth. Diefe mollten die Spanier , nachdem fie , wie ich oben gejagt bibe, die 32,000 Quaranier berausgetrieben bate

ten, wirklich, bem Bergleiche gemäß, an die Portugiesen abergeben; allein die letteren nahmen sie nicht an. Unter anderen Ursachen dieser Weigerung gab man in Paraquap auch folgende an, daß die Portugiesen, welche während des Arieges die Länderepen am Uruquap genam in Augenschein genommen, und kennen gelernet hatten, keine Spur einer Golds oder Gilbermine auffinden konnten, da, wo sie sich vorber durch blosse Muthmassungen getäuscht goldene Berge hingetraumet hatten,

Dft babe ich aber bie Gpanier gelacht, welche gue weilen ju uns in die Rleden ber Quaranier tamen. gemeinften Steine, bie ibnen auf bem Bege aufftiegen . boben fie forgfaltig und mit einer inneren Brende auf , und trugen fie nach Berichiebenheit ihrer garbe balb als Smaraaden , bald als Amethoken, ober auch als Rubinen mit fich fort. 3ch fagte ibnen oft, diefe fonderbar ausfebenben aber bennoch gemeinen Steine fanden fic an den Geftge ben ber gluge und auf ben Straffen fo banfig, bag' man nicht nur Soiffe, fonbern aud gange Alotten bamit bes Allein diefes machte guf fie feinen Ginbrud. laden fonnte. Sie blieben babei , daß alles, mas fie bei ben Quaraniern fanden , Gold oder Cbelgeftein fenn mafe. Bon Golde fomieben und Juwelenbandlern mingen fie jammerlich ausgezischt worden fenn. Legt aber bie Ginbilbungefraft nicht poem Spielmerte ber Rinder einen Werth bei ? Diamanten, wovon in gang Baragnay feiner ift , bat bie Bers liumbung und ber eingewurzelte Dag gegen die Jefuiten dem Lande ber Quaranier fo baufig angebichtet, bag felbft die öffentlichen Zeitungen baburch hintergangen murben. In einem folden Blatt (Gazeta de Madrid) las ich einft unter der Aufschrift: London: Dan schreibt aus Brafilien , das die Jesuiten in Paraanan ibre Diamanten. gruben ju einem Grad ber Bollommenbeit gebracht bas ben, daß in befürchten fieht, die brafilianifden Diamanten

werben im Breife fallen. Diefet Blatt gab ich bem Ctatte balter von Bargaugy Rarl Morphi ans Jerland, ber fich burch feine Capferteit und Rriegetenntniffe einen groffen Ramen erworben bat , ju lefen , ale er mich einft in S. Er las es laut, und lachte unb argers Yoachim befuchte. te fich wedfelmeife barüber. Die berumftebenben Gnas nier und Offistere, bie in Paraquer gebobren maren, und thr Baterland auf bas genauefte famiten, glaubten, ber Mabriterzeitungeschreiber muße daffelbe in Traume, pher in einem Anfall von Babnwig gefdrieben baben; allein er ift blos von unverschämlen gugnern obne feine Sould bine tergangen morden. Wie fpiget fich meine Reber ibre Ras men berguscheiben ! Es find folche, Die man nicht einen Lage fabig balten follte. 3ch batte mich gern viel Gelb toften laffen, wenn ich nur ein fleines Studden von einem Diamanten batte auftreiben tonnen , um die Glafer aum verschiedenen Gebrauch in der Rirde ju foneiben. ich tounte niemand finben, ber einen vertaufte ober befaße. Ich mußte mich beber flatt beffelben mit einem Riefel bes hieraus fchließe man, was von den Digmantens gnugen. gruben ber Jefniten ju haften fer. Sie baben blos in ben Schriften unferer Berlaumber, und ber Unmiffenben eriftirt, in Parantan ntemals. Saben die Bilben bei ber magallanifchen Meerenge etwas Metall, fo baben fie es aus dem Gebirge von Chili, wo man, wie feberman weiß. Betalle findet. Aber die Proving Chili ift von Baragnan fo febr verfchieden, als Defterreich won bem angrantenden Diefes bat Gold und Gilber in Ueberfiuß, jenes feines von beiden. Die Portugiefen fummeln in Cuyaba. welches unter ben 14. Er. ber mittagigen Breite, und Deni 322 ber Lange liegt , in Matogroßo und in ber S. Rofafchange (la Eftaunda) and verfchiebenen Riugen Goldfand ober Gulbfornerden. Die Spanier Hefen es vor Mitere gefcheben; im letten Rriedensfolns aber beflattige ten fie ben Portugiefen ausbrudlich biefe Frenheit. Denn Die

die lettern behaupteten immer, daß die gemelbeten Landschaften zu Brafilien gehören; die Spanier bingegen rechsuneren sie Magnaquan oder Pern. Daß sich jemals ein Spanier oder Indianer die Mahe gegeben hatte, dergleischen Goldsinserchen aus dem Sand der paraquapischen Baschen her geschen, noch gehört. Doch kann ich nicht bestimmen, ob dieses der Armuth der Bache, oder der Trägbeit der Paraquaper zugeschrieben werden maße; denn an den Portugiesen haben wir allemal in Amerika mehr Thatigkeit, aber auch mehr Habsucht bemerket, welches kein Spanier längnen wird.

Bur Befidtfigung alles beffen, was ich icher biefe Paterte geschrieben babe, fdeint mir von einem befonderem Sewichte bas Beugnig bes berabmten Bougainville gu fen, welcher, wiewohl er feine Rachrichten von Baraquap von Reinden unferer Bekufchaft, wenigstens von fole den , Die wir ju furchten Urfache batten , erhielt , dennco ohne Bedenten fren und unverbolen berauslagt . das diese Broving weder Gold noch Silber hervorbringe. Da er fo viele theils unrichtige, theils fur uns unrabmliche Dinge, fo wie man fie ihm weiß machte, nieberfchrieb, fo procifie ich nicht, bag er auch unferer Bold . und Sitherebern murbe ermabnt baben, menn er bavon nur im geringften Wind gehabt batte. Sein Stillfcweigen muß in Diefein Buntte meine Lefer wehr abergeugen, aleich mit allen Rauften ber Beredfamfeit than tonfte. Diergu fommt noch ein anderer; eben fo muimftollicher Beweiß, ber auch bem ftumpfiten Biritanb einleuchten muß. Geit bem Jabr 1767 find die Jofutten von ihren für die Indianer erbanten , und unterhaltenen Bleden , Rollegien , und Deperepen weg, und in dans Europa serffreuet. Miles fourde der Billibr , den Augen und Sanden ber Spanier aberlaffen. Dreigebn Jahre find bereits nach unferer Abreife verflog, fen. Gabe es nun barinn irgend eine Golomine, ober X 5 Ebel.

Ebelgefieine , fo murben felbe mabrhaftig ihren fcarffichtigen Mugen nicht entgangen, fonbern von bundert Beitungse fcbreibern in ber Belt auspofaunet worden fevn. bis ist bat man teine Gulbe von Baragnap verbreitet. Ich wenigstens, ber ich fleißig allerlei Zeitungen lefe, babe bis auf biefe Stunde nicht bas Gerinafte bas won weder gelefen noch gehort. Dich wundert auch nicht, Daß fo viele, Die auf unfer Bermdgen gelauert, und uns fere Ebre gefcandet baben , auch nach unferer Eutfernung nichts fanden : aber das wundert mich , baf fich tein Chrvergeffener gefunden bat, der uns fo was nachfagte, nache dem man und noch in unferer Abmefenheit fo viel Uebels theile aus Irrthum, und theils ans Reib aufgebarbet bat. Um meine Lefer von meiner Aufrichtigfeit ju abere führen, werbe ich benfelben alles getrenlich mittbeilen. was mir von Baraquan's Brobuften befannt ift. wird nicht obne ju lachen innen werben, welche Schate Die Ratur bier vergrub.

Gegen bas Ende bes vorigen Jahrhundarts brachte ber P. Matou Gepp aus Eprol ein altvaterifder, aber rechtichaffener, und in ber Dufit treffic bewanderter Mann, ber fich befonders um die Quaranter verdient gemacht bat, aus ben Steinen Ytacuru, welche in ben Relbern allentbalben berumliegen, mittelft bes beftigften 24 Stunden in einem fortunterhaltenen Reners etwas Eis fen beraus. Allein Beinabe niemand machte es ibm nacht benn bas bischen Gifen erfette bei weiten bie außerorbentlis de Dabe und bas viele Soly nicht, bas man barauf Dertoenben mußte. Diefe Steine find aus ben fleinften Steinden jufammgefest, buntelbraun und mit fowarjen Bunte ten befprengt. In unferen Beiten murbe etwas mehr Eis fen auf franifden Schiffen bineingebracht; allein ber Breis deficiben ift noch beut jn Tage entsehlich boch. Gine Art von Begermarktifden ober fowebifden Gifen toftet 4 beutfde Bul

Sulben , aus fpanifchen ober bietavifchen acht. Doch thut ber beffer , welcher um den boppelten Preis eine bistapifche Art faufet, weil fie mehr als zwo nordische ausbauert. Jebem quaranifchen Jungling pflegte ber Jesutt, ber an feinem Geburteorte Pfarrer mar, an bem Tag feiner Erauung, und ben Berbeuratbeten am Reuenfahrstage ein gemeines Tifchmeffer ju verehren. Die Auslage ju biefem Befchenke allein belief fich bober, als die Guropder glan= ben werden, weil die meiften Fleden bei 4000 Einwohner, einige aber auch feche bie fieben taufent gablten. Ruaben und Daboden ichneiben fich ihr Rinbfleifch mit einem aefvaltenen Robr, ober gerreifen es mit ben Babnen. Diefer groffen Geltenbeit bes Gifens ungeachtet, Sam es nice manden von une in den Sinn, aus den Steinen Ytacuru mit unfäglicher Dabe ihr bischen Gifen berausjupreffen. Biele balten fich berechtiget aus ihren Beobachtungen folicgen ju burfen, daß bie Bebanbe, melde aus berglei den Steinen gebauet fiad, bom Bligfrabl am ofteften berubrt werben : vielleicht meil die verborgenen Eifentheile benfelben angieben. Ein wornehmer Engelauber von vies len Reuntniffen verficherte mir ju Rabir, bag feine Lands: leute, fo oft ein heftiges Ungewitter ausbricht, ihren Beutel, Degen und alles Metall, mas fie bei fich tragen, auf die Seite legen , weil fie glauben , baf ber Donner vom Detalle angejogen werbe. 36 fann ben Engellanbern nicht Unrecht geben , wenn ich mich an bas erinnere, was ich in Amerika felbst bevbachtet babe. Im Aleden 6. Joachim folug einft ber Donner um 3 Uhr Rachmittaat neben meinem Zimmer in ben Ort, wo das fur Die Somiede nothwendige Eifengerath aufbewahtet murbe. Die dadurd entftandene Feuersbrunft mabrete bei 20 Stunden , und legte bas gange Dans bis auf mein Bimmer Die bochften Gebirge bei Rorduba um bas in die Miche. Thal Calamuchita bringen einen buntel afchen sober bef-Er in fagen bleviarbigten Magnet bervor. Als ich in ber 234

Valang einst mit meinen Orbensgenossen dabin geschicket wurde, erzählte man mir, daß der Donner wenige Monate-vorher in die Etsenkammer eingeschlagen hatte, wo man nämlich die Aerte, Sägen, und andere Schmiedzwerfzeuge hinlegte. Alles dieses bekam durch den Donner eine magnetische Krast, so daß es Nadeln, und was sonst noch von Eisen ist, mit Gewalt an sich zog. Diese ist anch sehr begreissich; denn der Donner sammelte sich aus dem in dem dortigen Gebirge mit häusigen Magnetetheilchen geschwängerten Dünsten; und erhielt dadurch magnetische Eigenschaften. Diese sollen auch anderen Blispstrahlen in Europa eigen sepn. Ich lasse alles das der Untersuchung der Ratursorscher über.

In den Gebirgen von Rorduba grabt man juweilen den Talco aus, welcher auf latein Lapis specularis, ober Lunaris, auf griechisch Apholelenum sber Selebites, auf bentich aber grauenglas beift. Um mit einem Deffer feine Dautchen von einander ablofen ju touven, man ibn in Boffer einweichen. Bei einem magigen Reuer nimmt er die Weiche bes Bapiers, und die Karbe bes Sils Man foneibet Bilber , und andere Figuren baraus um arme Rirchen bamit auszuzieren, vielen Blattden, welche man von biefem Steine abicalet, findet man wenig gang reine und burchfichtige; Die meiften haben theils fdwarje, theils buntelbranne Bledchen. Die befferen braucht man ju Renftern und Laternen flatt bes Glafes, welches im 3. 1748, als ich in Paraquap tam, ankerft felten, und theuer mar. In den vornebme fien Rollegien ber Broving, und ben fleden ber Quaranier fant ich nicht ein einziges Glasfenfter. Alle Leute mache ten fich ihre Kenfter aus Talco (welches aber wegen feiner Celtenbeit nicht febr oft gefdab) Bapier ober Leinmand. Mein fie muften , weil feber Regen ober beftiger Wind baffelbe einreift , beftanbig baran flicen: In ben letten Jabo

Jahren aber , ba ich mich in Paraquay aufhielt , ward eine Denge Glas auf fpanifden Schiffen bineingeführt; fo das der Breis deffelben um ein beträchtliches fiel, und die meiften Rirden mit Glasfenftern verfeben werben fonnten'. Begen Mittag haben die Rirchen ftatt bes Glafes einen Stein, welcher wie Alabafter ausfieht, bart, weiß und ermas durchfichtig ift. Dan lagt ibn mit wielen Roften aus Bern bringen. Denn ba ber Gudwind im mittagigen Amerita mit einer Ausgelaffenbeit ohne Bleichen tobt, fo liegt auf einen Stoß beffelben alles, mas glafern ift, in Er wirft gange Saufer um, jerfplittert bie Damptmaften der größten Schiffe, und reift himmelbobe Cebern aus ber Burgel aus. Ralffiein findet man fonft in Baraquay überall, bei ben Quaraniern und Abiponern aber feinen eineigen. Go trift man auch an ben Ufern bes Baraquan und anderer Rlufe allenthalben Gnos an. Quaranier hingegen, melde von diefen Ufern etwas weis ter weg find, brennen aus ben Dufcheln und Schneckens banfern Ralf, und weißen fic bamit, ober mit einer Rreibe, welche von ihnen Tobaty genennet wird, und ber Erbe von Eripolis abulich ift , ihre Bande. Da es mir auch daran in den von mir erbauten Fleden u. l. Fran vom b. Rofenfrant und &. Rarvius mangelte, fo nabm ich Afche, mifchte fie mit Dofenblut, und frich bamit meine Dutte und Die Rirche an, bamit nicht bie Banbe, welche von Sols, Robr , Leimen , und Dofenmift jufammengefnettet maren , bas Muae beleidigten. Un dem Gestade des Tebiquary bes aroferen fab ich einft gefprengten fcmarten Darmor. ber aber eben nicht viel Raum einnahm. Db fonft noch Marmor , ober andere großere Steine unter ber Erbe v rborgen liegen, ift mir nicht befaunt. Dag fich Doly, Robre, und Beine nicht nur in bem gluß Parana, fondern auch in den Baldern und Saiden verfteinern, babe ich sben gefagt, und felbit gefeben. Doch macht man bavog teis

de la constante

nen Gebrauch, auch fchaset man felbe nicht fo boch wie in Europa, weil fie bier ju Lande etwas febr gemeines, und alltagliches find. Go febr tommt es überall beim Berth und der Bewunderung der Dinge auf ibre Geltenbeit, und frembe herfunft an. Als ich einft aus dem Rieden S. Joachim burd bie Gegend von Urucutuy eine Reise machte, fo fand ich auf einem fleinen Sugel, ben ich um Die Gegend ju aberfeben mit ben Quaraniern ju guge bes ftiegen batte, auf der Dberfiache der Erde überall Steine von gemeiner Urt, verichiedener Große, aber einerlei Sie aur berumliegen. Sie fellten einen Mund, eine Rafe, und zwen Augen, fur; ein menfchliches Beficht nicht unfenntlich vor. Das Sonderbare biefer Entbedung machte uns anfangs lachen , nachher aber feste fie uns in Ber-Ich zweifelte gar nicht, bag bie Steine munberung. burd die Gewalt des berabgefallenen Regens alfo ausgebobs let worden find. - Woruber ich mich aber wunderte, war, bag fie gerade baburd die Gefialt eines meufchlichen Ges Achts augenommen baben, welches ich fonft nirgends, als an diefem Orte beobachiete. Spaleich fcoorften Die Indianer bemfelben einen Ramen, und nannten ihn Ytà robà, Rothe, fcmarje, feuerträchtige, folglich Sefictsfleine. aute Alintenfleine find besonders am Uraquan febr baufig. Allein man bat feine Werfzeuge fie ju fpalten, und fur Rlinten jurecht ju machen. Db Baraquap aud Mlaun, Schwefel und Quedfilber bervorbringe, weiß ich nicht. Salpeter ichieft auf vetichiedenen Relbern febr baufig an, besonders, wo es Valinbaume von ber Art der Caranday" giebt. Das von ibren Blattern berabfallende Regenmaffer fcheint wegen der darauf angenommenen Salgigfeit der Saame bes Salveters zu feun. In einigen Geen fetet fic bei anbaltender Erocfenbeit Salg gufammen. beren Orten wird aus bem gesammelten Saipeter in irre benen Topfen Saly gefochet. In bem Lande ber Quaranter giebt es gar teines, fonbern baffelbe mus von ben Pole:

Rolonien der Spanier sehr weit und mit groffen Rosten dabin gebracht werden Die Schildkroten, wovon in den Flüßen, Bachen, und bei den Ebiquiten auch in den Waldern alles voll ist, find nicht von der Art derfenigen, deren Schäns bei den Europäern einen so groffen Werth hat, und verarbeitet wird. Spanische Robre, wie sie die Dentschen, oder indianische, wie sie die Spanier nennen, und welche zu Stöcken gebraucht werden, kennt man in Paraquap nicht, ob man gleich daselbst Robre von verschiedener Bestalt und Größe hat.

Mber woju bie Erjablungen aller biefer Rleinigfeiten? Blos um meine Lefer von meiner Aufrichtigleit , und Begierde alles javiufagen, mas Baraquan erzeugt, ju über-Unvernunft, ober Unverschamtheit marbe es verratben, wenn man mir als einem Augenzeugen weniger Glanben beimeffen wollte, als ben elenden Brochuren, beren Berfaffer theils aus Unwiffenheit, und theils aus anderen Urfachen Paraquan jum Magazin von Gold, Gilber und Chelgesteinen lugen. Biele baben fich geteret, Die felbft in Baraquan von Baraquan gefdrieben baben. Sie eignen diefem Lande Schate au , nicht weil fie Die Droving mirflich befitt, fondern weil fie felbe in bas von Mineralien gant entblifte Land bineingetraumet baben. Gin Blinder traum. te, er febe, fagt ein fpanifches Sprichwort, und er traumte, was et manschte. El ciego Sonaba, que veia, y' sonaba lo, que queria. Sierunter ift Martin del Barco Ergbiakon von Buenos Apres ju jablen, welcher im vrigen Jahrhundert in seinem Gedichte, Argentina y conquista del rio de la plata, nebst anderen Marchen auch folgendes in fpanische Reime gebracht bat , bag name lich ip einem See in der Begend, wo ist die Abiponer fich aufhalten, Edelgesteine erzeugt murden. 3ch habe bie alteften, erfahrenften, und redlichften unter ben Indianern , bie bort herum gebohren maren, und viele Jahre in diefen Gegen !

Gegenden gewohnt battem bieruber befragt. Auch fie autworteten mir einftimmig, daß fie ju ihrem leben feine Edelgefteine gefeben, auch von ibren Batern nie fo mas geboret batten. Da biefe Bilben, um fich ju fcmuden, Dals, Arme und Waden, mit Glasfugeln, die aus Euros pa bineinkommen, andern Scheibchen, Die fie fich aus ben Schnedenbanfern bereiten, ben Saamenforvern von allerlei Arudten , Rugen , Rlauen von Bogeln und anderen folden Spielmerten taglich behangen, fo murben fie ohne Breifel ir it eben fo brennendem Berlangen nach den Ebelgefteinen gegeist baben , weil fie von Ratur bellleuchtend find , went fie ibnen unter die Angen, oder unter die bande gefommen Bir rechnen baber biefen ebelgefteinetrachtigen maren. See ohne Bebenten in die Rlaffe ber Birugespinfte ; benn aus ber Rlaffe ber Gefchichten ift er fcon lange von ale len Bernunftigen ausgemerget worden. Bie lappifd abet. glaubifd, und bumm argwohnifd felbft die Ginmobnet in Unfebung alles beffen, mas wie Metall ausfab, gemefen find , tann man aus ben Worten bes B. Rifolaus Duran. welcher, nachdem er els Brovingial die nenen Aleden bet Quaranter in Quayra (fie find ist alle portugiefich) bes reiset hatte, als ein Augenzeuge folgendes erzählet : Dort, fagt et, siebt man einen ungeheueren Selfen, von welchem fich das Geracht bis ju uns verbreitet hat, und den man im entgegengefeiten Verftande den armen nenner; weil ibn alle fur die reiche fte Goldgrube balten, und ibn beinabe gang aus diefem ATetalle besteben laffen. Diefer fels siebt recht abentheuerlich aus, bat allerlei garben, und fchimmert fo febr, daß er die Sonnenftrablen wie ein Spiegel guruck wirft : Daber ibn anch alle Startbalter und Soldaren in Diefen Begenden für ein febr fostbares Merall balten. Gie zeigen ein außerordentliches Verlangen diefen Reifen aufe ausuchen; allein die Lurche umzukommen, oder 30

zu verirren, schrecket sie von der Ausführung ab. besonders von der Seit an, da 30 Ballas (aus zweenen Babnen gufammgefeigte Sabrzeuge) welche in der Absicht den Goldberg aufzusuchen ausfuhren, 30 Grunde gegangen sind. Da meine Reise bet demfelben vorbei gieng, fo unterfucte ich, was an der Sache ware; allein ich fand weiter nichts als einen bloffen Stein, welcher von dem Sand, den der Wind aus dem fluß binaufweht, alfo abs nefdliffen, und geglattet ift, daß et einem Glas abnlicher fiebt als einem Stein. Und diefes pflent der Ausgang menschlicher Soffnungen zu fepn. So fcpreibt Ritolaus Duran in Den jahrlichen Berichten von Baraquan vom 3. 1626 u. f. (92. G. der Untwerper Ausgabe). Daß fich bie Sache fo verhalte, zweifle ich gar nicht. Denn bas Gebiet von Quayra, mo ber beruffene, aber ift bereits in Digfredit berabgefuntene Bels ift , bas ben feit vielen Jahren Die Bortugiefen inne, melde, gleiche wie fie von Ratur icharffichtig , unerfchroden , und jur Ertragung ber Beichwerlichkeiten abgebartet find, bieber nichts unversucht gelaffen haben, die verborgenen Detalle ju entbeden und ju benugen. Enthielte alfo ber Rels aus Ber ben Steinen , auch noch Roftbarfeiten in feinem Goosfe, fo batten fie ibn langft umgefebrt, und geplundert-Allein bis itt weiß man bavon noch nichts. Der batte wohl dem benachbarten Paraquan, mas in Brafilien vorgieng, verborgen bleiben fonnen ?

Die Spanier bedienen sich in ihren Sausern meistens silberner Gefäße; das Gerath der meisten Rirchen ist gleiche salls von Sitber. In den quaran ischen Rolonien sind micht nur die Altare, sondern auch das Plasond ofters vergoldet. Ich laune dieses alles nicht. Allein dieses Gold und Silber ist kein paraquanisches Produkt, sondern ein Erzeugnis von Peru und Spili. Die Quaranier gies

ten fich sowohl fur ibre ale auch ber Spanier Rirchen arode Bloden von Erit. Allein fie brauchen bain Erit auf In gang Paraquan wird weber im Ramen bes Ronigs noch eines andern eine Dange geschlagen. wurde ber bosbafte und thorichte Betruger, welcher im Ramen bes Ritolans als bes erbichteten Ronias von Baraquan Mamen anspragete, bie aber eigentlich in Quito ju Saufe waren, von allen vernunftigeren Europäern mit Recht aus-Rur Unwiffenden, beren Ropf eben fo feicht, als ibr baf gegen uns groß mar, tonnte er fomas auf Cinige Stabte ausgenommen, welche mit euro paifden Schiffen , ober ben benachbarten Bernanera Sanbel treiben, bebient man fic in Baraquap bes gemangten Deffen Stelle vertritt der Laufch wie Geldes febr wenig. Pferbe, Maulthiere, Ochfen und Schaafe, bei den Alten. Lobact, Baumwoll, paraquapifder Thee, Buder, Gali, allerhand Setreibarten , Relo - und Baumfrachte , Thierbaute ze. find fatt bes Ge bes , wodurch man fich alle Be burfnige einhandelt , ben Bifchofen , Pfarrern , und fonigl. Stattbaltern ibren idbelichen Gebalt ausgeblet, und bit Steuern abtragt. Dauptfächlich gilt bieg von ber Stadt Mflumtion. Alles, mas die Matur bafelbft hervorbringt, hat einen von der Obrigfeit festgefetten Preis; welchen bie Raufenden und Berfaufenden genau wiffen und beobs Dat eine fpanifche Frau Unichlittfergen nothig, fe giebt fle ihrer Schwarzen einen Rorb mit einer Portion Baumwoll, Tobad, paraquapifchem Thee, Buder und Cali Bon biefen nimmt nun bie, welche Die Rergen vermit. fauft, beraus, was ihr beliebt, aber nach ben bestehenden Befegen bes Breifes. Dier ift nun amifchen dem Raufer und Berkaufer nichts ju banbeln. In ben wenigen Stadten, wo man fich bes Belbes bedienet, find nur breperlei Silbermangen gang und gabe , namlich ein polo fuerte, pelo de Plata, ober patacón, melder ein Ronventions tba.

thaler ober unfrige zween Gulben beträgt, ein Real de placa, und ein medio real de plata. Der erfte gilt 5 dentice Grafchen, der andere fieben und einen haiben Rreuger. Gold - oder Rupfermange fieht man bafelbft feis Die Indianer , welche in ben unferer Anfficht ans ... bertrauren Rieden mobnten, batten gar fein Gelb, fo menig als wir, außer daß in jedem Bleden 14 Silbermungen, Reas len oder Dalbrealen aufbewahret murben; benn biefe Dungen werden nach dem Georauch der fpanifchen Rirche bei einer bffentlichen Erauung von bem Pfarrer bem Grantigam, und bon biefein der Braut als eine Morgengabe bargereichet. Gleich nach der Erauungsedremonie giebt man fie wieder dem Pfarret jurud, bainit er bas nainliche Geld und die namlichen Brautringe wieder bei andern Trauungen an ber Dand habe. Babrend ber 22 Jahre, Die ich mit ben Spaniern und Andianern in Baraquan quaebracht babe, erinnere ich mich nicht, wer follte bas glauben? weber eie ne goldene Dunge, noch fonft etwas goldenes gefeben ju baben, außer bem Ring bes Bifchofs, von bem ich abet auch nicht fagen fann, ob er golden mar; weil die meis ften Bifcofe Ringe von Combad, welches die Spanier dem Golde vorziehn gu tragen pflegen. Bas Tacitus Don dem alten Dentschlande fagt : 3ch fann nicht ents fciden, ob ihnen die Gotter das Gold im Borne oder aus Wohlwollen verfagt haben. Doch be: haupre ich nicht, daß Deutschland gar tein Gold oder Gilber bervorbringe ; benn wer bat es noch unterfucher ? (Sitten ber Deutschen, gter Abiag) paft sau auf Paraquay. Satte bie Ratur auch diefem Lande Gold und Sitber jugetheilt, und bie Runft und Der Rieif felbes entbedet, fo murben Die Spanier ihre gwen mubefeli. sen Gewerbe die Biebjucht, und die Bubereitung bes parae quapifden Thees, melder ibren Radbarn jum Beburfniß ger worden ift, fcon lange haben fahren laffen. Die 3 bias Ber warden jum Bergbau verurtheilet worden feyn, und

Sch daher wider die Religion und die Freundschaft der Spanier, melde immer die Dienstdarkeit jur Folge ges habt hatte, aus allen Rraften gestreubet haben. Wir hatten folglich auch nie fo viele taufend Wilde zu uns ferem Glauben bekehret, also zwar, daß ich den Mangel der Bergwerke, oder ihre Richtentdeckung für eine Wohlschaft der Borsicht, und für ein Glück der Provinz Parasquap halte.

Wenn gleich Paraquan teine Metalle befist, ober menigfiens feine noch barinn entbedet worden find, fo warbe man bennech unrecht baran feyn, wenn man fic Diefe Proving als ein armes und mubfeliges gand por-Sie bat Uiberfluf an allem, mas man jum Unterhalt bes Lebens braucht, und besonders an Bieb von aller Urt. Dan wird nicht leicht ein Land in bet Belt antreffen, worinn so viele und so jablreiche Deerben Ochsen, Pferbe, Maulthiere und Schaafe auf ben Biefen gufammen weibeten. Bon allen biefen Sattungen wurden anfangs in Baraquav bon ben eiften Spaniern. welche babin tamen, nur etwelche Stude gebracht. Sie baben fich aber feit bem theils wegen ber iconen Biefen, und theils weil fie das gange Jahr hindurd Tag und Dacht auf ihrer Beibe bleiben tonnen, ine Unglaubliche ver-Befonders übersteigt der fonelle Anwachs bes Dornviehes alle Begriffe der Europäer. Bor 50 Jahren wimmelte auf bem flachen Lande alles von fo vielen Dofen, Die einem jebem gehörten, der fich felbe queignete, daß fich die Reisenden durch felbe, weil fie fich auf bem Bege binfiellten, und mit ibren Dornern ienen ben Durchgang verwehren wollten, mittelft vorausgefdicter Reuter, eine Deffaung machen laffen mußten. Wan barf fich baber nicht wundern, daß ein ansehnlicher Dofs bajumal burchgangig s Grofden ober einen Real de plata galt, wie man aus den alten Rechnungen erfieht.

Der aus' Bolg prachtig geschnigte Sochaftar ju G. Borgia am Uruquay (ich babe ibn felbft gefeben) foll obe ne Bergoldung 30000 Ochsen gefostet haben. Er war ein Bert ber Quaranter aus bem Fleden Loreto, melde unfer Bruder Prafanelli von Rom ein vortrefflicher Bildhauer in feiner Runft unterrichtet bat. Gin jeder' Spanier , ber feine Deperen vergroßern wollte, mieibete fich fur wenige Ellen Beug , vber Rotton etliche Reuter, welche ibm innerhalb wenig Bochen Rube und Stiere ju jehn taufend und noch mehr, jufammen tries bed. Dan wird vermuthlich miffen wollen, wie die Dofen in Paraquan ausseben; benn ich bin ofters barüber befraget worden. Un Große tommen fie ben ungarifchen gleich, fie find aber ftarter bom Leibe, und bon allerley Rarben. Den Ropf tragen fie wie bie Dirfden mit einem gewiffen wilden Erst aufrecht, auch laufen fie bennabe eben fo fcnell. Wenn die Weis be nicht bey einer lang anhaltenben Trodenbeit ausborret, fo erhalt man bon einem jeben gefchlachteten Dofen außer einer Menge Unschlitt fo viele Bette, baß oft ameen farte Danner felbe nicht megtragen, tonnen. Die Rindfette vertritt in ber Ruche gemeiniglich bie Stelle Des Schmaljes; benn bie Rube werben megen ihrer Bildheit nur febr felten gemolfen. Sie ju jabe men ift ein langmubriges und mabfames Gefchaft, und baber ben tragen Indianern und Spaniern unausfiehlich. Die einheimischen geben nur in Begenwart bes Ralbes, und wenn man ihnen bie Rufe bindet, Dilch. Untertage lagt man fie mit ibren Salbern auf bie Beibes auf ben Abend aber febren fie wieber felbft nach Dans, boch fondert man die Ralber des Rachts, bamit fie ibe nen nicht die Enter austrinten, von ihnen ab. Daber tommt es, bag man in Paraquay von Milch und Rafe unt febr wenig , und vom Butter beynabe gar nichts Ein Fifder und eine Schlachtbant find zwey 63 · **M**dra

Worter, welche der Quaranier nicht keint. Jeder schlachtet sich seine Ochsen nach Belieben. Die Armen kaufen sich hier nicht, wie in Europa, nur einige Plunde Fleisch, sondern ganze Viertheile von Ochsen; aber weistens erhalten sie selbe von den Bermöglicheren umssonst. Auch dem wüthendsten Stier können zween oder drey Jünglinge das Leben nehmen. Einer wirst ihm um die Hinteren Kibe, schneidet ihm hierans eine Sehne ab, springet ihm ans den Rücken, und sicht ihm das nächste, beste Meser in den Racken. So sällt der Ochs auf einen Stich zusammen. Erst jüngsthin habe ich gehöret, das dieser Brauch in Sicilien, wo ihn die Spanier eingesühret haben, noch währe.

. Die Dofenbant, welche vom Rouf bis auf ben Schwant 2 Ellen mift , und von ben Chaniern bas gefes - ober vorschristmäßige Leder (un cuero de ley) genennet wird, faufen bie Sanbelsleute burchaangig fur 6 Bulben unferer Wahrung, da boch ber gange Dos lebendig ben den Spaniera nur auf 4, und ben ben Quaranien gar nur auf zween Gulben ju fieben fomint. bie Dube, welche bie noch roben Saute toften, erbie bet ibren Wreis. Um fie ju trodigen, muß man fie mit bolgernen Rageln auf ber Erde fleifig ausspannen, und in einem bededtem Orte, wo aber die Luft frey burchffreichen fann, damit fie nicht von den Moften angefressen werden, und ihre Saare verlieren, mit aller Borficht aufbemahren. Alle brep, wenigstens alle g Sas ge muß ber Staub ale ber Urfprung ber Motten forge faltig ansgeflopfet werden. Bird Diefe Urbeit einige Monate lang, namlich bis man einige taufend Saute mit einander verfauft, fortgefest, fo balten die fpanifchen Raufer febr viel barauf. Es ift unglaublich mit welchen Runftvortheilen und mit welchem Eleife einige bie' frie foen

fcen Saute, wenn fie etwas farger find, bis jur vers langten Lange von 3 Ellen auseinandergerren. Sie merben aber badurch fo binn als Papier, und bit Leberer tonnen fie nicht brauchen, Ihren Rlagen abinbelfen hat man por nicht gar langer Beit biefes Musbehnen der Baute offentlich verboten. 3ch erftaunte oft , daß bies fee Berbot nicht icon vor bundert Jahren gemacht more den ift. Weil die Spanier ben Leberbandet febr einträglich fanden, fo verfielen fie auf ben rafenden Sebauten, Dofen, fo viel fie nur fonnten, niedergumegeln. Diefer Abficht ließen fie gange Befcmader Renter rechts und links auf ben Wiefen, mo es vom Biebe, bas niemanden gehorte, am meiften wimmelte, berumftreifen. Bon Diefen gemietheten Rentern bat jeder fein befonderes Die einen feten mit ihren burtigen Pferden in eine Deerbe Dofen binein, und fcneiden ihnen mit einet langen Lange, an welcher flatt ber Spife eine fcharfe balbrunde Sichel feftgemacht ift, ben jum Abichtachten bestimmten gusgemachsenen Stieren bie Sehne ber Dinterfuffe ab. Beil fie nun binten muffen, fo werfen ibs nen andere einen Strict um; noch aubere, welche ben porigen auf dem Ruffe folgen , reifen fie jur Erde nieder und tooten fie. Die Uibrigen musen bie Sant ausgieben , an einen bestimmten Ort binbringen , und mit Rageln an den Boben befestigen; endlich auch die Bunge; bie Sette, und bas Unichlitt aus bem geschlachteten Bieb austofen und wegtragen. Das übrige Aleifch , wovon in Europa gange Armeen leben tonnten, bleibt auf bem Kelbe liegen, wo es bernach von Ticgern, Balbbunden und Raben nach und nach aufgezehret wirb, ohne bag durch die Menge biefer Aefer Die Luft jemals angestecket worden, voer eine folche Unftedung ju befürchten mare. Eine einzige folde Erpedition von etlichen Bochen, tragt demjenigen, ber fie auf feine Roften veranstaltet, einige tankno Dofenbaute ein. Beil man biefe Dofenjagb

ein ganzes Jahrhunbert fort

und Riedermegelung ein ganges Jahrbunbert fortfeste. fo murden bie Biefen vollig ausgeleeret. Run giebt es Feine ber berrenlofen und unichligen Gemeinbeerben (Las Vaquerias) mehr. Wer einen Ochsen oder 10000 Dolen fieng, befaß fie mit Recht, und fein Denich feste fich Damiber. Die Dabfichtigen richteten bamals ibr Augenmert blos auf ben gegenwartigen Bemim, ben thuen der Lederhandel einbrachte, und liefen fich baburd fo febr verblenden, daß fie die Rachtheile nicht faben. Die baraus für ihre Rachtommen entstanden find. Blos ber Grofe ber Felber, und ber Fruchtbarfeit bes Erbe reichs muß die groffe Menge Dornvieb, welche fich noch bis jest in ben paraquapifchen Depereven erhalten bat, und in deren Unfebung Europa Paraquay nur beneiden, nie aber erreichen tann, jugefdrieben werben. ben Spaniern noch ist ein Das 4, und bei ben Quas raniern nur 2 Bulden gilt, babe ich anderemo gefagt. Die erften Jahre, die ich bei ihnen mar, murbe einer meiftens fur einen Gulden bingegeben. Da die Anjahl berfelben fich immer verminderte, fo mußten fie naturlich im Preise fleigen. 3ch tenne Spanier, welche bei 100000 Debien auf ihren Menereven idhlen. Der Rleden Yapeyu ju ben b. 3 Konigen befigt bei 500000; S. Michael noch mehr. Dierbei ift aber fein Uiberflug. Um ben Magen von 7,000 Quaraniern (fo viele Einwohner tablt ungefehr biefer Bleden) ausgufüllen, werden taglich menigfens 40 Dofen gefdlachtet, wovon man einem jeden abende eine groffe Portion abreicht. Dierzu reche ne man bie Dofen, melde bon ben Indianern, in bem Rleden ober auf ben Deperenen beimlich abgethan, von ben berumichwarmenden feindfelig gefinnten Wilden erfchlagen , und von den Walbhunden , Tiegern und Warmern, bie fich gemeiniglich an bem Rabel bes Ralbes anseten, aufgezehret merben. Der Aleden Caazapa. welcher unter ber Aufficht ber Rrangisfaner fiebt, ergielet,

ie to foon an einem anderem Ort gefagt habe, in inen Meyerenen jahrlich bei 2000 Ralber. auffahrthepschiff nimmt 30 mandmal auch 4000 ichkabaute nach Europa mit. Wer mag bas Leder on ben taufenden berechnen, welches taglich ju Stricken. aunen, Saufern, Riften , Satteln zc. jum Ginmachen Des araquapifchen Thees, Tobacts, Buders, Getreides, bet Saumwoll, und anderer Dinge vermendet wird. unifche Pobel breitet fich flatt bee Bethe eine Dofenhaut uf die Erbe bes Rachts barauf ruben au um 3ch gibe alles onnen, fo wie alle Megernfflaven thun. iefes einzelnweife' burch, um meine Lefer im Stand ju ten, von ber Denge ber Ochsenbaute auf die Menge es Hornviebes einen Schluß ju machen. Rindfleifc i die poringligfte, tagliche und oft einzige Rabrung ber emeinen Baraquaver. Richt nur allein viele Spanier, mdern auch viele Indianer endigen ihre Tage, ohne ein Brob aus Getreibe jemals gefoftet ju baben. Un vielen Irten mangelt es an einem Getreibeboben, an bem meis ten aber ben Ginmohnern an Gebuld bas Getreide meinfacn und ju mablen. Turlifches Roin, Erdapfel, on aller len Rarbe und Befchmad, Mandiota ( die Buta el eines Bai me ) verschiebene Bohnen, Johannesbrod u.d.g. vienten ibnen marchmal flatt bes Brods und Buderwerfes-Da es ben meiften Baraquapern an biefen Rabrungsmite. ein fehlet, fo muß felbe bas Rindfleifch erfegen, welches uweilen gefotten, meiftens gebratten, und nur febr fele en-gefalzen gegeffen wirb. Bon einer Portion, woran in Europäer erflicfen mufte, mird ein Ameritaner faum. nr Salfte fatt. Ein fleines Ralb bergebrt ein Quaronier n wenigen Stunden. Dicf ift eben fo gewiß, ale es ien Europäern unglaublich vorfommen burfte. Baraquager wird nicht-ans vollem Salfe lachen, wenn r bei dem berühmten Robertson, vermuthlich weil man bu unrecht berichtet bat, in feiner Gefchichte von Umerifa . 6 .

tika liest: Die Amerikaner haben einen schlappen Magen, und menis Eglust. Er batte fagen sollen 3 Sie find unsersättlich gefraßig, und alleit beighungerig. Dvid scheint von den Indianern in Amerika zu reden, da er im 8. B. seiner Berwaudlungen sagt:

hungrigen Schlunde, und in den unermeßlichen Kingeweiden eine rasende Fraßgier. Auf der Stelle sordert er der Erde, der Luft und dem Weere ihre Krzeugnisse ab. Mitten im festliche sten Schmause klage er über Mangel; master sich mit Leckerbischen, und sehnt sich nach neuen. Woran einer Stade, einem ganzen Volke genügte, erklett ihm allein nicht. Seine Freslust wächst, so wie er seinen Wanst anpfropset, n. \*)

Ich glaube bier keinen Dichter zu horen, sondern bie unersättliche Gestäßigkeit der Amerikaner in einem Bilde zu sehen; so tressend ist sie geschstbert. The der Indianer schlasen gebt, sest er sein Fleisch, wenn er eines bat, zum Keuer, damit er es bei seinem Auswachen gebraten flude, und verzehren könne. Seht ihm sein Proviant nicht aus, so wird die Sonne sowohl bei ihrem Aus als Riedergang seine Zähne beschäftiget, und seinen Nund voll sinden, ohne daß ihn der Apetik ie-

<sup>\*)</sup> Vt vero est expulsa quies, surit ardor edendi,
Perque avidas sauces, immensaque viscera regnat.
Nec mora, quod pontus, quod terra, quod educataer,
Poscit et appositis queritur jejunia mensis
Inque epulis epulas quaerit, quodque urbibus esse
Quodque satis poterat populo, non sufficit uni,
Plusque cupit, quo plura suum demittit in alvum. Meshamorphos. 8.

temale verließe. Seinen Antheil Ribfleifch, welches man ibm auf die Reise auf 3 Tage mitgiebt, gehrt er ben erften auf, unbefummert, mavon er Die folgenben lebt. Doch verdient er auch, wenn feine Lebensmittel mebr porbanden find , vor allen Europäern gerabmet , und bemundert ju werden, indem er obne Murren, und gebulbig bungernd feinen Weg fortgebt. Diefe Pregbegierbe ber Einwohner, und die ungabligen Dofen, die man taglich ichlachtet, merben meine Lefer ohne 3meifel auf ben Gebanten bringen, daß Paraquap nicht nur ber Sammelplat der Dofen, fondern auch die Schlachtbant und ber Baraeplat berfelben fepn mage. Die Gefrafigfeit ber Baraquaper laft fich vielleicht bamit entschuldigen , bag bas Bleifch in Amerita nicht fo gut nahrt als in Europa. In Diefer - Deinung ftimmten mir viele Spanier aus Europa bei, die fich in Paraquan bei 40 Jahren duf. gehalten haben. In ben Speifefalen ber Rlofter wird jebem Beiftlichen fo viel fleifc vorgefeget, als taum 4 Deutsche ober 8 Italiener aufgehrten. Dag ber Dagen ber Paraguager ef. und verdanungsfebiger fen, mirb niemand behaupten, ber ba weiß, daß Paraquay unter einem bigigen Dimmeleftriche liegt; benn femehr ber Rorper von ber Sanne erhist, und bem Schweise un. terworfen ift, befto fcwacher wird ber Dagen, und befto weniger und langfamer verbauet er, weil fich alle Barme beffelben nach ben außern Theilen des Rorpers bingieht. Dief erfahren alle Europäer in ben Sommermonaten bardadngig. Es ift bemnach febr mahricheinlich, bag ce in ben marmften Reichen ben Amerifa minder fabige, und etbegierige Menfchen gebe, beren Dagen namlich bie Sonnenbise folapp- macht. Andere aber nabren fich von Jugend auf in Ermanglung bes Bornviehes, des Bilds prats und ber Kruchte taglich mit Bifden, Schildfroten, Rrofobilen , und fogar auch mit ben abicheulichften Iníel.

fetten. Diefe Rahrung scheint gleichfalls jur Erfaltung bes Magens, und jur Benehmung ber Eglust nicht wenig beizutragen.

Paraquay bringt nicht nur Dofen; fondern auch Mierbe in unendlicher Menge hervor. Die letteren famis men alle' von ben fieben Pferden ab, welche die erften Spanier in biefes Land gebracht baben. Die gange Chene, welche fic vom Gilberflufe an auf 200 Deilen meit ringsumber erftredet, ift gang mit berumirrenden Biers ben bebedet, von welchen man fo viele nehmen , und fich queignen tann, als man will. Etliche Reuter brime gen in wenig Tagen viele taufend Pferbe nach Saufe. Diefe Bjerdjagd wird nicht auf einerlei Beife unternom-Bisweilen merfen fie einzelnen Pferben, welche MCU. ihnen am meiften gefallen, einen lebernen Strick um. Allein auf folde Art fangt man, wie bie, welche mit ber Angel fifchen, in langer Zeit nur febr menige. machen es wie die Fischer, weiche Rege auswerfen, und das Reld trichterformig, mobei fie boch eine überausgroffe Deffnung laffen. Durch diefe jagen fie bie Dferbe, melde fie von ben abrigen megtreiben, ichaaren weise binein, foliegen fie bernach ju, und laffen ibre Befangenen eine Zeitlang Dunger und Durft leiben. Daburd werben fie gefchmeibiger , und laffen fic bernach unter ben jahmen Pferden ohne Dabe aberall bintreiben, wohin man will. Bisweilen brennt man auch eine Strede Sobald nun bas junge Gras bervorfchieft, tommen bie Dferde begierig und hanfenweife beraugelaufen, und werben von ben Jagern von allen Seiten umgeben , und weggefihret. Ginige iconeiben auch ben Stutten, um fie binten ju machen, und ihnen das Ente laufen in verleiden , in die Sehne des Sinterfuges. Denn bas Binten binbert fie nicht trachtig ju werben , als wozu fie allein bestimmt find. Ein feldes vom Bels

De gebrachtes Bierb, welches noch nicht jum Reuten abgerichtet ift, wird meiftens fur 15 oder 14, bisweilen auch fur 10 Rreuger verfaufet. Die Fullen giebt man ben Raufern der Pferde umfonft mit. 36 babe einmal mit Erftaunen gefeben, wie feche Spanier, Die fich mit Diefer Pferdejagd abgaben, auf einmal 2000 Pferde in eine Meyeren bei Rorduba jum Berfaufe trieben. Man bezahlte fie bafur mit einigen Ellen Coton, welchen fie wie einen Mantel jusammenrollten, und an den Gattel binter fic aufbanden. Go febrten die Pferdbandler ftill wieder nach Saufe, fie, die fury vorher mit einem jame merlichen Getofe, und binter einer ungebeuren Bolfe bon. Staub berantrabten. Man batte fie fur ein aurudendes Rriegsbeer balten follen Beil die Pferde fogar niedrig im Preife find, fo bat oft ein eben nicht febr bemittelter Dann auf einer einzigen Deveren fomobl um Sestatte, als auch jum Reuten bei 50000 Pferde. Man braucht fie gemeiniglich ju allem. Sobe und Riedere bebienen fich ihrer nicht blos ju Reifen, fonbern auch jum taaliden Svanierreiten in Die Rirche, ober in die Stadt, imgleiden jum Solge und Baffertragen in die Ruche, welches lettere fie aus bem nachften Bache bolen, turg ju allen Gefchaften, moju ein Europäer feine eigenen Rufe in Bewegung fest. Die Pferde mugen auch in gang Paraquan flatt ber Drefder bas Getreibe austrete ten . und die Dublen ftatt des Baffers treiben. Go vice ! le taufend Bilde fegen fich gleichfalls ohne Unterfchied bes Alters und des Sefchlechts taglich auf ihre Pferde. Die Indianer gegen Guben (eine unjahlbare Denfchenmenge ) reiten nicht blos barauf, fondern freffen fie auch flundlich auf. Alle Jahre merben von den Spas niern eine Menge Stutten erfchlagen, weil fie ihr Bett, jum Mbgarben der Dirfcbaute brauchen. Durch die Rlauen ber Lieger, burch die Babne giftiger Schlangen, und das alles jernagende Gewarme geben jabrlich, fo wie durc

burch' ben Baffermangel, wenn bie Bache austrocknen unalaublich viele Pferde ju Grunde. Wie haben ihre Alefer haufenweise an ben Ujern ber Geen und Ringe berumliegen gefeben. Bon ben Fullen fommen nur vie wenigften auf. Die meiften werden theils von ben im vollem Laufe baberfprengenden Pferden gertretten, und theils den Burmern, Die fich an bein flets feuchten Rabel anhängen, oder den Tiegern jum Raube vielfaltig ber Gebrauch ift, den man in Baraquad von ben Pferden macht, und auf fo verschiedene Beife felbe umfommen, fo wimmelt boch alles bavon, wie man aus dem außerft niedrigen Preife berfelben, der aber bennoch nach ihrer Berichiebenbeit gleichfalls verichieben ift, abnehmen fann. Gin jugerittenes Pferd im beften . Alter und Buftande wird meiftens fur 2 Gulden vertauft, wenn es ein Trottganger ift. Ift es aber ein Pagganger, fo gilt es vier. Pferbeliebhaber geben får einen Belter von besonderer Groffe und Burtigleit mobi -noch mehr. Ich will mich hieruber beutlicher erflaren.

Der Preis der Pserde sieht in Paraquan nicht nur mit der Farbe und dem Körperbau, sondern auch meistens mit ihrer Gangart im Verhältnis. Diese ist verschieden, und nach der Beobachtung der Spanier viersach. Am höchsten schätet man die, welche nicht im Geben, wie die meisten bei uns, rütteln oder trotten, sondern mit den Schenkeln sanft und weit vorschreiten. Ein Reuter, welcher darauf sist, kaun sicher ein solles Glas Basser in der Hand halten, ohnen einen Tropsen zu verschütten. Diese Pserde heißen auf lateinisch Gradarii, Tolutares, und Akturconos, weis man sie einst aus Afturien kommen ließ, auf spanisch Aguillas, de passolargo, und Andadores, auf abiponisch eudlich Yachacatà. Es giebt einige, welche von Ratur so ges

- Triangle

artet find, und andere, die man baju abrichtet. Ift die Stutte ein Bagganger, fo wird auch das Rullen ein Baggans ger , wenn gleich der Dengft trottete. Sicherer aber ift es, wenn beide Bagganger find. Daber fondert man auch in den Meyerepen die Stutten Diefer letteren Art von den gemeinen Deugsten ab. Unter den fungen Pferben mablt man die fconften , und ftartften aus , um fie einen fanften aber dennoch hurtigen Tritt ju lehren, wos bei man auf folgende Beife ju Berte gebet. Man bin. det die Borders und hinterfuße mit einem Riemen alfo jufammen, daß fie gwar geben, aber feinen fur den Reus ter beschwerlichen Schritt thun, oder mit den Schenkeln bupfen und felbe ausstreden tonnen. Undere binden ben Schulpferden einen runden Stein in einem Leder eingemacht an die Bufe. Da diefer fie nun, wenn fie trotten, auf die Schenkel folagt, fo lernen fie aus Rurcht vor ben Schmergen fauft und mit ben Beinen weitgreifenb gleichformig auftretten. Jede biefer gwo Unterrichtsare ten macht Pagganger. Gie lernen mit leichten Rugen aber den Boden binmegichweben, und in prachtigen Schritten einhertangen, wie Birgil fagt. ( 3. Georg. ) In allen Bleden der Quaranier maren folde Pferbiculen. Reber Bagganger macht in einer Stunde amo Meilen, vorausgefest, das der Weg nicht uneben ift. wird benfelben ein gemeines Pferd nie erreichen, es fep benn, daß es galoppiret. Die Pferde, welche man auf lateinisch Succussatores, auf spanisch Trotones, auf abivonifo nichilicheranetà, und auf beutfc Erabadne aer nennt, baben bon Ratur einen fur ben Reuter febr unaugenehmen Sang: weil fie ibre Aufe wie Solaael aufbeben, und baburch bem auf ihnen Sigenden alle Eingeweibe auf eine febr gemaltsame Art ratteln. aletchen Bierde find amar unbequem aber ficher in rene ten': benn ba fie ben Buß fester in bie Erbe fegen, unb ibre Beine bei fedem Schritt bod aufbeben, fo ftolpern

fie feliner als bie Pagganger, welche ben Suf taum von bem Boben wegbringen, und folglich ba fie eben fo burtig als fanft fortichreiten, mit ihrem Ouf bald an die Steine, bald an eine Baumwurzel ober eine fefte Erdicolle anftoffen. Sie fallen alfo auch ofter , und werfen ben Reuter auf die Erde nieder, befondere mo fein ges babnter Weg ift. Ich fenne jemanden, (ich bin niemanben foulbig ju fagen, bag iche felbft mar) welcher biefe Erfahrung auf feine Roften ju verschiedenen nalen gemacht Bu langen Reifen, welche burch unwegfame Bes genden unternommen werden, find bie Pferde am beften, welche zwischen ben Erott und Paggangern bas Mittel balten, und von ben Spaniern Palfitrotes , ober Marchadores genennet werden. Diefer ibr Eritt fommt bem menfchlichen am nachften. Sie ermuben alfo ben Reuter weniger, werden felbft nicht fobald mude, und ftoffen fich feltner an. Biete balten febr viel auf Die Bettlaufer, weil fie fomobl beim Bettrennen, ale auch auf ber Jago, und wenn man feindlichen Wilden nachfest, febr wohl ju gebrauchen find. Die Spanier, welche auf bem flachen gand mobnen, und alle Indianer ichaten jedes Pferd geringe , bas nicht mit allen Bieren jugleich ausfprenget. furs nicht galoppiret. Gie wollen nur geflugelte Pferde. Langfame Schildfroten verachten fie.

Ohne Zweisel tangen alle Geschichtschreiber uicht, von benen sich Robertson hintergeben ließ, da er sagt, die amerikanischen Pserde waren schlecht beleibt, und ganz ohne Feuer; Zwerge unter den Pserden, und nur der Schatten der europäischen Ich behaupte ungescheut, das die Pserde in Paraquay an Wuchs und innerer Treffliche keit von den unfrigen in vichts unterschieden find. Wen sieht allenthalben große und mittelmäßige für Kürakiere, und Dragoner. Rleine wir die aus Karsika sind in Pastaguap

raquan eben fo felten, als die Rometen am Dimmel. Es ift mabr, ftepermarktifche Roffe mit umafig breitem Ruden, ungeheuren Schenfeln und fvannengroßen Sufen fast wie die Elephanten bat man in diefem Lande auch ist noch nicht. Es erjeugt blos leichte, fury Rennund Reutpferde, nicht aber Rutichen . nub Rubroferde. Bielleicht murben fie, wenn man fie wie in Europa mit Berfte und Daaber in einem bedecten Stalle futterte, Die Große ber ftenermarttifchen erreichen. Die Baraquapers pferde merden auf bem Felde geworfen , und bleiben bas gange Jahr, Dag und Macht, auf bem Relbe, ohne ein anderes Butter ju baben, als bas Gras, welches felbe berumliegt, oftmals weder aut noch binreichend, nud zuweilen von der Sonnenbige und dem Reife verborben ift. Manchmal nagen fie auch an Baumreifern, und fogar auch am durren Solge. Um ihren Durft gu loftben mußen fie vielmal lange berumlaufen, bis fie nur ein wenig fchlechtes Baffer finden, Unter frepem Dims mel find fie beständig bald ber Sonnenbige, bald lange anhaltenden Regengugen, bald bem Reif und bald ber bes ichmerlichen Ratte, welche ber fturmifche Gubwind mit fich bringt, und beinabe überall und allzeit bem Stachel flechender Kliegen, Bremen, und Schnaden, die in uns endlicher Menge berumschmarmen, mit bloffem, oft mit wundem Leibe ausgesetet. Diefen Urfachen Schreibe ichs au, daß die paraquapischen Pferde nicht fo volleibig wie Die flepermarktifchen, bollsteinifchen, banifchen, und nea-Wenn im Winter bas Gras verpolitanischen werben. wellet, welfen fie auch ab, und die Rarbe ihrer haare wird bunfler. Wird bas Feld wieber grun, fo nehmen auch fie wieder ju, und befommen ihre alte garbe wies In fetten Beiden, wo viel Gras und Galpeter ift, werden fie gleichfalls fo fett, bag man auf ihrem Ruden wie auf einem Tifche Thaler gablen fonnte, ein Ausdruck, beffen fich Die Spanier von ben fetten Pferben

والالريالان

ben ju bedienen pflegen. Allein fo febr auch die Naraquaperpferbe von bem fetten Stafe junehmen, fo giebt es ihnen bennoch bie Rraft nicht, welche Berfte unb Daaber, mit Strob und Sen untermengt, ben europais fchen Pferden ju geben pflegen , fo, bag biefe ben gangen Tag ihren Reiter tragen ober am Bagen gieben tonnen. Benn man in Paraquay eine noch fo furje Reife unternimmt, fo muß man allemal eine Schaare Dierbe vor fich bertraben laffen , damit man, fobald eines ere mudet ift, bas andere hernehmen tann. Dasjenige, welches man vormittag geritten bat, lagt man nachmittag mit den andern frey laufen. Daber gaben wir jedem Quaranier, welcher im toniglichen Deere Dienfte that, 4 Bierde aus ber Deperey bes Aledens mit, bamit fie fich immer eines um bas andere bedienen, und bie abrigen ausruben laffen tonnten. Doch übertreffen bie Pferbe von S. Jatob de Storea die übrigen an Starte und Dauerhaftigfeit bes Rorpers, theils weil ibren erften Jahren jam an die Arbeit gemobnet, und theils weil fie in Ermanglung bes Grafes, meldes auf dem fandigten Boden ofters ju wenig wirb, mit Johannesbrod gefuttert werden. 36 fannte Goldaten von C. Jatob, welche mit einem Pferde in ben Rrieg jogen , fich beffelben alle Tage bedienten, und bamit wiebet jurudfehrten, nachdem fie 30 und noch mehrere Tage auf der Reife jugebracht hatten, und beinahe fein einzie ger verfirichen ift, an bem fte nicht unterweas dem Gewilde nachgejagt hatten. Denn ba fie nur febr wenig Proviant mitnehmen tonnen, fo murben fie oft Sunger leiben magen, wenn fie nicht bie Jago ju hilfe nahmen. Sie mußten Diel Gewild um bas Leben bringen , um fic bas ihrige, und oft auch bas meinige zu erbalten ; benn auch ich habe manche langwührige Reife ibnen burd die dben Buftenepen in Chaco gemacht. 36 mus aufrichtig betennen, daß mir die Pferde bon



von S. Jatob die nugbarften, und liebsten vor allen waren.

In Paraquan findet man Pferde von allen Sattungen, wie man fie in Europa antrift. Daß es aber barunter mebr Schimmel, und Filben, als Rappen und Sochfe gebe, ift eben fo gewiß ale fonderbar, indem unter biefem Dimmeleftriche, faft atte Menfchen, fie mogen nun von Europäern oder Amerifagern abstammen ; fcmarje und fleife Saare erhalten. Gin Spanier mit einem blouben Saar ift in Paragnap etwas augerft feltnes. Ein weißhaarigtes Rind von einer indianischen Mutter, murbe far ein Weltwunder angeseben , und ju den Robols ten und Chenthenern gejablet werben. Bielleicht, bal es fogar ber milbe Bater im nachiten Bache erfaufte. Sommel und Ralben, welche bie Spanier nach Art ber Lateiner bajos, spadiceos, badios ober balios nennen, fallen febr in die Mugen, und maren vorgaglich bei ben alten in Aufeben. Man rubmt ibre Gelehrigfeit, und Sanftmatbigfeit. Allein ba fie, wie ich aus eigener Erfahrung meiß, bald mude werden, und ju fcmigen anfangen, fo fann man fie an Starfe mit ben Rappen und Ruchfen nicht vergleichen, am wenigsten aber mit ben taftanienbraunen guchfen. Bon biefen fagt bas fpanifche Spriche wort, daß fie, weil fie außerordentlich viel aussteben und ertragen tonnen, eber todt auf bem Plage bleiben, als mude werben. Alazan tostado antes muerto, que Doch baben wir auch ofters beobachtet, bag canfado. Die Gifenfdimmel, welche bei ben Spaniern Dordillos beißen, weiße und fcmarge Daare untereinander, eine fchwarte Dabne und einen Schwang von eben biefer Rarbe haben, eine besondere Starte angerten. Eben biefes gilt auch von den Braunfalben, (auf fpanifc bayo en gerrado, beren Dabne und Somani fomarilicht ausfieht. Um meine Radricten von Amerika mit ein wenig gries 2 2 Φi•

dilder Belebrfamteit ju murgen, ergable ich meinen Le fern aus dem Domer, bag felbft Achilles unter andern (nach der Meinung der Ausleger) einen folden Falben Die Schecken balt man in Paraquap geritten babe. für tudifch und gefährlich, und glaubt daber, bag fie mit besonderer Borficht behandelt werden mußen. man ihnen hierinnfalls fo gar Unrecht nicht thue, habe ich leiber mit meinem Schaben bielmals erfabren . obwoblen ich auch eingestehen muß, daß ich die paraquapifchen Dierde, von mas fur einer Rarbe fie auch feen mochten, niemals mit ber Sicherheit, und dem Bertrauen beflies gen babe, mit bem man fich auf die meiften eurovaischen Biele von jenen Schlagen aus; und merfen ab ftolpern , find miderfpenftig , furchtfam und fceu. bes gablinge Beraufch, jeder fremde Unblid erfcredet fie, alfo gwar, daß fie obne auf Baum und Bugel ju achden Ropf rudwarts an die Bruft Des Reiters werfen, nicht mehr weiter geben, und manchmal auch ben Reiter, wenn er nicht fest figt, burch ihr Auss schlagen hinabsturgen, oder außer dem Bege mit ibm In ber Stadt &. Jafob de Storea habe fortrennen. ich einmal ein funges Wierd jum Geichente erbalten. war weiß, und mit ichmargen Buntten befprengt. Biele Jahre bat es mir bie beffen Dienfte geleiftet. Diefes Bierd befaß fo eine Starte, bag es auch bie langwubrigfte Reife nicht ermubete. Immer frifc und gutwillig fonnte baffelbe burd nichts meder beim Sag noch bei ber Racht erschrecket werben. Es rubrte fich nicht, wenn man swischen seinen Ohren eine Flinte absenerte. Diefer trefflichen Gigenfcaften nugeachtet, fonnte ich baffelbe nie dabinbringen , daß es fich auf bem Belbe eis nem Orte naberte, wo man von weitem neue Biegel und ichmargen Thon fab. Es farchtete fich namlich vor einem Gegenstande, ben es noch nie gefeben batte, wie Diejenigen , meldes alles Reue fur gefahrlich anfeben. Bel-

Belde Angfi warde nicht ein Pferd aus Paraquan theils felbft aussteben, theils feinen Reiter aussteben machen , wenn es in eine europaifde Stadt fame, wo beme felben fo viele unbefannte Schausviele von fo mancherlei Farben und Seftalten, Grenabiere mit boben rauben Dugen auf dem Ropfe , Damen mit noch bobern Muf- ' faten von Dunntuch, gleich ben Geweiben ber Birichen, und langen Schleppen, womit fie bie Gaffen febren, Die bochfen Thurme, Daufer mit unenblichen Reiben glan. genber Kenfter und andere bergleichen Dinge in die Mugen fielen. Doch murben fie bei bem wiederbolten Anblid biefer Sonderbarteiten, weil berfelbe fur fie feine folimme Rolge batte, ihre gurcht ablegen. Die Wirkung ber Gewohnheit, welche gemeiniglich die furchtsamen Gemuther wieber aufrichtet. Wir faben and in Baraquap paraquapifde Pferbe ju Rriegenbungen mit Erfolge abrichten, und an ben Schall ber Eroms mel, und den Donner ber Ranonen , und andere Dins ge, welche im Rriege vorfommen, gewohnen.

Bei einer fo groffen Denge ber Pferbe berricht auch viele Manchfaltiafeit. Giniae find fooner und burtiger, als die andern, wie in Europa. Diejenigen balt man in Paraquan fur die treffichften, welche eine breite Bruft., fleinen Rosf, groffe und fcbwarge Mugen, furge und fritige Dhren, weite Rafenlocher, eine bide Mabne, einen langen und farten Schwang, raube Ruge, bunnen Bauch, einen breiten und runden Ruden, gerade folan. te Beine und einen festen und ungespalteten buf baben; mit einem frechen Muthwillen ihre Rebenbferde auf bem -Relbe jum Rampfe auffodern, über die Graben obne Rurcht fegen, auf bem moraftigen Boben leicht weg bus pfen; und fobalb man fie abgefattelt, und abgegaumet bat, um ben Schweiß von fich abguftreifen, fich frifd auf ber Erbe berummaljen. Die, welche auf einem fleis nichten \$ 3

nichten Boden geworfen werben , balt man fur beffer als Die, welche auf einem weichen und thonigten bas Sageslicht erblicen. Bringt man ein Pferb, bae an bon fteinichten Boben gemobnet ift, in weiche und moraftige Relber, fo wird es fich lang ftreuben, und mit unfeften Eritt furchtfam verfchreiten. Die Urfache biefes Bagens ift bie Erbe, welche unter ben Dufen weicht. Rabrt man aber eines, welches aufeinem welchen Erbreich aufgemade fen ift, auf Stein und Richmege, fo wird man es ofe ters ftraucheln und mit wundem und burch bie rauben Steine abaefisssemem Dufe binten feben. Denn in gang Baraquan bedienet man fich ber Dufeifen nicht, wiewshi Diefes Land an manchen Orten mit Reifen und forofen Steingebirgen befeget ift. Go ein Sufeifen marbe Toffe barer als bas Pferd felbft fenn, erftens, weil bas Gifen unglaublich theuer ift, und zwentens, weil man bafelbft ben Suffcmib, ber bie Pferbe befclagen tonute, auch bem Ramen nach nicht, tennt. Aber es ift auch nicht notbig. 3d babe burch eine vielfahrige Erfahrung gefunden, bak Die Pferde, wo fie immer ber fenn mogen, innerhalb wenig Monaten ieben Boben gewohnen. Richt nur bie Spanier fonbern auch alle Wilden reiten in Paraquay lauter Balladen. Um baufigften und am gindlichften werben fie im abnehmenden Donbe gefchnitten. Da ich biefes behaupte, lache feiner ber neuern Philosophen aber mich, weun ich und alle Amerifaner ihm nicht Gleiches mit Gleichem vergelten follen. Sie alle wiffen, feben und greifen ben Ginfius bes Monbes auf uns fo in fagen mit Sauben. Dir ift er im geringften nicht zweifelhaft; und ich habe ibn bei ben auf meine Anordung und in meiner Gegenwart erbauten Saufern oft erfahren. Die im Rollmond gefallten Baume bauern nicht lang, werden faul, und ben fogenannten Solimurmern jur Speife. Die Baume bingegen von gleichem Alter und ber namlicen Gattung, welche man im auf ober abnehmenden Pone

Donde umbauet, erhalten fic viele Jahre wie Steine. Diefen Unterfcbied babe ich in ben Rolonien S. Dieronne mus und Conception, welche fur die Abiponer erbauet wurden, offenbar gejeben. In bem erften beobachtete ich nicht die geringfte Spur von einer Dolamotte; bas Dolg mar feft, und nicht im geringften ausgefreffen; weil Die Spanier die Balmbaume baju im abnehmenden Monbe gefället batten. Im andern waren bie Balten und Querbaume gang ausgehöhlet. Sag und Racht fonepete es einen gelben Staub berab. Tifd und Bett wurden bamit augefüllet; und bie Barmer machten mit ihrem Ragen ein entfesliches Beraufd. Weil namlich biz fbanifden Goldaten bie Balmbaume fur unfer Daus, um ben Ban bestelben und ibre Radtebre ju beschleunigen, im Bollmonde folugen. 3ch fand biefe Wohnung, wies wohl fie febr geraumig war, bennoch fo unerträglich, bag ich mir eine neue Dutte bauete. Man fage nicht, Diefe Beobachtung rubre blos vom unwiffenbem Bolte und den Landlenten ber; benn felbft Collumella Diefer fleißige Raturforfder erinnert in feinem 12. Buche, baß man alles Soll ju Sebauben im abnehmenben Monde fallen muße, und imar imifden bem imanigften und brepfigften, weil feiner Meinung nach bas ju biefer Beit gefdlagene Dolg nicht faulet. Diefe Erfahrung haben wir nicht nur am Solje, fonbern auch an ber Musfaat, und hundert andern Dingen gemacht. Biebt man bem Dofen im Bollmond die Saut ab , fo verlieret fie bald die Saare. That man es im abnehmenden Monde, fo. bleibet fie unbefcabigt. In Saute ber lettern Art macht man, weil fie bauerhafter find , den paraquapifchen Thee Die übrigen braucht man ju geringeren Dienften. Berben die Schiffer von midrigen Binben aufgehalten, fo warten fie begierig auf den Mondesmechfel; denn fos bald diefer eintritt, pflegen fic auch die Binde ju andern. Die ganzen to Monate, die ich theils auf hem Djean

und theils auf dem mittellandischen Meere angebracht babe, beobachtete ich, daß die spanischen, portugiesischen, schwebischen und danischen Rapitane auberst ausmerkam, ich möchte salt sagen, angslich den Mondesvierteln entgegen gesehen haben: weil sie um eben diese Zeit eine Veränsderung in der Luft oder im Meere hosseten, oder surchteten, indem einer langen Erfahrung zusolge auf jede Mondsveränderung eine der Elemente solgt, und der Sturm die Windsille, der Nordwind den Sudwind, oder dieser jenen ablöset.

Aus dem Baum Cupay (woher der berühmte brafilier Balfam Cubayda den Ramen führet) fliest, wenn man mit einer Art bis an den Kern desselben him einhaut, ein von den Aersten und Mahlern sehr gebrauchtes Del, aber blos in den Frühlingsmonaten September und Oktober, und swar im Vollmonde. Rimmt der Mond ab, so erhält man nicht einen Tropsen mehr. Beides habe ich selbst beobachtet, und kann meinen Augen trauen wollen, bis ich dessen endlich übersühret war. Ich übergehe die übrigen Ersahrungen von dieser Art, damit ich mich nicht über die Schranken, und wider mein Borhaben über die Eigenschaften des Mondes ausbreite, wozu mir das Entmannen der Pserde Anlas gab.

Die zugerittenen Stutten können leichter und langer als alle andere die Beschwerden der Reise ertragen. Dieß halte ich sier eine ansgemachte Wahrheit. Auch bemerke ten wir, daß die Kühe immer besser und glücklicher über die Flüsse seiten als die Stiere. Oft läßt man mehrere tausend Ochsen in kleinen Abtheilungen über die breitesten Ströme schwimmen. Dierbei zählten wir von den Ertrunkenen immer mehr Stiere als Kühe. Jene werden von dem Fluse, weil sie etwas träger schwimmen, ssters sortgerissen. Den Gestättpserden scheren die Spas

nier Dahne und Schweif weg, bamit fie beflo eber und gemiffer fett merden. . Ich weiß mohl, bag dieß noch aus einem andern Grunde geschieht. Die Reitpferde gieret und verthenert ein langer und bicker Schwang. Much der elendefte Dobr murde fich fur entebret balten, wenn er auf ein englifirtes Pferd figen mußte. Die Indianer bale ten den Schwang fur einen unentbebrlichen Theil des Biers Des , und glauben, mir treiben Schert, wenn wir ihnen fagen, daß es in Europa Leute giebt, welche ibre Dferbe ftugen. Sie fagen, ber Schwang fev nicht nur die Biere De bes Bferbes, fondern auch feine vornehmfie Baffe, fic ber Schnaden und Rliegenschwarme ju erwehren. alter und flets frankeinder fpanifcher Priefter batte ein autartiges, burtiges, und besonders fanft auftrettendes Er bediente fich beffelben bor allen andern, ju ben Reifen, die er jumeilen unternehmen mußte. Ginem Spanier fach ber Saul febr in die Augen; er bott bas ber bem Greife bafur fo viel an, als er nur felbft verlangen murbe, aber vergebens. Unwillig, bag ibm ber Briefter nicht willfahrete, brobete er diefem fein Lieblings pferd, wenn er es nicht verlaufen marbe, beimlich entführen su faffen. Der Eigenthumer beffetben, welcher fich die Erfallung biefer Drobung als febr meglich vorffellte, lief feinen Rnecht tommen, und befablibm obne weiters feinem Wferd ben Schwanz abzuhamen. Es ift beffer, fagte er, einen Theil als bas Sange ju verlieren. Muf bem Belbe, wo man es nicht offentlich fieht, wird es mir ju meinen Reifen noch febr gute Dienfte thun. Die mir begegnen, werden mobl uber meinen Engellander lachen, aber von ben Dieben wird es flets Anangetaftet bleiben. 3ch mill lieber auf temfelben, fo lang es mein ift, ausgelachet. als phne Dasielbe bon einem Ervttaanger allen Gliedern und Beinen, wie Pfeffer im Dorfer, gerftoffen werden. 3ch habe mit diefem Stoifer genauen Umgang gepflogen, und ibn, wie er es auch werth mar, \$ 5 sebr.

boch geschätet. Ginem Pferbe, auf bem der andere reistet, ben Schwanz abhauen ist die empfindlichste Race, und bei dem spanischen Pobel nichts seltnes. Man hatt es für eine Schande und für einen unerträglichen Schimps, wenn einer ben andern einen rabon (ein Pserd ohne Schwanz) beißt.

Dem Pferbe ein gutes Ansfeben theils ju verfchaffen theils in erhalten , tragt die besondere Weinhaltung bes felben nicht menia bei. Denn wenn fie fets beftaubt, ibe re Dabnen ungefammt, ibre Somanie fouppicht, und in Rnoten in einander verflochten find, fo wird ihre Musbanftung gehemmet, und bie Pferbe werben allmablich mager, ausgemergelt ober raubicht. Daber forgen bie wirebe fcaftlicheren Spanier, und Abiponer, ob fie gleich ibre Pferbe nicht gar fo gewiffenhaft wie die Europäer fammen. mafchen, und ftriegeln, und auch nicht bie notbigen Werfs jeuge baju baben, bennoch fleifig bafur, baf bick. welchen bas freve Relb flatt ber Rrippe und bes Stalles fenn muß, nicht in ihrem Unflathe verfaulen. Sangen fich Dorner, Difteln, ober fo was fachelichtes an ibre Schwänze au, fo werben biefe mit Unfclitt burchgefdmieret, und jene mit einem Rathoen forgfaltig ausgelofet. Cobald fie von einer Reife nach Saufe tommen, fatteln fie ibre Bferbe ab, wafchen ibneu den Ruden , wenn er woch vom Schweife triefet, mit faltem Baffer, trochen felben bernach ab, und bebeden fie, bamit fie nicht von ber talten Luft auffcwellen , eine Zeitlang mit einer Des Die Befundheit und Lebhaftigleit ber Pferbe gewinnt febr viel, wenn man bafur Gorge tragt, bag fe nahe bei Ceen und Aluffen , Die Belles und fanteres Baffer baben , weiben, bamit fie nicht nur, fo oft fie wollen, trinfen, fondern auch befonders bei ftrengerer Sommerbise fich oftere abichmemmen tonnen, welches ibnen eben fo angenehm, als gefund, und beinabe mothwenbig ift. Denn

Winter werden fie wegen der ranben Luft, und im Sensmer wegen ber langen Trodenheit gemeiniglich mager und raudicht, wenn sie nicht einen Ort haben, wo sie sich oft baden, und herumschwimmen können. In einem Fleden nahe bei uns weiß ich, daß eine Menge Stutten aus Mangel eines tiefen Wassers durch die Raude bald baraufgegangen ware. Sie erholten sich wieder, sobald man ihnen durch den dazwischen liegenden Wald einen Weg jum nahen Bache eröffnete, der ihnen statt eines Bades und besser noch als eine Apothecke gedienet hat.

Muf den Relbern von Baraquan, Diefer Berberge bes Biebes, giebt es nicht nur viele Schlangen, fondern and verfchiebene Gattungen von Prautern, welche giftiger noch als jebe Schlange bor dem bungrigen Biebe jum Anffreifen bafteben. Das befanntefte, und welches dafeibft am baus figften macht, beift bei den Ginwohnern Nio. Es bat einen langen Stengel und eine gelbe Blume, aber bas Bieb ju tobten, eine peftartige Rraft, Die Bierde, welche bavon freffen, fallen um, wenigstens werden fie eine Beitlang mit einem fleberhaften Bittern gequalet. 3d babe felbft in bem Gebiete von Rorduba gange Rel? ber von diefem Grant gefeben. Die bafelbft geworfenen Pferde tonnen es ohne Rachtheil freffen; weil fie von ihren erfien Lagen an baran gewohnet find : aber baine werben fie auch von febermann fur fchwach und ju langen Reifen untachtig gehalten. 3ch werde nun etwas von det Sorgfalt ergablen, mit welcher bie Spanier ihre Pferbe von Diefem tobtlichen Rutter bindanzubalten befliffen find. fie in den Rrieg gieben , fo fchiden fie alle Tage einige von thren Leute als Rundschafter voraus. Diefe befichtigen nun, wo fie ju Mittag ober ju Rachte bleiben, das gange Relb, morauf die Pferde bes nachfommend en Betehmabers weiden follen, weit und breit. Gobald fie

nun folder Rrauter gewahr werben, reifen fie einige bavon aus, binben fie in ein Bundel jufammen, und werfen felbe in bas Reuer, bamit ber baraus entflebenbe Rauch von bem Binde ben Bferben entgegen gewebet werde, weil ber Geruch beffelben, wenn er ben Roffen in die Rafe fleigt, ihnen einen unüberwindlichen Edel por bem giftigen Rraut beibringt. Diefe werben fic baber an bem übrigen Grafe begierig weiben , aber fenes nicht anrübren. Allein es giebt in Paraquay noch eine Menge anderer Berkeuge ber Berftorung, als Lieger, Schlap gen, Bewurme ic., welche lettere allein uniablige Pferbe ju Grunde richten. Die Urfache und ber Urforung der Burmer, welche an ben Pferben nagen, find die in die Bargouap üblichen Gattel. Diefe werben aus gegarbten Leber gemacht, und mit zwen Bundeln Binfen ausgefüllet, welche bem Pferde beiderfeits auf den Ribben alfo auflie gen , daß der Ruden beffelben von bem Sattel gar nicht Wolfter, wie man fie in Europa somobl betübrt mirb. jur Bequemlichkeit bes Reuters als bes Pferdes braucht. haben fte feinen. Statt beren werben 4 Ellen Boo abereinander, und auf ben Ruden bes Bferbes, gebreitet. Muf diese kommt noch fatt ber Sattelbede eine Dede bon weichem Leber berfchiedentlich ansgefchnitten und mit Riguren gezieret zu liegen. Diefes alles wirb dem Sattel um den Rucken bes Pferdes ju fconen untergelegt. Sierauf bringt man noch, bamit ber Reiter befis weicher fige, eine Saut von einem Bibber, ober eine gierlich buntgeftreifte Roge von Schaafwolle an, von ber Art bers jenigen, welche Die Baraquaper, wenn fie auf frevem Relbe folafen, fatt ber Datrage fic unterbreiten. Sattel werden nicht mit Striden von Sanf, fondern mit einem Riemen von Dehfenbaut an dem Pferdrucken fesigemacht, ohne bag eine Schnalle baju nothig mare. Die Steigbagel werben von Soly funftich ausgeschnitten, und får die Bornehmen mit Gilber beschlagen. Auf fvani/c

nifc beigen fie baules, Roffer, weil fie folden gleiche feben, indem fie den Fuß des Reuters gang umfchließen, und wider die Unannehmlichkeiten bes Beges und ber Bitterung in Sicherheit fegen. Allein fturat ein Pferd jablings ober wirft es feinen Reuter ab , dann fcmebet Diefer in Befahr gefchleifet ju merben, indem man aus felben ben Rug nicht fo leicht berausbringen tann, wie aus den eifernen Steigbugeln ber Enropäer. Die Steigbugel ber gemeinen Spanier, welche teine Schuhe tragen, find gleichfalls von Dolg und mit einem fo fleinen Loch verfeben , daß fie nur die groffe Bebe bineinfteden tonnen. Die Boen bedienen fich nach den Sitten ihrer Bater . gar teiner Steigbugel, und einige auch teiner Sattel. Ein paraquapifches Gebig ift fowohl an ber Gestalt als an der Grofe von dem unfrigen unterfchieden. Die Ine Digner machen die ihrigen aus Ochsenhorn mit Querbol. sern fo, daß fie wie ein Roft aussehen, und bas Daul bes Pferbis gang ausfullen. Die Sporne ber Spanier find aberaus groß, und mit langen, großen, und ftumpfen Spigen verfeben, womitfie bas Pferd mehr in die Seite ftoffen als flechen. Ihnen tommen die fleinen und fpigigen Sporne der Europäer gang unausfichlich vor, met fie glauben; bag bas Pferd baburch leicht wund gespornet und fchen gemacht werben fann. Die Wilben , beren Pferde fo fcnell laufen, als wenn fie geflugelt maren, bedienen fich fluglich gar feines Gporns, benn ein fonellaufendes Pierd braucht, wie Dvid fagt, nicht gespornet ju werden. Go eines bat mehr des gaumes nothig, und ein milber tann mit feiner nachten Gerfe auch ben trägften Gaul jum ftrengften Galopp bringen. Dieg ift die gange Ruftung eines Pferdes in Paraquay. 36 will, bag meine Lefer von allem unterrichtet fenn follen, mas die Pferde in Paraquay betrifft. 3ch werde baber noch einiges von ihren Rranfheiten und Deilmitteln ermabnen.

Dft wird ber Ruden bes Bferbes burch bie raube Dede wund gerieben, und oft burd ben barten Sattel mund gedrucket. Rimmt man einem Pferde nach einer Rarten Ermudung, wenn es noch vom Schweike fchang met, feine Dede weg, fo fcwillt es von ber gab barauf fallenden rauben ober regnerifchen Luft, auf, bis endlich Die Gefdmulft nach und nach aufbricht. In die aufge brochene oder munde Saut fegen fich fogleich gange Schmarme Fliegen. ' Mus ihrem Unflath und Saamen entfieben auf dem Ruden weiße Burmben, bergleichen man bei dem Bleifch eines frifchgeschlachteten Dofen beobachtet. ift Gefahr in dem Bergug: denn die Burmer Vermebe ren fich finndlich auf eine unglaubliche Beife, und fregen allgemach in bas Innere. Will man bas Pferb retien, fo muß man auf ber Stelle mit einem fleinen Doliden Die Burmer aus bem Aleifche berausgraben, und Die Bob. lung, Diefen Schlupfwinkel ber Burmer, mit im Runde gefantem Tobact ofters ausfüllen. Das Bittere babon tobtet bie Burmer, verscheuchet bie Allegen , woraus jene entsteben, und bindert das weitere Umfichareifen der Raulnif. Der Schaden muß taglich mit Unschlitt befchmie ret werden, bamit die Saare nachwachfen. Die Meiften biefes Mittel außer acht lafen, ober bamit fo lang jandern, bis die Wunde unbeilbar ift, fo zweis fle ich gar nicht, bag mehrere Bierbe bon ben Burmern gefreffen, als bon ben Tiegern jerriffen werden. Rrifche Radenwunden beilen leicht; alte taum ein einzigesmal vollfommen. Scheint es auch, als wenn fie jugeheilet maren , und fich eine Daut barüber gezogen batte , fo brechen fie boch, wenn man bas Bferd im Reiten etwas zu febr anstrenget, ober eine talte Luft einfallt, mieder auf, meldes bemfelben unleibentliche Schmerzen verurfachet, und baburch ben Reiter in Befahr fetet. Denn biefe machen bas Wierd fo mucend, bag es obne aufhoren ausschlägt, bis

es den Reiter, ber ihm fo mebe thut, aus bem Sattel gemorfen bat. 3ch babe bas vielmal erfabren. Indianer legen bald die im Munde gerbiffene Burgel Quaycurù, bald gerlaffenes Tiegerfcmals, bald die Afche einer berbrennten Dufchel von einem rauben Thiere, welches Die Spanier Armadillo, ober Quiriquincho, Die Quaranier aber Tatupoyù nennen, bald noch etwas anders bem verwundeten Pferde auf ben Ruden, aber felten mit bem gewunschten Erfolg. 3ch babe in bem Berte bes D. Martin Szentivani aus Ungarn, von der Biebjucht und ber Landwirthicaft, ein Mittel gefunden, welches alle amerifauifche weit abertrifft, und fomobl burch meine, als unjähliger Paraquaper Erfahrung bemahrt ift. gerreibt Sals febr fein, vermengt es mit Effig und dem gelben bom Co. Mit Diefer Daffe wird ber bermundete ober aufgeschwollene Ruden bes Pferbes taglich einmal befrichen. Sie nimmt den Eiter meg, binbert bas Am. feten ber Barmer, bebt innerhalb menig Tagen die Sefowulft , und macht frifches Fleifch und frifche Daare. Rach eben biefem Szentivani fann man and balbgebratenen Zwiebel von der Art, wie man ihn in der Rude ju Speifen braucht, auf die Geschwulft, ober den fcabbaften Ruden bes Bierdes aufbinden. Durch beibe Seilmittel, find, wie ich felbft gefeben babe, eine Denge Pferde erhalten worden. Wenn auch die Paraquaper fic wenigstens eines von beiben bedienen wollten, fo marbe man auf ben Relbern nicht fo viele Mefer von frepirten Roffen erbliden, welche ein Opfer ber Tragbeit und cine Speife der Burmer geworben finb. Es giebt gemiffe groffe, buntfarbigte, und fleifchfreffende Bogel von der Art ber Seper, welche die Quaranier Quiriquiri nennen, De aber eigentlich die Mergte der Pferde beißen tonnten : Denn fie fegen fich bem Bierbe auf ben Ruden, beden aus dem Gefdmure, ohne fic burch das Ausschlagen ihres Patie enten iere machen in laffen, ben Eiter und die Burmer

beraus, ob fie gleich auch oft bie Bunde mit ihren frie Bigen Schnabel großer maden. Doch verbienen fie bierinn Rachficht wie unsere Merite, melde bei aller ibrer Sprafalt fur bie Rranfen balb burd die ju febr angreis fenden Arineven, bald burch eine ju ftarte Dofis berfelben den Schmerzen und Die Gefahr ber Rranten vermebren. Aber die Aledermaufe, welche bie europaischen sowohl an Menge als Große ohne Bergleich übertreffen, fallen bem Wierde nicht nur beichwerlich, fondern find auch denfelben febr ichablid. Um jablreichften flattern fie duf bem Relbe berum. Sie fegen fich auf bas Pferd, und mabrend baß fie mit bem Schnabel feinen Rucken gerfleischen, fachern fie mit ihren Alugeln ein fanftes und gelindes Luftchen an. Das thut dem Pferde fo mobl, bag es barüber gleiche fam einschlummert , und obne fich ju ftrenben, fein Blut von der Rledermaus aussaugen laft. Beffreuet man bie jurudachliebene Bunde nicht alfogleich mit marmer Miche, fo fcmillt fie auf, nub fcmuret nach und pach que, alfo awar, daß meines Erachtens in den Biffen der Rledere maufe ermas aiftiges fteden muß. Muf eben die Beife. wie fie ben Thieren nachstellen und nach threm Blute durften, pflegen fie auch in ben Saufern ben Denichen im Solafe bas Blut auszufäugen. Die Empfiadura des Schnierzens, den fie mit ibrem Schnabel erregen, fie mit bem Platichern ihrer Alugel ju mil-· missen bern : und die Meiften werden die von ben fliegenden Caeln an ibnen gemachte Overation erft bajumal inne, wenn fie frube beim Aufwachen bas Bett mit ihrem Blut übers all befprißet finden. Dief ereignet fich in ben Landhaus ern, die fcon lange nicht bewohnet maren, febr oft. Wenn der Regen einige Wochen Tag und Racht in einem fort anhalt, wie das in Paraquay nichts seltenes ift, fo fdwimmt das flache Land aberall im Waffer. Die Pferde baben niraends einen Drt, wo fie einen Rus binfegen tonn. ten, als das Keld. Da fie alfo fo lange im Baffer bleis ben

ben maffen, fo werden ihre bufe fo meich, bat fie mit benfelben nirgends ficher auftretten, und ihr gutter fuden tonnen, folglich not gefundem Leibe baraufgeben. 216 wir einft nach einem Regen von 32. Tagen ben Bleden Conception von dem User des Narahaguem an den Flug Salado verfesten, batte ich bas Difvergnugen zu feben. wie die fpanifchen Soldaten auf einer 22tagigen Reife mehr als 200 Pferde wegivurfen. Bismeilen leiben Die Bierde an den harnwinden, der Dpfurie, und wie Die Rrantheiten alle beifen mogen , welche ber Abfonderung bes Sarns in Wege fichen. Ginem folden franten Saul bindet ber Spanier flatt aller Dedigin einen Sattel auf , giebt thm bie Sporne und lagt ibn mit verbangtem Bagel gallopiren , bis ber Schweiß gang von ibm trieft. Das ift binlanglich bas Pferd , meldes fo nabe beim verreden war, mieder berauftellen; benn es machet gleich barauf um fich ber einen See. Bismeilen werden auch die Pferbe von den Rrampfungen und dem Rheumatifinus bes fallen , fo, bag fie fich taum auf ben Beinen erhalten tonnen. Diefen binden die Spanier die Fuße jufammen , und werfen fie auf bie Erde. Dieranf pillen fie macker auf ibre Beine, und tretten fie ju wieberboltenmalen mit ben Bulegt binden fie felbe wieder los, fegen fic. Råfen. Darauf, und jagen bamit fort, fo wenig guft auch die Franken Pferde daju bezeugen mogen. Diese Art ju kus riren ift ein wenig grob, aber tompenbids. उक् लिध babe ben glucflichen Erfolg bavon gefeben und bewundert. 36 fand fur gut biefes Benige von ben Pferbfuren ber Paraquaper ju melben, nicht daß fie die Europäer nachmaden, fondern bariber fich vermundern ober laden follen. Da Paraquap an Pferden einen eben fo groffen Heberfing als an Infeften bat, fo ift man un Die Benefing der Kranken wenig befummert. In Enropa find fie feltner und toitbarer. Es ift baber gang begreifich, bağ man bei uns auch Verste und Apotheden fur fie bereit

bålt. In Baraquay burfte beibes aberflußig fevn. Cim mal erfranken dafelbft bie' Pferde meder fo fomer noch fo Dies tann man baraus folitien , weil fie fic felbit überlaffen, im Genuß ihrer Freybeit, auf dem gelde frob. lich berumlaufen, unter frevem Dimmel die reinfte guft einathmen , frifches Gras weiben , wenn ihnen die Mutter Ratur welches bescheret, aus ben lauterften Bachen trine fen , und fo oft es fie luftet , in der Somemme fich erquis cien fonnen. Sie durfen auch weber bart tragen , noch gieben; und find baber icon barum lebbafter, und ges funber als die europäifden Pferde, welche wie Diffethater an Retten gefchmiebet , oft in finfleren Stallen wie im Rerter eingesperret, ben groften Theil bes Jahres und ibe res Lebens jubringen. Den fo borr wie Binfenftein, und Sprey fo bart wie Dols muß mehr ibren Magen ausfüllen , als fie fattigen. Saaber betommen fie felten und fparfam. Dit und lange magen fie Dunger und Durft leiben, manchmal aus Sould ibrer faulen ober biebifden Barter, mandmal aus Seig ihrer Derren, welche mehr 36 übergebe bedacht find fie ju nugen, als ju futtern. ibre immermabrenden Befchwerben, und ben Schmergen, ben Die Pferde bei bem fo vielmaligen Beschlagen aussteben miffen. Wenn ich biefes alles fo überbente, fo wundert es mich nicht, bag unfere Pferde taufend Rrantheiten unterworfen find; es wundert mich nur, daß noch ein einziges Man mußte eine Soule errichten for Denfcen , welche die Pferde beilen follten.

Pferde und Maulthlere weiden in Paraquay untereinander: wir wollen fie daher auch in unkrer Geschichte nicht trennen. Es giebt sehr viele, welche den Pferden an Größe gleich kommen, dennoch find die meisten kleiner als die spanischen und italienischen. Bon der Menge der Maulthiere kann man sich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, daß jährlich bei 80000 aus Paraquap in

Bern wandern. Die Paraguager taufchen fic dafur mit nicht geringem Gewinn alle die Roftbarfeiten ein, womit ibre Rirchen und Daufer prangen. Ein unabgerichtetes Maulthier von zwepen Jahren gilt in Baraquay 3 fpanis iche Thaler; in Beru bingegen 10, bis 14. aber alle die Maulthiere jablen, welche in Paraquan fowohl in den Stadten als auf ben Meverenen fowohl jum Tragen, als jum Reiten taglich gebraucht werden. Biele taufend werden mit paraquapifchem Thee bepadet, um benfelben aus ben Balbern nach ber Stadt ju bringen. Dierunter geben gange Schaaren fowohl burch die Raubigfeit des Wegs als auch ihrer Treiber ju Grunde. weiß Menerenen, die bei 4000 Maulthiere und noch weit mehr Stutten, Die jur Maulthierzucht bestimmt find, Aber alles diefes fobert Fleiß und Anftalten . welche die Europäer entweder nicht fennen, oder vernache lagigen, wehmegen auch bei uns die Maulthiere fo felten und theuer find. 3ch werde mit aller moglichen Rurge, und Anftanbigfeit alles auseinander fegen , worqus bie Landwirthe Rugen gieben tonnen.

Das Reld , auf welchem bie Stutten , und ihre Befceller bie Efel weiben , muß mit einem Graben , Baun, Bald ober Rlug von allen Seiten umgeben fenn, bamit Die Stutten nicht ju ben Dengften, und die Bel nicht ju ben Efelinnen tommen tonnen : benn vermog ihres Raturtrio bes fuchen fie ibres Gleichen. Die Erzengung ber Maulthiere ift immer ein Werf ber Runft und ber Bewalt, fie magen nun von einem Bengften und einer Efelin, ober eis nem Efel und einer Stutte abftammen, wie es in Daras quap ber Brauch ift. Damit ein Maulthier , biefes burd fein ganges Leben argliftige und verfchmitte Thier , eme pfangen werde, muß man auch mit aller Arglift, und Solaubeit in Berte, gebn. Die Efel, welche fic mit ben Stutten begatten follen , magen funftlich abgerichtet 11 2 mere

werden. Dan balt ein Geftutt von Efelinnen, welche Efein, und Stutten, welche Rullen werfen, in Bereiticaft. Sobald die Stutte fich ibres Rullens entladen bat, wird es erwargt und ausgezogen. In biefe Daut wird, folang fe noch frifd ift, ein gleichfalls neugeworfener Efel geftes det, und ber Stutte, ber Mutter bes erbroffelten Rale lens, vorgefahret. Da fie feine langen Ohren erblicket, fo weigert fie fich anfangs benfelben fur ihr Rind ju et-Fennen, und fidft ibn von fic. Milein burch ben aus ber Saut ibres Rallens bervorbanftenben Geruch betragen, fangt fie an ju gweifeln, ob der Efel bennoch nicht ibr Junges ift. In biefer Ungewißbeit glaubt fie ihrer Rafe mehr als ihren Augen, balt bas unterschobene Junge fit thr eigenes, und fauget es. In ber Folge , wenn beibe sollig gufammgewohnet haben, gieht man bem Efel Die Pferdbaut ab, welcher nun unmastiret fich mit der Dilch der Stutte nabret, und unter ben Stutten aufmachft. - Run verfest man ibn in bas Keld, mo bie jur Waulthierzucht bestimmten und von ben Dengsten abgefonberten Stutten Diefe aber begebren ber von ihnen gefangten & fel nicht, und wurden fie auch nicht auflaffen. Dan muß Thnen baber einige Beidellbengfte beigefellen, welche bie Begattung zwar anbeben aber nicht vollenden tonnen. Gie mufen daber nicht gang, fondern nur (ich hoffe, man wird mich verftebn) an gewiffen Theilen verfchnitten fenn. bin in Berlegenbeit. Um ben Boblftand nicht zu beleidigen werbe ich unverfidnblich; boch will ich mirs lieber an Rlarbeit, als an Bebutfamteit gebrechen laffen. baran liegt , alles biefes aus bem Grunde ju miffen , bem werbe ich alles umflanblich ereffnen. Dan fann einem Befdeibenen Mann vieles zwifchen 4 Augen fagen , mas man nicht ohne ju errothen vor bem Bublifum aufbeden barf. Die jur Maultbiergudt bergerichteten Efel beifen auf fpanifc Burros hechores, und die verstummelten Dengften retajados. Diefe lettern werden theuerer verfau

faufet, weil bei ber fcmeribaften Operation ber Berftummee lung mehrere baraufgeben. Dan mablt gemeiniglich fleines re Statten jum Daulthiertragen febr weislich aus, weil . fit fich eber ju bem Rorperbau ber Efel ichiden. fes alles, mas ich bisber angemertet habe, bevbachtet man in Paraquap punttlich. Darum bat man auch bafelbft In mittelinäßigen Deperepen , me fo viele Maulthiere. man eine binlangliche Anjabl Stutten nebft einigen ju Diefen Sefdafte geharigen Efeln unterhielt, heobachteten wir, daß jahrlich bei 200 und mehr Maulthiere geworfen mur-36 foreibe bie'es jum Rugen ber ofterreichifchen Provingen, wiewohl mit fluchtiger Redet, nieber, bamit wir nicht ftete unfere Maulthiere mit fo groffen Rofteir aus Malien bringen ju laffen genothiget finb. marbe por allen, weil es Pferbe, groffe Saiben, und Die fetteften Biehmeiden bat, in wenig Jahren Maulthiere Die Menge aufweifen tonnen , wenn ihre Ginmobner Die Bortbeile, die ihnen die Ratur ankietet, nach bem Beis fp ele der Paraquaper benügen wollten. Obne Inteifel wurde der Sandel mit Maulibieren, welche bie angrangenden Provingen begierig auffaufen murben, bemfelben mehr als ber Bein . und Getreibehandel eintragen.

Obgleich die Maulthiere weber erjeugen, noch gebab. ren , fo bespringen fie bennoch wie bie Bide bie Stutten, welche Daburd-unfruchtbar werben. Defmegen werben Die jungen Maulthiere, wenn fie ein Jahr alt finb, wen ben Stutten getrennet, um biefer ihre gruchtbarfeit ju bewahren. Die meiften werben verfdnitten, und nad 2 Jahren jum Lasttragen ober Reiten abgerichtet. Diefes gefährliche Gefchaft toftet benen, bie fle abrichten, weil fe duferorbentlich unbandig find, taglich viele Beit und So gelehrig und folgfam fie fich and in ben Mabe. folgenden Jahren beweifen, fo barf man ihnen bennoch mie trauen; Denn ein Maultbier bienet, we bas fpas nifche . 11 3

nifche Sprichwort fagt, feinem herrn 70 Jahre, damit es ibn mit feinem Duf am Ende erfcblagen tonne. Wahrheit diefes Sprichworts ift burd eine Menge trauriger Gefchichten, welche ich felbft gefeben babe, bestättis Biele wurden auf der Erde geschleifet, oder bras den fic die Beine, ober verloren ibre Dande, ober jerquetich. ten fich ihren Ropf an ben Baumen und Steinen u. f.f. Denn obaleich die Maulthiere burd die Bant ftarfer als Pferbe find, und in Balbern, Steinwegen, und unwegfamen Saiben gelinder und fefter auftretten, auch mit ihrem Dufe faft niemals anftoffen, fo haben fic deunoch Die Reitenden bei ihnen mehr als bei allen Pferden in Act ju nehmen, weil fie, von Ratur furchtfam, aberal Auf bem Bege fieben fie oft auf Sefabren vermutben. einmal erfdroden fill, rieden im Grafe überall berum, borchen mit gespisten Ohren, und blingen mit unftetten Mugen auf die entlegenften Gegenden. Gine unbefaunte Pflange, ein fremder Geruch , bas 3witfchern eines Bogels, bas Geraufc ber Baume in ben Balbern, und bas Saufen ber vom Winde etwas flarter bewegten Blatter macht fie einen naben Tieger fürchten, befonders wenn es dame mert ober finfter ift. Gin panifder Schreden bemachtiget fich ihrer; fie rennen mit bem Reiter fort, fturgen ibn wenn er fich nicht recht gegenwartig ift, berab, ober foleifen ibn, wenn er fich in die Steigbugel verbangt, eine Zeitlang auf ber Erbe. Das Ausschlagen ber Maulthiere ift febr gefährlich, weil fie lange und oft nacheinander ausschlagen. Die Maultbiere bat man alfo niemale mehr ju furchten, als wenn fie fich felbft farchten; benn alsbann find fie nicht mehr im Baume ju balten , und fdeinen gang von Sinnen getommen ju fepn. Ber ein Pferd haben fann, foll fich Bormittags auf tein Maulibier fe-Ben. Denn in der Rrube find gemeiniglich bon ben Dies gern, Die im Belde berumgieben, noch frifche Spuren und

Ausbanftungen abrig : nun aber ertaftern fie vor bem bloffen Schatten diefes Thieres, fo daß er ihnen den Tobese fomeif ausprest. In bem Rieden S. Rarvins batte eis ner meiner Mbiponer einen Dieger mit einer Lange erlegt, geborig jerftudet, und alfo ju Bferbe nach Saufe gebracht, um feinen Dausgenoffen einen tuchtigen Somans bavon Muf dem Beg verlor er obne fein Biffen ein Biertel von bemfelben , weil ber Riem , an bem es bieng , brach. Un eben biefem Can tam ich , ber ich von ber gangen Sache nichts mußte, an Diefen Ort. Das Manlthier, auf bem ich ritt, roch vom weiten ben verlornen Braten, ward fchen, und jagte mit mir auf 216. wege fort. Ja es mertte fic viele Monate feinen Schres den, und war auf feine Beife babin ju bringen , bag es bei dem Plage, wo bas Liegerviertel gelegen batte, vor-36 mußte baber immer bafelbft eis brigegangen mare. ner Umweg nehmen , wiewohl von bem Lieger weber ein Daar noch bas geringfte Beinden mehr abrig mar. haben bon Ratur überaus gutartige Maulthiere gefeben . welche auf ein einzigesmal, baß fie ein Lieger erfcredet batte, alfo fden geworden find, baf fie lange Beit weber icm inden guffigen, noch fich etwas auffaden liefen. Schreden ergriff fo ibre gange Seele , bag ibnen derfelbe nur febr fodt und fower aus bem Sinne tam. Sewinn der Maulthierhandel in Paragnay abwirft, eben fo gefabrlich ift er auch fur bie Daulthierhandler wegen tener ibrer unglaublichen Bagbaftigfeit und ihres Sanges davon zu laufen. Auf einmal werden oft 10000 Maulthiere gang frep obne Riemen von wenig Spaniern nad Bern getrieben. Che fie fiche verfeben, nehmen alle, wenn fich auch nur ein Laub reget, voller Schreden ben Reifaus, und füchten fich fpornftreichs von allen Seiten in die unermeflichen Chenen und unabsebbaren Daiden. Alle Dabe der Reiter und die Geschwindigkeit der Pferde fie

wieder auf den rechten Beg ju bringen ift vergebens. 3ch

312

erinnere mich, daß einst bei 2000 Maulthiere in dem Sebiete von Korduba ihrem Eigenthumer zu Grunde gienden. Ein auf einem Gaum zum trocknen aufgehängtes, und von den stürmischen Winden bin und ber gewehres Demb war die Ursache ihrer Flucht, und des für den Maulthierbandler so beträchtlichen Schadens. Beispiele einer solchen Flucht, und eines solchen Schadens hört man ksteres; viele gerathen dadurch ins Berderben.

3d babe madere und beribafte Leute gefannt, welde burd fo viele Unfalle foudtern gemacht ben Entfcluf gefaßt baben, fich Beit ihres Lebens auf fein Daultbier ju Sie pflegten ju fagen : ni mula, ni mulato; Maultbieren und Mulaten muße man nicht trauen, bas ift, Leuten, welche von einem Beigen, und einer Schwarzen abftammen. 36 fenne aber auch eine Denge anderer, welche die Maulthiere ben treffichften Dierben jur Reife vorzogen. Dan fann fie auch befrwegen nicht tabein : benn wenn gleich die Maulthfere furchtfam und tuckfo finb, fo baben fle boch bor ben Pferben viele Boringe. ben befonders, wenn fie Bagganger find, einen außererbentlich fanften und bennoch festen Schrift , und tretten Aberall ficher auf , es mag nun die Reife aber fieile Reis fen , ober über moraftige Gegenden gebn. Bum Ueberfegen aber die Rluge aber taugen die Pferbe, weil fie bober find, mehr. Gine lange und beschwerliche Reife, ju welcher taum 4 Pferde jureichten, balt ein einziges Daulthier ans. Gie find auch mit dem ichlechtoften Autter, bas ihnen in dem Wege fommt, jufrieben, und dennech meis ftens fett und bid, Biele laufen noch weit gefdwinder als Die fonellften Pferde, meldes ich beim Bettrennen ber Golde ten vielmals beobachtet babe. Bubem leben fie auch langer als andere Thiere, vielleicht weil fie fich nicht begatten. 3n S. Joachim batte ich Maultbiere, welche mehr als 30 Jabre alt waren, und benuvch bei allem ibrem Mis

ter einen Reiter auffigen liegen, und ihn bei Belegenheit mit Mudichlagen auch wieder abwarfen. Sie baben Rice fenftarte, und Rrafte, die allen Glauben aberfteigen. paraquapifdem Thee bepactet tragen fie auf bein Ructen eis ne Laft von 4 Bentnern durch die fchrofesten Wege viele Monate in einem fort. Rury man fann nicht leicht enticheiben, ob bei ben Daultbieren die treffichen ober ichlech. Als einen Bufas füge ich ten Cigenfchaften pormiegen. bier noch folgendes bei. Unter der unendlichen Menge ber Maulthiere, bie ich in Baraquay gefeben habe , faunte ich nur ein einziges, welches von einem Pferde und einer Efelin erzeugt war. Es gab feinem Pferde an Sobe und Grafe etwas nach; an Gutartigfeit aber übertraf bas. Blos die Ohren verrietben, daß es ju ber felbe alle. Abart ber Maultbiere geborte. Es l'am von fich felbft taglich in unfern hof und fogar auch in unfer Bimmer , weil wir felben Brod und Galy gaben. Wenn mir es ans bem Simmer binqueiagten, fo ftedte es feinen Ropf um Renfter binein, wie ein Bettler. Weil bas Mauls thier aus meiner Dand vielmals, diefes Schiedwerf erhielt, fo lief es mir fowohl auf dem Plas, als auch auf bas Reld binaus nach, begleitete mich nach Sanfe, firedte mir feinen Ropf vor, bamit ich ihm die Ohren frante, bledte die Babne, damit ich ibn Salt gabe, und fcmeis dete mir wie ein Dund, indem es feinen Ropf an meine Dan batte es dir eine Pantomime Soulter brudte. balten follen. Die Indianer haben oft baraber gelacht, und noch ofter fich baraber vermundert. Muf ben Reifen in bolperichten Wegen zeigte fich Daffelbe, ohne auf ihre Lange ju achten, allezeit unermudet und unerichroden. Rolaendes ift der Ausmerksamkeit der Bbilosophen nicht unwerth. Biewohl diefes Maulthier von einem Dengsten erzeuget, und von einer Efelin geworfen murde, und an feinem Rorperban und feiner Geftalt von ben Bferden , Die Dbren ausgenommen, in nichts unterschieden mar, fo U. 5 trua

trug es bennoch vor ben Pferden einen gewissen Abschen, und gesellte sich immer zu den Eseln, wenn es deren einige erblickte oder roch. So sehr neigte der Raturtrieb dasselbe auf die matterliche Gattung bin. Ich möchte fas gen, daß bei dem oftberührten Maulthiere der Speuch der Rechtslehrer: Partus sequitur ventrem, statt hatte.

Der Efel barf man ihrer Bermandichaft wegen mit und Maultbieren bei Ermabnung biefer nicht vergeffen. In den Chenen bon Baraquan laufen fie baufenweife berum, und gehoren niemanden, als bem ber fie fangt und wegfabrt. Bon ibrem Schreven erbalt die Buft und bie naben Pflanger laffen fie nicht ichlaffen. In Italien und Portugall find Die Efel, wie ich felbft gefeben babe, die gefcaftigften Ehiere, und jum Laftforbe, In Baraquap Darfen bieund Sattel gleich brauchbar. In recht groffen Mepereven unterbalt fe nichts thun. man auch groffe Brerben Efel, um ftets frifchgeworfes ne bei ber Dand ju baben, welche man bernach ju Erzeugung ber Maulthiere braucht. Die Giel find nicht fo fructbar als man glauben burfte, ohne bag man die Urfache bavon weiß. Außerbem richten auch Die Lieger tag. lich graufame Rieberlagen unter ihnen an, befonbers unter benen, welche fich mit ben Stutten vermifchen. Diese geben fie am erfien lod. Db ihnen ihr Bleifc anch fomadhafter vortommt ? 36 glaube es menigftens, weil es ftinft: benn bie Lieger pflegen auch ben ftintenben Mobren bem Spanier und bas faule Rieifc bem frichen borgugiebn, wie mir aus Erfabrung muften. Rein Ameri-Paner wird bem Efel ben Bormurf ber Reigheit machen; benn fle ftoffen ben Tieger, wenn er auf fle jufdmmt, mit ibren Oufen jurud, und mehren fich barenadiger als alle Pferbe. Allein weil fie bumm, und wie aberall langfam find , fo werben fie von bem folgnen und fonellen Lieger

meiftens mit Lift übermaltiget. Die Spanier tobten gleichfalls alle Jahre nicht wenig Efel, ihrer Rette megen, welche fie wider die naturliche Ginrichtung der andern Thiere im Benide haben, und die Berber die Dirichbaute abjugerben brauchen. Undere machen bavon auch noch einen anderen Gebrauch. Bei der ungablichen Menge Pferbe und Maulthiere in Baraquab wird es nicht nur jeber Spanier, fondern auch ber elendefte Dohr fir eine Schande balten einen Efel zu besteigen. Doch murbigen fich bie Spanier um die Stabte Rioja und Catamarca berum, weil es bort wegen ber wenigen Relber auch menig Pferbe eiebt, auch auf Giel zu feten. Gin fur alle febr beile fames Gefes unterfaget unfern Quaraniern Bferbe ju Balo ten, um ihnen alle Gelegenheit ju benehmen jum Rachtheil wenigftens mit Gefahr ber anbern umberzuschweifen. bedienen fich burchgangig ber ihnen jugeborigen Efel ohne Unterfchied bes Gefchlechts, die Rrachte vom nabem Relde nach Saufe ju icaffen. Denen aber, welchen die Aufficht über bas Bieb, und Die Beforgung ber Ungelegenbeiten bes Riedens anvertrauet ift, bielten allemal Bierbe und Maulthiere in Bereitschaft.

So wie Paraquay an anderem Bieh Uebersluß hat, so wimmelt es auch daselbst von zahlreichen Deerden Schaassen, die den unfrigen völlig gleich kommen, und um wels che Europa diese Provinz beneiden dürste. Einige quarassische Rolonien zählen bei 30000, andere weniger, nach der Zahl ihrer Einwohner und der Ergiedigkeit der Weisde. Ihre Wolle wird hauptsächlich zur Rleidung der Indianer verarbeitet: Denn die Indianerinnen tragen nichts als ein weißes baumwollenes Tuch zu ihrer Bedeckung. Das Geschäft der Mädchen war auf dem Kelde die zeitige Gaumwolle zu sammeln, der Weiber hingegen ihres, nicht nur diese, sondern auch die Schaaswolle-zu spinnen; das der Männer endlich, die Kaden verschieden zu särben und

ju weben. In jedem Fleden ist eine groffe Webermerfftatte, worinnen, um so viele tausend Ciuwohaer alle Jahre nen ju kleiden, steit gearbeitet wird. Die wird ein Indias ner mit seinem Loos justrieden leben, es sep dann, er habe feinen Magen mit Fleisch angepfropset, und eine gute Rieidung auf dem Leibe, also daß jur Erhaltung dieser Rosonien die Menge der Ochsen und Schaafe wesentlich nothwendig ist, weil die ersten Fleisch zur Speise, und die zweiten Wolle zur Rleidung hergeben.

Das Bollvieb erfobert, weil es jarter ift, mebr Corgfalt und Aleig alf bas Dornvieh. Daber faben wie un's immer mit aller Corgfalt um treue und emfige Dirten um, die es ben Bolfen nicht nachmachten. Diefen banben wir fleißig ein, die Deerben ju ben gefesten Stunben in bas Bebege (einen bebedten Ort'obne Seitenmanbe) ju treiben, bamit fie wiber ben nachtlichen Thau, bie mittagige Sonnenbige, und Die Anfalle ber Comen und Dies der in Giderbeit maren. Auf bas Reld burften fie felbe nicht eber binaus laffen, als bis die Sonne ben Than aufgetrodnet batte. Bon fumpfichten Begenben, betbantem Gras, Difleln und Dornern mußten fie bie Schaafe forgfaltig entfernet balten: Denn bie übermagige Renchtigfeit verurfachet benfelben oft einen tobtlichen Duften . und die Dorner raufen ihnen viel Bolle aus. Beiben, wo viel Salpeter und Baffer ift, follten fic bie Dirten fleifig umfeben. Die überflugigen Bibber , welche ben Schaafen obne Zweifel nachtbeilig gewesen fenn warben , mußten fie befchneiben , um fie fett ju machen. Bebraten taugen fie auf bein Tifde mehr als lebendig auf bem Relbe. Alles was bodartig ift, durften fie ju ben Schaafen nicht einmal in Die Rabe laffen , bamit-nicht ibre Bolle burd ibre Bermifdung mit Boden an bet Bartbeit verlore. Die Schaafwarter mußten gleichfalls febr barauf feben , bag fie bie jarten Lammer , fobald fie

geworfen waren , in einen fichern Ort brachten , um bort von ihrer Schaafmutter gefänget und abgelecket gu Dhne diefe Borficht merden fie von den großeren gertretten. Much mußten fie mobl acht haben, bas fic an dem feuchten Rabel der gammerchen feine Bur= mer anfesten. Bur Mufnahme ber Meperenen trägt gleichfalls nicht wenig ben , wenn man bas gange Deer der Schanse, welches fic auf 10 bis 20000 Stude belauft , in fleinere Saufen eintheilet , jedem derfelben ein befonderes Bebeg, mo fie bes Dachts vermahret merben tonnen, und eine befondere Weibe anweift, und eigene Barter giebt , weil biefe mehreren bernach die Gorge aber die Schaafzucht miteinander theilen und ihre Befchafte leichter und emfiger verrichten tonnen. Durch Diefe Sorgfalt nahmen die Meyerenen ber Dnaranier taglich auf eine ben Enropdern unglanbliche Beife an Schaafen ju.

Da Paraguay an Bieb von aller Art einen fo beneibenswerthen Alberfluß bat, wer wird biefe Proving, ungeachtet felbe an Dineralien Mangel leibet, fur ein armes Land anfeben ? Bewild , Thiere , Bogel , Bifche Ambbibien , Baume, Arnichte , Argneypflangen ic. bringt felbe gleichfalls in unenblicher Dandfaltigfeit bervor. Die genauere Befchreibung bavon werbe ich an einem anderem Orte liefern. Roch ift mir bon bem Rlima in Baraquay und ben fibrigen Gigenfchaften ber bortigen Athmosphare einiges in fagen abrig. Die Befchaffenbeit ber Luft ift nach ber Berichiebenheit bes Ortes verfchies ben. Je mehr ein Ort gegen Guben, welches bort Die faltefte Gegend ift, juliegt, befto mehr nimmt auch bie Ralte ju. In ber Terra Magallanica ober bem Lanbe der Batagonen , welches man noch in Daraquay rechnet , berifcht die firengfte Ralte , in dem naben Gebirge liegt immermabrender Sonee ; und die fiurmifcen Cub.

Sudwinde toben auf ben bortigen Meeren, wofftr fic feber Schiffer furchtet, mit einer -fchredlichen Buth. Selbft in dem Gebiete pon Buenos Mpres, welches unter bem 34. Grad ber Breite liegt, ift die Luft noch ju rand, als daß Cobact, Baumwolle, Buckerrohre paraquapifcher Thee, Affen und allerlev Gattungen von Dapagepen fich erhalten, ober erzeugt werden fonuten, ungeachtet die Betreibernbte bafelbft febr ergiebig ausfallt, und auch Citronen, Pfiifiche, Ratten, Granatapfel, Reigen ic. gang gut fortfommien, wenn andere ber Fleiß ber Unpflanger ber Fruchtbarfeit bes Bobens ente Aufer ben Bebirgen nabe bei Chili babe ich fprict. fonft nirgends Sonce gefeben. Auch giebt es bier 4 Jahrspeiten, wie in Europa, aber in einer anderen Orbe Denn wenn bie Europder Sommer baben, ift bafelbft Winter, baben fie aber Frabling, fo ift in Paraquay Berbft. Denn ber Rovember, December und Janer machen ben Sommer; ber hornung, Mary und April ben Berbft; ber Man, bas Den und Brachmonat ben Binter; der Muguft endlich, ber Geptember und Oftober ben Brubling aus. Im Muguft bluben bie Banme, bie Bogel bauen ihre Refter, und bie Somalben laffen fich wieber feben. 3m Winter fall gar fein Conce, und ber Reif nur febr felten, fo bag auch im Binter an vielen Orten bie Melonen und Dulfenfruchte gebeiben, ohne von ber rauben Luft ju leiben, wie ich felbft gefe ben babe. In den Gebirgen von Taruma, mo ich mich 8 Jahre aufgehalten babe, fallt ber Reif breymal nach einander. Aber, mas ju bewundern ift, auf ben britten, welcher firenger ift, als bie beiben vorbergefallenen, folget gegen Mittag noch am namlichen Tag 'allemal ein Ungewitter mit Bliben , Donner , und baufigem Regen , wodurch bas vom Reif verbrannte Gras wieder granet, ober neues hervorichieft. Rach ber Berichiebenbeit ber Win-

Binde waren gleichfalls bie Luftveranderungen verfchieden. Der Submind bringt Ralte, ber Rordwind Barme. Bir batten daber an einem Tage Commer und Bipter, fo oft beide Binde einer ben anbern ablofeten. Dann tann weber mit Gewifbeit, noch allgemein bestimmen, woriun ber Binter fic vom Sommer unterscheibet. Denn einige Lander, wie Brafilien werden bamals von einem unaufe borlicen Regen durchweichet; andere bingegen borren durch eine oft viele Monate anhaltende Trockenheit vollig aus, wie bas Gebiet von G. Jafob de Storea. Donnerwetter find nicht wie in Europa bem Sommer affein eigen, fondern bas gange Jahr hindurch gewöhnlich. Much fann man von feinem Wintermonate fagen, daß felber von Soloffen, vom Wetterftrabl, Blig und Donner frep ware. Die Sommerbise ift dem Reitenden am bes fomerlichfien, aber im Schatten, ober unter bem Dache oft erträglicher als in Defterreich, wenn die Barme bafelbft ben bochften Grab erreichet bat. Ich habe biefes inr Genage erfahren. Dag ber Aroft bes Winters in Paraquan nicht febr eindringend fenn muffe, mag man barant foliegen, weil die Indianer und Indianerinnen denfelben obne Unterfchied des Alters mit bloffen gagen , meiftene auch mit bloffem Ropf und nur in eine leichte Leinwand geballet , obne Gefabr ju erfranten, aushalten tonnen, und bas Bieb Tag und Racht auf bem Belbe Doch pflegen fic bie berittenen Bilben bisweilen mittelft eines Mantels von Otterfellen wiber die raube Luft ju befouten. Der fartefte Lag in Paraquay ift im Ifnius, namito wenn in Europa die fommerliche Sons nenwende einfällt. Die Sonne gebt damale um 6 Uhr 52 Minuten auf, und um & Uhr 7 Minuten unter. Der laugste Lag fallt im December ein jur Beit ber winterlichen Sonnenwende, und dauert pon 5 Uhr 7 Minu-ten bis 6 Uhr 5a Minuten Abende, 3ch verfiebe dies

von bem himmeleftriche, worunter bie quarantichen Rle den liegen, bas ift, von dem 24. 25. 26. 27. 28. und 29. Grade ber Bteite. Dieraus erhellet, bas in Waraquan die Lage niemals weber fo lang noch fo fury wie in Deutschland find. Die Luft ift in diefem groffen Lanbe verschieden, meiftens gefund, und fabig bas Leben auf viele Jahre binaus ju verlangern. Der Rranten giebt es bafalbft, im Bergleiche mit Europa fo wenige, als die Bahl der Greife groß ift. Richt wenige Spanier, Indianer und Mohren merden über ein Jahrhum bert alt. Aber am langften leben die berittenen Bilben. Die Urface ihrer außerorbentlichen lebensfraft merbe id in ber Gefchichte ber Abiponer, Die ich ist bald anbeben werbe, auseinanderfegen, fo wie eine Menge anderer Paragnan, allein eigenthumlicher Erzeugniffe, welche id bier Rarge balber übergangen babe.

Dit Recht, wurde man meiner Gefdichte ben Borwurf der Unvollständigfeit machen tonnen, wenn id nicht auch wenigstens die mertwarbigfen Eigenichaften ber vierfüßigen Thiere, Umphibien, Bigeln, Sifde, Pflauen, Baume und ihrer Kruchte furt und gleichfam im Borübergeben berühren wollte. Ohne Zweifel marbe ich dies fe Sebenswurdigfeiten ber Ratur in Paraquap naber und aufmertfamer betrachtet baben, wenn ich vorgefeben bate te, baf ich bavon in Defterreich fcreiben warbe. Wer fic damit vollflandiger und genauer befannt machen will, ber folage ben berfihmten Linnaus, und ben gelehrten hollander Wilhelm Bifo, ber fich lange Beit in Brafilien aufgehalten bat, und andere nach, melde a fiif fentlich alles Stud vor Stud ber Didnung nach befchrieben haben. Dennoch ichmeichle ich mir, wenn ich mich nicht

nicht febr frte, meine Lefer bie und ba mit Merkwurs bigkeiten ju unterhalten, welche diese berühmten Schrifte feller weber, gesehen, noch ausgezeichnet haben. Rury man wird innen werden, daß auch oft eine blinde Denne ein Waigenfornchen 'ausscharret. Da die Abiponer den Bauptgegenstand meiner Geschichte sind, so mußte ich das jur Erläuterung derselben dienliche nur obenhin durchzehen in der Besorgniß, die Roten möchten weitlaustiger als der Lext und das vorläusige Buch größer als die Beschichte seibst aussallen. Wir wollen von den viersüßissen Thieren ansangen. Der Tieger soll zuerst auf den Schauplaß hervortretten.

## Der Tieger, Onza und Mbaracayà.

In Paraquay giebt es mehr Tieger, als man glauben folite; weil diefe Proving an Bieb, der Rabe rung bes Tiegers, Uiberfluß bat. Alle Tieger haben fowarje Rleden, doch mit dem Unterfchiede, daß bei einis gen die Rarbe der Daut ins Beife, bei andern ins Bels be fallt. Sleichwie bie Lowen aus Afrita um viel gro. fer und grimmiger find als die in Paraquay, fo ibera treffen binwiederum die paraquapifchen Tieger an Große, weit die afrifanischen. In der Meperen ju St. Janage welche dem Rollegium von Korduba gehörte, fanden wir bei unferer Ankunft aus Deutschland Die Daut eines Lies gere, welcher Lage vorber erlegt worden mar, auf der Erde mit bolgernen Rageln ausgespannt. Gie maß & Ellen und 2 Bolle. Langer fodern fle auch die Spanier. von einem ausgewachsenen Ochsen nicht. Sonft ift aud ber grifte Tieger ichlanker und leichter gebauet als jeden Dos. Die Tieger mogen nun wie die Ragen auf etwas hinauspringen oder davon flieben, so ift ibr Lauf allemal außerordendlich ichnell, aber nicht anhaltend. Gin ruftis ser Reiter wird fie im Relbe leicht einholen , und erles

gen. Im Balbe verbergen fie fich binter Baumen ober in einem Schlupfwintel, und wehren fic, wenn fie anges ariffen werben , auf bas Sartuadiafie. Es ift unglaube lich, welche Bermuftungen fie taglich in den Deperepen anrichten. Dofen, Schaafe, Pferbe, Maulthiere und Cfel ju ermurgen foftet ibnen feine Dube. Ihre Mefer foleppen fie in ihre Soblen, um fie erft bann ju vers gebreu , wenn fie ju faulen anfangen. Uiberhaupt effen fie allemal bas faule und fintende Aleifd lieber als bas Bum Bemeife mogen folgende Erfahrungen frifche. Wenn ein Spanier, ein Indianer und ein Dobr Dienen. auf bem Relbe an einem und eben bemfelben Orte, und bei ebendemfelben Reuer miteinander fcblafen, fo wird ber Dieger ben Spanier und Inblaner liegen laffen, und obne Bergug auf ben Dobren losgeben, um ibn gu jerreiffen und anfinfreffen : benn bon Mobren, beren Dauf, befonders wenn fie fcmigen, gang abicheulich ftintet, find fe außerordentliche Liebhaber. Mefer von Pferden, auf des nen bereits die Motten machfen, fpeifen fie bis auf ben letten Biffen auf, wenn gleich lebendige Pferde, womit fie ihren Apeptit ftillen tonnten, por ihren Augen weiben. Beil bie Lieger fogar groffen Schaden thun, fo feten ihnen die Indiquer und Spanier alleuthalben nach. Bene pflegen einen groffen Raften, ber wie eine Dauefalle ausfieht, aus bicken Dielen jufammen gezimmert ift, und auf 4 Rabern wie ein Fuhrwagen liegt, an ben Ort, wo fie einen Tieger verfpuret baben , bingufahren. ben einen ber inneren Binkel bes Raftens wird ein Sthick tuchtig ftintendes Fleifch fatt bes Robers gelegt. Wenn nun ber Lieger hineintritt, und es wegfrift, fallt die Thure au , und ber Ranber ift gefangen, welcher Bernach entweber erfchoffen, ober mit einer gange burch Die Deffnungen bes Raftens erftochen wirb. Rieden jum b. Rofenfrang faben wir einff im Balbe eie nen balbgemachsenen Tieger, der icon allgemach auf die Bore



Bordbergebenden lauerte, ungefebr einen Bachfenfduß von meinem Saufe. 3ch gieng baber, um uns auf immer davon ju befreven, mit 3 bewaffneten Spaniern gleichfalls bemaffnet ju ibm bingus. Raum bemertte et uns, als er fich unter bie Baume und Seden fluchtete, fo baf wir ihn aus bem Gefichte verloren. Bir giens gen feinen Spuren nach und fanden ihn in einem bejahrten, aroffen, und inmendig gang boblen Baume, der auf Der Erbe lag, verborgen. Um bem Lieger jebe Doglichlichfeit, uns ju entlaufen, abinfchneiben, ließ ich bie Defnung mit ben nachften beften Solterammern verramein, aber jugleich mit einer Art auf einer Seite , um mit unferem Sewebre ibm jutommen ju toumen, ein fleines . Loch maden. Enblich erlegte ich ibn obne die geringfie Befahr mit vielen Alintenfougen und Bafonetflichen. Sobald ber Tieger einige Wunden im Leibe batte, mache te er in ber Soblung bes Banmes idmmerliche Springe, bald hinauf, bald berunter, wie Queckfilber im Betterglafe. Seine Daut mar wie ein Sieb burchftochen und burdidoffen, folglich gang unbranchbar, an feinem Bleifche aber weibeten fich die Abiponer. Ich beneidete fie barum wahrlich nicht. Uibrigens darf fich einer allein über eie nen Tieger, megen ber außerordentlichen Starte, Befowindigfeit und Arglift Diefer Thiere, auf frepem Welbe nicht magen. Ich laugne nicht', daß es auch juweilen einem einzigen Indianer ober Spanier gelungen ift einen Lieger, ber auf ibn losfprang, mit ber Lange ju erften den, ober mit ber Solinge ju ermargen: aber vielmal find auch Spanier und Indianer von benfelben gerriffen worden, wenn ihnen ber Langenftich fehlfclug, ober fie felben feine tobtliche Bunbe beibrachten. Rein Thier firbt mit folden eifenfesten Gebnen obne Buth, ce fep benn, daß es im Lopf, Derjen ober Rudgrabe ftart verwundet ift; es gebt meiftens befto grimmiger auf feint Angreifer los, je barter es vermundet murde. 2 2

-

Bill man alfo auf biefe fürchterliche Beflie Jagb machen, fo tretten ibrer immer mehrere aufammen, und nehmen Langen in fich; weil bie Glinte allein mit vieler Gefahr verbunden ift : benn wenn ber Lieger nicht auf den erften Souf auf bem Plate bleibt, fo fpringt er frade borthin, wober bie Rugel fam, und gerreift ben, ber gefcoffen bat, in Studen. Um beffen Leben gu retten, mugen zween mit Langen Bemaffnete ibm zu beiden Seiten feben, welche ben Lieger, ber nach bem Gonf bingulauft, niederfteden. Die Gefahren, melde andere ausgestanden, haben, find mir Beweifes genng , bag man Dierinnfalls mit Duiver und Bley bebutfam umgeben mage. 36 reisete einst mit 6 Mocobis von Santa Fé nach bem Rleden Zavier, und blieb über Dacht an dem Ufer bes runden Sees, wie es ba ber Brauch ift, auf frepem Relbe. Der himmel war unfer Dach, und der Boden unfer Bett. Das Feuer, Diefe nachtliche Schugwohre wider die Lieger, brannte eine Zeitlang belle mitten anter uns, nachmals aber immer matter. Um Mitternacht folich fich ein Tieger beran. Die Indianer hatten fic, um nicht das Unfeben ju haben , als wenn fie auf die Rreundschaft ber Spanier ein Diftrauen festen , unbewehret auf ben Weg begeben. Ich batte mohl eine Flinte bei mir; aber fie mar nicht geladen, weil ich an tele ne Gefahr bachte. Deine Gefahrten tief ich einen Reuere brand nach dem andern auf ben berannabenden Tieger were fen , welches fie auch mit vieler Gefchicklichfeit bewerte felligten, fo bag ber Tieger auf feben Burf bruffend aus radfuhr, aber immer frifchen Duth faßte, und wieder brobend beraufpraug. Indeffen lud ich die Klinte. ich mir aber bei biefem nachtlichen Duntel feine Doffe nung machte, benfelben geborig ju treffen, und ibn weiter nichts als zu verscheuchen munichte, fo lud ich mein Bewebr mit boppelter Labung Pulver obne Rugeln, und brudte es los. Der außerordentliche Rnall trieb

den Tieger in die Flucht: wir aber schliesen auf ein neues ein, voller Freuden, daß uns unser Anschlag so gut gelungen war: denn wir wollten den Tieger nicht um sein Leben bringen, justrieden, wenn er uns das unstisge ließ. Sendenselben Mittag begegneten uns, als wir durch einen engen Weg ritten, den einerseits ein tiefer See, auf der andern Seite aber der Wald umschloß, zwep solche Raubthiere, welche die ihnen nachsenden Mocodis ohne Zweisel mit ihren Schlingen gesangen hatten, wenn sie ihnen nicht in das Schölz entwisches waren.

Mue Jahre bemachtigen fich die fpanischen und ins bianifchen Reiter einer ungabligen Menge Lieger, indem fie ihnen einen ledernen Strick umwerfen , felbe bernach im vollen Carriere mit fich fortibleifen , und am Ende ermargen. Die fublandifchen Bilben , welche wir Pampas nennen, folagen mit einem idben Robr ben Lieger auf den Ruden, und tobten ibn baburch auf ber Stelle. Souft foleubern fie auch ftarte Pfeile, ober brey an Riemen bangende Steinfugeln mit vieler Sefcicflicfeit auf diefe Beftien. Ihre Starte tann man bieraue abnehmen. Wenn fie zwey an einandergefupvelte Pferbe auf bem Felbe weiben feben, fpringen fie unbermuthet auf bas eine, bringen es um, nub fcbleppen es nebft bem lebendigen in ihre Soble. Ich marde bies fur ein Dabre den balten , wenn iche nicht felbst auf ben Reisen , Die ich mit einigen Goldaten von S. Jafob gemacht habe, gefeben batte. Ihre Schlaubeit gleicht ihrer Starte. Rinden fie in bem Balbe ober auf dem Belbe feine Rabrung, fo bolen fie fich felbe aus bem Baffer. Beil fie vortreflich fcwimmen tonnen, fo tauchen fie in einem See ober Blug bis an ben Sals unter, und fpepen einen weißlichten Schanm aus ihrem Rachen beraus, welcher oben auf dem Baffer ichmimmt, und wie ein Rober von

girigiti.

ben hungrigen Sifden begierig aufgefcuappet wirb. Diefe fast nun ber Tieger mit feinen fpitigen Rlauen, und wirft fie gefdwind auf bas Land. Auch die Schilb froten , beren es in ben Alugen eine gange Denge giebt , fangt berfelbe , lofet fie febr tunftlich ans ber Schaale berans, und vergebret fie. Als ich mich in dem Fleden S. Kerbinand unter den Yaaucanigas aufhielt, fließ ich einfemit meinem Gefahrten an bem Ufer bes fcmarjen Bluges auf einen Lieger, eben als er an einer Schilde Erste fpeifete. 3ch bielt es fur gefährlich meine Mu gen langer an biefem Schaufpiele ju meiben, und mach te mich baber eilends bavon. Bisweilen verfteden fie fic unter das bobe Gras ober ein Geftrauch, fcauen rubig und ungefeben eine Schaare Reiter nabe bei fich vor: beigieben, und machen fich erft uber ben letten, bet ben Schlug macht, ohne Widerftand ber. Bu Rachte, wenn es regnet ober fturmet, fcbleichen fie fich leife und liftig in die Daufer hineln, nicht um ju rauben ober ju morben, fondern um fich wider bas Baffer, bas fie feuen, und ben falten Bind in bermahren. Bu Corrientes lag einft die Mutter mit ihrer Tochter in dem namliden Bett. Als biefe in ber Rrube auffiand, fab fie unter bem Bett einen Tieger liegen. Sie winfte baber ber Mutter, bag fie fich ja nicht rubren follte, und bolte sugleich leute , welche bem gefährlichen Gaft die Thare Dieke fcwierige Unternehmen gelang nad Bunfche. Wenn die Barang ju ben bestimmten Beiten aus ibe ren Ufern tritt, fo fchwimmen bie Tieger aus den unter BBaffer gefetten Infeln eilends nach bem Lande. Giner von ihnen wurde, eben als er an das Ufer von Corrientes hinaufarbeitete, bon einem binjugelaufenen Portugiefen burch einen Schuf vermundet, und lief in den Dof uns fere Rollegiume. Alle Patres flengen ju gittern an. Endlich erlegte ibn ein Spanier, burch Buthun einiger anderer mittelft einer Solinge. Diefer Borfall gab ju cinc m

einem luftigen Rechtsfireit Anlag; benn ber Portugiefe, welcher ben Lieger querft verwundet hatte, wollte fich auch die haut queignen; allein fie wurde wie billig bem Spanier, ber bemfelben vollends vom Leben half, quesprochen.

Wiewohl man fich vor einem feben Tieger in Acht In nehmen bat, fo muß man bennoch biefenigen befonbers foenen, welche fcon einmal Menfchenfleifc verfuchet baben. Gin folder Tieger beißt auf fpanifch Tigre citiado, und ift bermaffen auf die Menfchen erpicht, bag er ihnen ohne Ende nachstellet. Er geht den menfchlichen Rusflapfen viele Meilen weit nach, wie ich felbft gefeben babe, bis er endlich ben Banderer einbolet. Ein folcher Tieger bat einft auf der Landftraffe von Santa Fe nach S. Jatob, worauf man taglich eine Menge Reifende antrifft, jebn unbehutfaine Spanier in verschiedenen Lagen jammerlich Begen gunehmenber Gefahr fchicfte ber Uns terflatthalter von G. Jafob einige Goldaten aus, bem Brevel Diefes underschämten Straffenraubers einmal ein Ende ju machen, und auf biefer fo gangbaren Straffe die Siderbeit wieder berjuftellen. Diefe unbedeutende Ernedition toftete Beit und Dabe: fie hatte aber auch den gladlichften Erfolg. Ich war baumal bei ben Abipouern ju Conception nabe ben dem Tummelplate, wo bas reifende Thier fo berumwathete. Ben biefer Gelegenheit will ich einige Rettungsmittel wiber ben Tieger erwähnen. Den Banm, ben jemand um den Rlauen beffelben ju entgeben binane Rettert, besteiget auch ber Tieger. Aber bier tann man auf der Stelle Rath fchaffen. Der Urin Dienet in biefem Kalle flatt der Baffen. Sobald man ihm bavon unten am Baume in feine grimmigen Mugen fpriget , fo ift nichts mehr ju beforgen. Der Lieger uimmt auf der Stelle den Reifaus. Bet ber Racht fontet ein groffes Feuer wider feine Aufalle. Auch Die Dunde fürchtet er, wiewshl er ihnen bas Kell oft jammerlich über bie Ohren

abzieht, ober fie jerreifet. Die Spanier haben gemiße groffe Rangbunde, welche berfelbe befonders icheuet. S. Ferdinand folich fich ein Lieger ofters in bas Gebege, wo die Schaafe des Rachts vermahret werden. bas Blut aus ben ermurgten Schaafen, bif ihnen bie Sopfe, ab, und lief bas Hebrige liegen. Da wir diefe Unverschämtbeit nicht langer ertragen wollten , fo ftellten wir gegen den Abend 20 Abiponer mit Langen in einen Dinterbalt, um bem verberblichen Thiere bas Wiebertommen In' Die Ditte ftellten mir einen mit Biftoau verleiben. Biewohl fie fich in einer naben Scheune verbargen ; und obne einen Laut von fich boren zu laffen , auf ben Dieger lauerten, fo mußte er fie bennoch entweder geboret, ober gerochen baben; benn er getrauete fic basmal nicht ben Schaafen feinen gewöhnlichen Befud ju machen. Dan gab alle hoffnung auf feiner babbaft in merden , und gieng baber vor Anbruch bes Lages wieber nach Saus. Raum wandten ibm die Abiponer ben Ruden, als er erfcbien und ungefebr 10 Schafe gerrif. Um ibn auszufparen begaben fich alle Abiponer . fo viel ibrer zu Saufe waren, Abende auf den Beg mit beiberfeite gefentten 36 machte auf ihr Berlangen mit Biftolen, und einer Rlinte, worauf eine Bajonette gepflanget war, ben Rachdem wir die gange Rachbaricaft rein ausgegangen maren; fehrten mir wieder underrichteter Dinge gurud, und wurden dafur von ben Beibern tuchtig ause gelachet. Dennoch magte fic ber namliche Lieger taglich Abende nabe ju bem Rleden, um aus bem Mafe eines Pferdes ein Stud Aleifch ju bolen, ohne daß ihn die auf ibn laurenden Indianer erwischen tonnten. Die Abiooner fampfen taalich mit biefen Raubtbieren und abermaltigen fie allemal jes fep benn, bag jenen im Stechen Die Lange abfpringt. Daber frift ein Tieger felten einen Abiponer, aber diefe gebren um fo viel mebrere Lieger auf. Go et

men abimentichen Beruch ihr auch frifdet Meifc ausbunflot, fo febnen fich boch alle berittene Bilden, bie ich tenne, auf bas begierigste barnach. Das Tiegerschmals laffen fie jerrinnen , trinfen es , und halten es fur ein Starfungemittel. Soner, Eper, Schaafe, Fifche, Bas fericbildfroten ift feiner, weil fie glauben, bag ber Benuß Diefer garten Sprifen Reigheit, Baghaftigfeit und Erfclaffung der Leibes . und Seelenfrafte gurudlaffe. Die Folge bavon ift febr nathrlich. Auch Julius Cafar fcrieb (im V. B. von bem gallifden Rrieg) von ben alten Britten: ... Ihrer Meinung nach ift es unrecht von einem Baafen, Subn oder einer Bans zu effen. Doch !unterhalten sie selbige jum Vergnugen und gur Luft." Dingegen febnen fich die Abiponer begierig nach bem Bleifch von Liegern, Stieren, Sirfchen, Bilbidweis nen, Ameifenbaren, und Elendthieren, weil diefe Rahrung ibnen , ihrer Meinung nad , Storte , Rubnheit und Entfologenheit giebt. In den vielen Rampfen mit ben Diegern werden nicht wenige Abiponer burch ihre Rlauen vermundet, wenn fie auch abrigens ben Sieg davon tras Die Rarben verurfachen ihnen auch nach geheilten Bunden eine Entgandung und die unleidentlichften Schmerjen, mogegen weber Beit, noch Arinen etwas vermag. 36 babe ihrer mehrere gefannt, welche 3dt ihres Lebens une gludlich und elend geblieben find. Much bie Tieger leiben oft an der Entjundung ihrer Rlauen. Um fich ju beilen , Franen fie biters an bem Baum Seibo, und gieben Aurchen in die Rinde. Diefer Baum bringt die fconften Blathen bervor, übrigens aber taugt er ju nichts; benn bas Solz beffelben ift fo weich, daß man es mit einem gemeinen Defe fer wie einen Apfel foneiden, aber weder jur Reuerung branchen, noch fonft auf eine Beife verarbeiten fann. Die Rinde diefte Baumes giebt bem Tieger eine Arquey, viels leicht auch dem Menfchen , wenn man nur die Rrafte berfelben beffer unterfuchte?

Der Tieger verschonet feine Thierart: er fallt alle an, aber mit ungleichem Bortbeile, und Erfolge. Bferbe und Maulthiere unterliegen meiftens, wenn fie fic nicht eilfertig burd bie glucht retten. Benu ber Efel ruce. lings ficher ift, fo treibt er feinen Reind jurud badurch. bağ er in einemfort ausschlagt, und fich dabei im Rabe berumorebt. Aber auf bem freven Reibe giebt er gemeis niglich ben Rurgeren, befonders wenn er jur Maulibiergucht bestimmet ift , weil die Lieger diefen am meisten nachftele len, jum groffen Rachtheile ber Deperbofe. vertheibigen fich und ihr Ralb mit ihren Sornern wiber alle Angriffe des Liegers auf bas Derghaftefte. Die Stuts ten bingegen laffen ihre Rullen , fo bald er auf fie losgebt, im Stich, und nehmen die Rlucht. Die Cleudibiere, bes ren Siarfe über alle Borfiellung geben foll, erwarten ibren Reind, fo ju fagen, mit offenen Armen radlings liegenb. und erbruden ibn in bem Augenblid, ba er auf fie jufpringt. Go ergablen es wenigftens Die Eingebobrnen bes Beil ber Tieger in feinem Leben bem Denfchen fo gefabrlich ift, fo ift er ibm bafår nach feinem Tobe in mandem Betracht, natlid. Seine Rette ift ein be wehrtes Mittel wiber die Whrmer , und feine Rlauen Aillen, wenn man fie ju Ralf brennet, die Babnfomergen, wie ich an einem ameren Orte weitlauftiger auseinander feten werbe. Die Tiegerbaute brauchen Die Mbiponer balb ju Pferdbeden, bald ju Capeten , und bald ju Dantel. In Spanien foftet eine 4, bisibeilen auch 6 Bulben unferes Des Gewinnes megen gefellen fich oft in Paras quap mebrere Spanier jufammen', und unternehmen eine Diegerjagd. Alle Jahre wird eine groffe Menge Liegerbaute in Spanien gefanbt. Bu Santa Fe fannte ich eis nen anfange armen Spanier, ber in furger Beit fich burch Diesen Sanbel mit Liegerhauten betrachtliche Reichthumer gesammelt bat. Bewunderungswurdig icheinet es, baf pon ben vielen Jesuiten, welche beinabe alle Saiden, Bals

33 T

ber, Ufer, Infeln und ungebenore Baftenepen in Baras quay in das zwepte Jahrhunbert burchgelaufen baben, nicht ein einziger burch einen Lieger gerriffen ober auch nur bermundet worden ift , wiewohl biefe Raubthiere taglich uater ben Spaniern, und berittenen Indianern baufig Unbeil arrichten. Chen diefes gilt auch von den vie-Ien in Baraquay befindlichen, oft bosartigen und oft giftie gen Schlangen, bon welchen meines Biffens noch feiner ans unferer Sefellicaft gebiffen worden ift. Dief balten wir fur eine befondere Bobltbat der Borficht. Die aber mus gewachet bat. Dag fich einft an dem Ufer bes falgiche ten Aluges ein Tieger mir im Solafe auf'10 Schritte ges nabert batte, überzeugten mich beim! Anbruche bes Tages bie noch frifchen in ben Sand tief eingetrettenen Spuren beffelben. Ein folder murbe auch in bem neuen Rleden Conception an der Schwelle meiner Sutte, die keine bolgerne Thure batte , einigemale entbedt. In ben Balo bern von Mbaevera verjagten bie Indianer, meine Gefahrten, einen Tieger, ber mir bes Rachts im Schlafe nachstellte, mit Rewerbranden und Spiegen. 3ch foreis be es and ber gottlichen Borficht ju ,. bag ich unter fo vielen Gefahren und menfchenfregenben Thieren unverlegt Durchgefommen bin. Der Lieger, von bem ich jest geres bet babe, beift bei ben Quaraniern Yaguarete, bei ben Abiponern aber einst Nihiranak, bernach Apanigehak endlich Laprifatrave; benn fie pflegen, wie ich an einem anderen Orte fagen werde, ihre Ramen, und die Ramen ber Dinge nach Belieben abznandern. Bur Rlaffe ber Dieger rechnet man auch jwo Thierarten , welche fleiner Die eine beift bei ben und weniger blutbarftig find. Spaniern Onza, Die andere bei ben Quaraniern Mbara-Diefe geben feltner auf die anberen Thiere los. Sie besuchen dafür des Rachts die Sanerbebaltniffe, und laffen fic bevin Tage fast gar nicht feben.

# Der kowe.

Die paragnavischen Lowen verdienen diefen farchterlichen Ramen nicht: benn fie tommen mit ben Lowen aus Mfrita meber an Beftalt noch an Grofe, noch an ibren abrigen Eigenschaften überein Bider Pferde, Dofen , und Menfchen unternehmen fie nie etwas, Blos Ralber, gullen und Schaafe find ber Segenstand ihrer Frafgier. Muf die Daraquanifche Lowen paft bas alte Sprichwort ber Spanier : No es tan bravo el Leon, como se pinta. (Der Line ift nicht fo grimmig als man ibn mablt.) Ihr Rleifc latt fich bom Ralbfleisch taum unterscheiben, wegwegen auch Die Spanier und Indianer begierig dabei julangen. Rell ift goldgelb und bie und da weißlicht; ihr Ropf groß und tugelformig; ibr Raden fleischicht. Ihre Angen funs teln und ibr wettichter Rnebelbart besteht aus langen und fleifen Daaren, wie Borften. 36 habe fie felbft mit meiner Daud angefühlet. Man vernehme bei welcher Gelegenheit. Die fpanischen und indianischen Warter ber Der ereven fteden Die Dopfe ber Tieger und lowen, Die fie getobet baben, als Glegeszeichen und Denkmale ibrer Bachsamkeit und ibres Muthes auf die Gebege des Biebe und auf Pfable aus, ungefehr fo, wie man an ben Richtfigtten bie Ropfe und Dande ber Diffethater an ben Galgen angeheftet fiebt. 36 flieg einft in einer Meveren auf fo ein Gebege binauf, befab nach der Reibe Die Tieger . und Lowentonfe, beren es bafelbft immer eine Denge giebt, betrachtere ihre Mugen, Dbren , Babne und rupfte aus dem Anebelbarten ber Dies ger verfchiebene Saare ans, welche ich wie Gifenbrat, an Der Burgel Dick, und elaftifch fand. 3d blieb lange Beit mit Bermunderung babei fteben, und trug fie nach Saufe um fie ben neuen Antommlingen aus meiner Gefell. Warum die Abiponer Die jungen Lowen fcaft ju zeigen. nicht aufziehen, begreife ich nicht, ba fie boch die jungen Tieger fo lieb baben, wiemobl ein Bergnugen Diefer Art alle

allemal mit Sefahr verbunden ist. Roch flein geben sie Beweise ihres angebohrnen Blutdurstes von sich, und sale ten, die ihnen nabe kommen, mit den Zähnen an, besonders wenn die Sonnenhise ihr Blut in Ballung bringt. Einer riß einem jungen Tieger Zähne und Rlauen aus, damit er nicht schaden könnte: aber Ach ohne Baffen siel er über Rinder und Ralber ber, und würde sie ohne Zweisel erwärget oder erdrücket haben, wenn nicht alsogleich Leute ihnen zu Halse herbeigeilet wären. Damit er nicht bei zunehmenden Alter auch an Bösartigkeit zus nähme, hat man durch einen Schuß seinem Leben ein Ende gemacht.

### Die Wildkate.

.In den meiften Balbern in Paraquap fieht man Bildtagen , Die unfern jahmen gang gleich feben , außer daß ibr Sowang am Ende platt und jufammen gebrudet ift, und fie felbft etwas großer als biefe ju fenn fcheinen. Es giebt folche Ragen von allerlei Farben. Dem Indianer grauet es nicht felbe gebraten ju effen : boch toftet es ihm viele Dube, bis er eine erwifcht; meil fie außerorbentlich fcnell und fchen find. Bir hatten ju G. Conception ein Ragden von einer jahnen Rage und einem Balofater. Gine fconere und aroffere bab ich in meinem leben nicht gefeben, aber auch feine wilbere, und fceuere. Sie gerieth bem Rater nach , und fonnte' mes ber burch die Lange ber Beit, noch burch Liebfofungen einbeimifch gemacht werben, wiewohl ibre Dutter burch ibre besondere Sutartigfeit unfere Juneigung vollig gewann. Die Rage beift auf abiponift Kapaik, auf quaranift : Chibi, auf fpanifc Gato, ein Thier, welches in Baras quan , wo es fo viele Ratten und Daufe giebt , nicht unt muslich, fondern außerft nothwendig ift.

# Das Glendthier, ober die groffe Beftie.

In ben tiefeffen Balbern gegen Mitternacht mans belt bas Clendthier , welches auf latein Alce , auf fpanifch Anta ober la gran Bestia, auf italienisch Dante, auf frangofisch Einn, auf quaranisch Mborebi, und auf abiponift Alalek beift. In Große fiebt daffelbe einem ausgewachfenen Efel, und in Rudficht auf Ropf, Augen und Safe einem Schwein gleich. Es bat furje und von vorne jugespitte Ohren, sehr spitige Bahne, und ein Rale bermanl, beffen obere Lefje rufelartia ausfiebt. es jornig ift, pflegt es biefe Lefje binvorzustreden. Seine Borderfuße fpalten fich in zwo boble Rlauen, die Sinter' fuße in drev. Ein fabler und baarlofer Schwengel bertritt bei ibm die Stelle des Gomanges. Die Saut ber Clendthiere ift bunfelbrann und ungewohnlich bid. Parum trodnen fich bie Spanier und Abiponer felbe in ber Luft, und machen fich Goller baraus, melde Pfeile und Sabelbiebe ausbalten, aber Langen und Rugeln Diefes Thier fliebt bie Denfchen und nicht widerflebn. ihren Anblid, wiemobl es eine folde Starte befiget, das es, wenn man ibm einen lebernen Strid numwirft, in ber Reiter und Pferb mit fich fortreißt. Bei Tage foldft es fast immer; und gebt blos bei ber Racht in den Balbern berum, und feinem gutter nach. Bent es fo im Gehölze berumfreicht, bricht es bie Zweige mit vielem Geräufche ab, und verrath baburd feine Gegenmart. Ich babe einmal einem folden Thiere, als es unter ber Dammerung von bem Brunnen juradfehrte, mit einem Schieggewehr eine Zeitlang nachgefent; allein es war mir unmöglich, baffelbe ju erreichen, weil ich megen - des moraftigen Bodens nicht mehr weiter tonnte. Indianer, welche in ben Balbern wohnen, richten ben Clendthieren aus Stoden gallen auf, ober verbergen fic unter einem Geftraud, abmen ihre Stimme febr naturlic nach.

nad, und erfchiefen fie, wenn fie binjulaufen, mit Pfeie Denn die Wilben nabren fich taglich mit ihrem Bleifd, welches fie theils frifc aufgebren, und theils an ber Luft borren, ob es gleich bernach wegen ber Durre eben nicht febr fcmachaft ift. Reben bem Dagen, als bem Speifebebaltnife ber Elendthiere liegt ein Beutel, in welchem febt oft mehrere Bejoarfteine gefunden werben. Diefe Begoarfleine find nicht größer als eine Safelauf wes ber langlicht noch epfermig, fonbern vieledicht und blevfarbig oder afchengrau. Die Mergte halten fie fur beffer und von groffever Deilfraft, als Die aus anderen Thieren. Arapotiyù, ber indianifche Jungling, den ich nebft anberen aus den Balbern Mbaevera ( Die Bilden beißen felbe Mborebireta bas Baterland ber Elendthiere) nach S. Joachim geführet babe, bat mir eine gange Denge felder Bejoarfteine angebotten. Rimm fie, Pater ! fagte er, Diefe beilfame Steine. Sie find aus den Clendthieren , bie ich felbft erlegt habe. Als ich ibn um die Rraft Diefer Steis ne fragte, und welchen Gebrauch fie in ben Balbern bavon machten, antwortete er mir: Sobald wir eine Entindung an einem Theile unferes Rorpers mabrnebmen, fo maden wir biefe Steinden bei bem geuer warm, und reiben bernach bamit unfere Glieber. Diefes bilft uns allemal. Ueber biefen Gebrauch ber Bejoarfteine midgen bie Armengelehrten urtheilen; benn ich gefiebe, daß. ich in meinem Leben feinen Berfuch damit gemacht babe. Die Rlauen ber Clendthiere fchaten die Spanier, als Bemabrungsmittel ber Gefandbeit wider die bofe Luft febr bod. Sie follen auch in Europa in ben Apotheten ju verfchiedenem mediginifden Gebrand , befondere in ber fallenden Sucht, bem Boden und Rinderfieden, verlauft werden, wie Boyts in feinem medifinifch - phyfifchen Magagin melbet. Er erjablet auch, entweber aus anderen, ober mit anderen, das die Elendthiere oftere von ber fallenden Sucht befallen werden, und um fic ben Schmerg ju linbern ,

bern, fich mit den Rlauen des Sinterfußes bas linke Ohr Fragen. Db dem alfo ift, mogen bie gufeben, welche biefe Ergablung querft verbreitet baben. Auf deutfc beift es das Blendebier, weil man es ber fallenden Sucht wegen, ber es unterworfen fenn foll , fur elend bielt. Die alten Deutschen aber nannten es Eld, nach bem griechiichen alan ober bem lateinischen alx ober alce. Da ich aus allen Geschichtschreibern mußte , daß die Elendthiere in ben norblichen Segenden von Europa Seweihe tragen . in Paraquap aber, feine, wie ich felbft gefeben babe, fo entstand in mir ber Ameifel, ob diefe nicht von jenen der Art nad unterfdieden find , und blos einer Mehnl dfeit wegen gleichen Ramen führen. Sehr fonderbar finde id bas Meifte, mas Julius Cafar (in 6 B. von dem gallifden Rriege) von dem Clendtpiere fdrich: Much giebt es das felbft, fagt er, ba er von ben anslandifchen Thieren spricht: Thiere von der Art, welche man Blend; thiere nennt. Sie feben den diegen ziemlich abulich; außer daß fle größer find, und frum; pfe Gorner tragen. Ihre gelle find bunifare big. \*) Dief ift eben fo unerfiert als unglaublich, weil es dem Benguiffe ber abrigen Schriftsteller gerabeju wie berfpricht. 3ch tann mir nicht vorftellen, bag Cafar ein Elendthier auch nur von Beitem gefeben babe, weil et fie fur ziegenabnlich ausgiebt. Bielleicht lief er fic durch fliegende Gerachte bintergeben: ober vielleicht haben bie Rriegeunternehmungen feine gange Aufmertfamteit fo auf fich gezogen , bag er in bem bamale friegerifchen Dentichlande diefe Thiere weder feben molte, noch auch feben fonnte. Als er ben Auf in unfer Baterland feste , war ibre

<sup>\*)</sup> Sunt item, quae appellantur Alces. Harum est consimilis capris figura, & varietas pellium, sed magnitudine paulo antecedunt, mutilaeque sunt cornibus.

thm einzig barum ju thun, bie Boller bie fich mit ibm germorfen batten, ju bemåtbigen, und unter feint Both. maßigkeit ju bringen. Die außere Geftalt Des Gewildes mag ibm baber nicht fonderlich am Dergen gelegen feyn. Es ift alfo fein Bunder, baf er fich in Befchreibung ber Elendthiere fo, wie in anderen minder betrachtlichen Dingen, geirret bat. 36 murbe mich nicht unterfangen einem fo groffen Keldberen und Gefchichtfdreiber ju wider. fprechen, wenn mir nicht beim Guetonius Eranquillus, nach ber Ausgabe bes Georg Grotius (S. 29.) in bem Leben Des Julius Cafar folgende Borte aufgefallen maren.- Pollio Afinins glaube, Cafar babe feine Madri bren von dem gallifden Brieg etwas nad: läßig , und unrichtig abgefaffet, indem er die Chaten anderer meiftens obne Unterfuchung, binger fcbrieben, feine eigenen aber, entweder mie gleiß oder aus einem Bedachtniffehler verkehrt aufger geichnet bat, Seiner Meinung nach warde er fie nme geschrieben oder verbessert baben zc. Diefe Deis nung begte Bollio Mfinins ber Liebling bes Raifer Muguft von der Sefchichte bes Edfars; ein Dann, von bem Quim tilian febr viel ruhmliches fcreibt. Ich bin auch bet Meinung berfenigen nicht, welche ble Elendthtere fite Pferbebirichen folglich fur Baftarte ausgeben, als wenn fe von einem Dirichen und einer Stutte erzengt maren. Diefes tann man fich, wenigffens von ben paraquapifchen, nicht einmal ale moalich vorftellen; benn fie halren fic in ben unwegfamften und tiefesten Balbern auf, mo es nicht nur feine Dirichen, Pferde giebt, fom und bern and vielleicht noch feines von beiden bingefommen il. Muf bundere Deilen weit fanden die Elendtbiere lein flaches Band, wo fie mit ben Dirfden ober Bferben gufammentommen tonnten. Es fev ibm nun , wie ibm wolle, fo glaube ich, bag man fich bierinnfalls nur auf

baben.

bie' verlaffen `mufe, welche fich in unferer Beit mit ber Blarbeitung ber Maturgefchichte eigends abgegeben

Der huenact.

Da das Thier, welches auf spanisch's Guanaco. auf abiponifc aber Hakahatak beißt, im Latein feinen Ramen bat, was foll uns bindern buffelbe E'daconaughor. ein Sirfchfameel ju nennen , fo wie es Straufen giebt, Die unter bem Ramen Struthiocameli Straufenkameele befannt find ? benn an bem Ropf, Dals, Ruden, ber gefpoltenen Oberlefte und bem Schwange, welcher eine Spanne lang ift , fieht es einem Rameel , im übrigen aber einem Sirfchen gleich. Die Fuße find gespalten, bie bant gotticht, und größtentheils rotblicht. Die Saare brauchen Die Sutmacher; bas Bleifch aber effen bie Spanier und Indianer. Die Baffen Des Duenaden bestehen in feiner Befdwindigfeit. Er thut niemand etwas ju Leid, weber mit ben Bahnen, noch mit den Rlauen. Beleidiget ibn aber femand, fo wird er aufgebracht, und fpepet feinen Diefer Schaum foll nach ber gemeinen Beleibiger an. Meinung anfangs eine rothe Blafe, nachmals aber bie Rrage verurfachen. Die huenaden flettern wie bie Geme fen die fieilften Berge und Belfen binan, fleigen aber auch bes Rutters megen , fo oft es ihnen einfallt, baufenweife in bas unten im Thale gelegene Selb binab. Inbeffen macht ein Mannden auf einer Anbobe Die Schildmade, und febt fich fleifig berum, ob nicht irgendwo eine Sefahr brobet. Ereibt ein jablinger Schreden bie gange Deerbe in bie Rlucht, fo laufen bie Beibchen voraus, und bie Dannden binten brein. Allein diefe Furcht fahrt in fie fo gar oft nicht umfonft; benn die fpanifchen Reiter werfen ibe nen vielmals, wenn fie auf ber Chene weiben, Stricke um : bod braucht man baju bie fonellften Pferde, meil fie

fe außerordentlich gefdwind laufen. Ein vortreffliches Bindfpiel, welches mich auf bem Beg begleitete, verfolgte lange Beit einen jungen Suenacken ohne ibn einho len ju tonnen. Muf meiner Reife burch bie Bebirge von Rorduba in Sufuman babe ich gange Deerden folcher' Suenacken angetroffen. Sobald fie die Mferbe boren .. flieben fie ichagrenweise auf die Sipfel der bochften Rele fen, ftellen fich wie Goldaten in lange Reiben, und feben auf die vorübergiebenden Reiter berab, welchen fie nach. wiehern auf eine Urt, die bem Lachen ber Denfchen nabe fommt. Bleich darauf aber nehmen fie, wie fie von Ratur jaghaft find, erichrocken nach allen Geiten bin Die Rludt. Diefes Schauspiel machte uns Europäer oft lachen, und allen überbanpt viel Bergnugen. Die fleinen Duenacen werben in ben Fleden febr leicht jahm ges macht, wiewohl fie fonft febr wilde und icheu find. Gie nen folden haben wir in der Rolonie S. Saframent, in deren Safen wir zuerft einliefen, nicht ohne Bermunberung gefeben. Wie ein Dund lief er auf bem Blate Außer bem Bleifc und ber Daut ber Suenatten Schaft man auch ben Stein Bejoar ( bie Spanier nennen thn la piedra Bezar, ) welcher zuweilen in ihren Eins geweiden gefunden mird. Danchmal wiegt er über ein Pfund, ift immer epformig, faft fo groß wie ein Sineren, und mit den ausgeluchteften Karben wie ein Marmiof besprengt. Babricheinlich ift beffen beilfraft eine Birs tung der gefündeften Rrauter , welche bie Suenaden auf den Gebirgen weiden: boch follen die neuen Debis. giner, welche bas Alte geringichagen, nichts mehr, mes nigftens nicht fo viel mehr barauf balten. 3ch bins guis frieden, wenn nur unfere Arznengelehrten biefe mit fo vielen Roften aus Amerifa gebrachten Deilmittel nicht nur mit minder toftbaren , fondern auch mit eben fo beile famen erfeten. Raturlich muß man nicht das aus bet Ereme

Fremde tommen taffen, mas maufeben fo gut ju Saufe aufrifft.

### Die peruanischen Schaafe, Llamas.

In dem an Varaquay anflossenden Bern giebt es Thiere, in beren Cingeweiben Bejoarfteine von verfchies bener Rarbe', Grofe und Riaur machfen. Ramlic bie Diefem Lande eigenthamliden Chaafe, welche Die Intianer llamas, die Spanier aber Carneros de la tierra nens nen, und jum Eragen fleiner Laften, die fich nicht aber einen Bentnot belaufen , wie Lafthiere branchen. Rerners die Vicunas, welche unferen Biegen an Große gleichen , teine Borner , fondern eine bunfelgelbe und feibenartige Bolle traden, bie bon ben Europäern febr defcatet wird. Die baraus verfertigten Rleiber find tos Commer febr fabl , und follen bie Dierenfcmergen und Die Qualen bes Bodagra milbern. Die Indianer effen bas Rleifc ber Vicunas, wiewohl es nichts weniger als fcmadhaft und jumeilen eine Debigin ift. Einer, ber im Sonee ju lang berumgegangen mar , jog fich in Bern eine Augenfrantbeit ju. Gine Indianerinn legte bemfelben frifches und noch bom Blute triefenbes Bicunas Meifc auf bie Mugen: und gleich barauf foll aller Comers aufgeboret baben. Aufer ben llamas und Vicunas bale ten fic auch in Peru bie Pacos, Tarugas und Mocomoros auf, welche ben vorigen faft gleicheben, auf Die namlide Art genuget werben, und gleichfalls ben Stein Bejoar erjengen.

#### Der Ameisenbar.

Ein sehenswürbiges nub lächerliches Thier ift ber Ameisenbar. Auf quaranisch beist er Tamandung. Vogui und Nurumi, auf spanisch Osso hormigero, auf abipvo

abiponifch endlich Hetertei. Seinen Ramen bat er von ben Ameifen, feiner Rabrung. Doch muß man auch wiffen, daß er nicht alle Ameifen obne Unterschied, sone bern blos bie, welche die Quaranter Cupis mennen, fammt ibren Epern frift. In Ermanglung biefer beanus get er fich mit fleinen Barmern, fliegenden Jafedten, Sonig, und fleingeschnittenem Aleifc. Er ift fo bid' wie ein Schwein, aber langer und größer. Sein Ropf feht mit bem übrigen Rorper in feinem Berbaltnife. Eine fleine enge Spalte, die auf feinem langen Rufel angebracht ift, macht fein Daul aus, in welchem eine fcmarglichte, glatte und aber 20 Boll lange Bunge bund wer noch als ein Schreibfeber verborgen ift. Diefe fires det er in die Ameifenhaufen, Die er mit feinen Rlauen aufmablet , binein , und giebt fie erft bann gurad, wenn Re mit Ameilen und ihren Epern gang voll ift, welche er dann verfclingt. Er hat fleine und fcmarje Augen, mittelmäßige und beinabe runde Ohren, eine ichwarzlich. te und größtentbeile sttichte Saut. Un bem Ende ber Borberfuge ragen vier eingebogene Rlauen bervor, von benen die mittleren imo besonders fart und ungefebr & Bolle lang find. Diefe Baffen bat ber Mineifenbar uns umganglich nothig, die Erde, unter welcher die Ameifenbaufen verborgen liegen, aufjufcharren, und weginraumen. Die Dinterfuffe find C Boll laug, und mit eben fo vielen Rlauen verfeben, womit er im Beben Die Auftapfen eines Rnabens nachmachet. Die Sagre feines Schwanzes find fteife Borften, lauger noch als eine Dferbmabne, und fo lang ale fein ganger Leis. Derfele be ift and fo breit, bag ber Bar, wenn er foldft, fic Damit gang jubedet, und nicht nur wiber Die Ralte, fone bern and wiber ben Regen fonget; indem er Die Saare wie einen Bliegenwebel ober Racher auseinander fpannet, and gegen ben Lopf jufehret: ungefehr fo wie fic une fere Cichharner mit ihrem aufgebogenen Schwanze zu bebeden Mice

pflegen. Dieses Thier kann nicht lang kaufen, so daß es nicht nur jeder Reiter, sondern auch jeder Fußganger leicht sangen kann. Sein Fleisch essen die Indianer,
noiewohl nicht fehr gerne. Er hat übrigens Riesenkräfte.
Den Tieger empfängt er, wenn er von selben angegriffen wird, bald sigend, und bald rücklings liegend gleichsam mit offenen Armen, wie ich schon einmal gesagt habe,
und erdrücket ihn. Junge Ameisenbaren werden in den
indianischen Rolonien bald zahm; allein man zieht setten
einen auf, weil sie sich blos von Ameisen nahren, die
man mühsam zusammensuchen muß. Darum habe ich
auch den Ameisenbar, den mir die Indianer anbotten,
nicht angenommen, Diese Leute sangen ihrer jährlich
unzählige.

#### Das Wildschwein.

Bilbschweine, welche bie Quaranier Tayaçà, bie Abiponer Ahergfantaik, und die Spanier Javali 'nennen, giebt es bafelbft überall in unglaublicher Menge, und fo viel ich weiß, von Diererlet Battungen. Die merfmurbigften hierunter find bie, auf beren Rucken man ein schwammigtes, brufenartiges, und mit einem mildabnliden und nach Biefam riedenben Saft angefülltes Fleischgewächs wie einen Rabel gemahrnimmt. Sobald das Wildschwein erlegt ift, muß auch biefes Bemachs herausgeschnitten werben : fonft wurde ber unertraglice Biefaingeruch bas gange Bleifc aufteden , und 'fur Menften ungenugbar machen. In ben Baibern um welche Sampfe, ober fumpfichte Belber find, fie beerdenweife bernm, und werben meiftens von ben Indianern, ohne bag fich diefe ihre Abficht anmerten ließen, theils mit Pfeiten erfcoffen und theils mit Steden erichlagen. Go boch bie Indianer bas fomarje Wilbprdt achten, fo febr verabichenen fie bas einbeimilde Sáncie

Soweinefleifch. Diefe Enthaltung vom Someinefleifch bestärket viele in der Bermuthung, daß die Amerifaner von Juden abftammen, und bedienen fc biergu Bemeis fe, die mich zwar nicht vollig überzeugen, aber bennoch viele Babricheinlichfeit fur fich haben. Ginft fiel eine gange Scerbe Wildichweine in die Rolonie S. Ferbinand ein, vielleicht in ber hoffnung Autter angutreffen, viele leicht auch aus einem andern Eriebe. Allein Die Abipo. ner rannten haufenweise bingu, und erlegten ihrer mit Pfetlen, Spiegen und Stocken eine game Menge, worans fle fic einige Cage bie berrlichften Ochmaufe gubereiteten. 96 babe auch von andern vernommen, baf bie Bilbe Mweine in bie Rleden am Uruquay eben fo jablreich einaebrochen find. Une bem Leder berfelben , machen fich Die abiponischen Beiber Felleisen auf die Reife; Die Bor-Ren aher binden fie in ein Bunbel jufammen, und bes Dienen fich ihrer flatt bes Rammes.

### Berichiedene Füchle. Der Zorino.

Die bortigen Rachle find von ben unfrigen verfcbies ben und von dreperlei Art. Die großeren beißen auf abis ponifc Kaalk, Die mittleren Lichefan, und Die fleine Line Gattung ber Ruchse nennen bie ften Lichafa. Spanier Zorrino, und die Quaranier Yaguane. Die Frangofen in Ranada geben ihnen mit Recht ben Ramen Bete puante, des fintenden Thieres, ober Enfans du diable der Teufelsbrut. Diefe Thiere find fo groß, wie fleine Gemfen , faftanienbraun , und auf beiben Seiten weißgestreift. Go febr ihre niebliche Geftalt Die Mugen ergebet , fo unertraglich ift in ber Rabe ibr Geftant ber Rafe. Sie find icon , aber nichts weniger als boflich: denn fie biffen alle, die ihnen nabe tommen, mit einem fo peftilengifden Saft an, daß fic der Sund, ber bavon actrofe

getruffen wirb, fammerlich eine Beitlang auf ber Cibe berumwaltt, als wenn man ibn mit fiebenbem Baffer beauffen batte. Spritt ihm etwas ins Ang, fo ift er gemiß blind. Birb ein wollenes Rleibungeftuch, ein Stock, pher fonft gewas bamit verunreiniget, fo muß es bes Beftantes megen, ber fich baranbaugt, und ben man nicht mieber berausbringen tann, meggeworfen merben. einigen foll fic berfelbe burche Rauchern mit fowarzer Bolle, ober burche Bergraben unter die Erde nach und nach befaustieben: allein bie Erfahrung überiengt alle vom Gegentheile. Lagt ber guche auf frepem Belbe fein Biffer, fo wird ber Dampf bavon burch ben Bind auf eine Deile Bege verbreitet. Diefer weiße Saft leuch tet bei ber Racht wie Bhasuborns., und wo berfelbe immer porbeig bt, fiebt man einen Renerftrabl. Softicht fic biefe Beftie jumeilen in die Daufer, und writt fie bafelbft ihren fürchterlichen Sarn berans, fo lauft alles, als wenn es im Daufe brennete, june Thor binaus, entweber auf ben Plag ober auf bas frepe Belb, um nicht bon bem Gefant erftidt ju merben, und frep athmen ju Ionnen. Go fcmad und flein biefer Aucht ift, fo febr wird er von Tiegern, ganghunden und allen Denfchen gefürchtet. In bem Geftant, womit fich gar nichts bergleichen laft, bestehen feine Baffen. Ber ibn unbeichadigt fangen will, um ihm fein fcones Rell auszugue gieben, ber barf ibn nur beim Schmant nehmen , und feinen Ropf gegen die Erbe binabbruden : benn auf Diefe Beife fann et von feiner Barnrobre, weswegen er alleia au furchten ift, nicht Gebrauch machen und fein Gift auefprigen. Einige glauben , bie Rette , welche an ben Riren des guchfes machft, fen die Urfache und die Quelle Des Beftantes; und fein Fleifch wurde, wenn man jene wegnabme, nicht nur genugbar, fondern auch fomade Daft ju effen feyn. 3ch beneibe niemand um biefe De gifuteffe. herr Rerville, ein Grantole und Stattbalter POR

von der Insel Maloina, ehe fie noch an Spanien vers kauft war, der mit uns auf einem Schiffe nach Europa zurucksuhr, hatte einen Mantel von Zorrinofellen, welche die Magallanischen Indianer sehr kuntlich zusammengefügt haben, mit sich gebracht. Er ließ denselben auf dem obersten Mastorbe biters auseinanderlegen, und vom Winde durchweben, damit er weder vom Liegen und von Rleidermotten Schaden litt; und zweiselte nicht, das dieses amerikanische Rleid in ganz Paris Aussehen machen wurde.

Von bem Zorrino baben viele geschrieben, aber Die meillen aus anderen ; ich fcreibe leiber! aus meiner eiges nen Erfahrung : andere vom horenfagen, ich, weil ich ibn roch. 3ch fceue und fcame mich bas Anbenten eines tranrigen Borfalles, ber mir begegnet ift, ju ers Dennoch will ich mich aberminden, um meinen Lefern einen Beweis meiner Aufrichtigleit ju geben. wir aus Europa ju Buenos Apres angelangt maren; reiseten unfer etliche und funfzig Jesuiten furg nachber in Gefellichaft aus diefem Safen burch die unermegliche Stene von 140 Meilen nach Lorduba in Tufuman. Jeder fuhr in einem Wagen, welcher von 4 Dofen ge-194en murbe : denn ber Bagen muß in biefen Buffenepen Die Stelle bes Dobaches, und bes Bettes vertretten. Dan legt fic alfo auf die Ruben, und fabrt fo Tag and Racht fort, nach Maggabe ber Beit, bes Beges mad ber Bitternna. Das Schutteln biefes arab and. gearbeiteten Fuhrmerfs ift unausfiehlich, und außerarbentbid ermabend. Daber biente uns ein Spatiergang, ober Spatierritt bes Mbenbe, wenn es fcon Better war, sur Erbolung. Mit id fo mit zweenen Spaniern aus meis mer Gefellichaft berumfvatierte, fab ich von weitem ein Bleines Ruchschen mit einem fanften Schrift berantoms men, Seht uur, beach ich ju meinen Begleitern, mas

bas für ein fcones und niedliches Thierchen ift. Bir trauten ju febr ber Rarbe; weil fich feiner von uns von bem fcredlichen Gift etwas beifallen ließ, bas unter bies fem prachtigen Relle verborgen lag Bir wollten bas Thierden fangen , und liefen ihm daber in bie Bette Ungludlicher Beife lief ich schneller als bie Gpa-Bie ber verfchmitte Suche fab, bag ich nabe war, blieb er fieben, als wenn er fich fangen laffen wollte, und ichien fich auch wirflich ju ergeben. ich ben Schmeichelenen eines unbefannten Thieres nicht trauen wollte, fo rubrte ich baffelbe nur leicht mit einem Auf der Ctelle bob es feinen Rus fbanischen Robre an. auf, und befpritte mich mit feinem bollifden Sarn, bes fonders aber meine linte Bade. Dierauf lief es, fo fchuell es founte, fiegreich bavon. 3ch muß es noch fur eine Boblthat anschen, baf ber Ruche meine Mugen vers fconet bat. Run fant ich, wie bom Donner getroffen, und mar mir felbit unerträglich; benn ber abichenliche Geffant brang von ber bepiften Bade in den gangen Leib, und in meine innerften Rleibungeffude, und felbft in ben Grod. Beil fich eben diefer Bestant in einem Angenblick über bas gange gelb ringeumber ausbreitete, fo wußten meine Befahrten fogleich, mas mir begegnet war. Run eilten alle, theils ju Pferd, theils ju Rug bergu, mich anguseben, und wollten por Lachen faft Allein faum rochen fie mich von weitem, als noch gefchwinder, als fie famen , snrucktogen. Bic emer, aber ben ber Bannfluch gesprochen ift, wurde ich bon allen vermieben, und felbft in das Bezelt, worinn ich mit ben andern ju Abende hatte fpeifen follen , nicht jugelaffen. Tehrte aifo ju meinem Bagen jurud, und fragte fogleich meinen spanischen Ruhrmann (er hieß Quintero,) ob er wichts unangenehmes roche. Er antwortete mir, er habe fon bor vier Jahren ben Geruch verloren. Bortrefflich bachte ich mir; benn , wenn ber Subrmann noch batte Tits

riechen tonnen, fo warbe er mich auch von meinem Bas. den verbannet baben. Rachdem ich alle Rleider von mir weageworfen batte, mufch, rieb und trodnete ich mein Beficht ju verschiedenenmalen ab: affein ich mufch an eis nem Mohren. 36 batte gewunscht, biesmal aus mir fe'bft beraustretten ju tonnen : fo febr batte ber Dampf alle meine Fiebern burdbrungen. Muf meinem Bacten brannte es wie Reuer. Die Rleiber, welche ich alle ausgezogen und auf die Dede bes Bagens über ein Monat in den Wind, Regen, Stanb und in die Sonne taglich binaus gehangt batte, verloren ben Geftant nicht, und konnten baber nie wieder gebraucht merben. ich hundert Bungen, fo murbe ich bas pestartige und burchbringende beffelben nicht ausbifden tonnen. bas, mas biefe ftinkende Beftie ausspritt, Sarn ober eie ne andere Reuchtigfeit ift, weiß ich bis auf diefe Stunde Das allein balte ich vor ausgemacht, baf Theos phrafius, Baracelfus, und alle Chomifer jufammen mit allem ihrem Biffen und allen Apotheden und Schmelgofen keinen bollischeren, ber menschlichen Rafe unerträglicheren Beftant ausfunfteln fonben, als ber ift, welchen ber Zorrino von Ratur ausdunftet. Dirichborngeift und fes ben noch argern Geffant wird feber fur Bimmt, Beibe rand, Gemargneilen, ober Boblgeruch buftenbe Rofen balten, wer immer einen Zorrino von weitem riechet. Dan fann Europa Glud manfchen, bag es von Amerita ganglich getrennet ift , icon aus bem Grunbe , weil man bafelbft von diefem unflatigen, und verhaften Thiere nichts weiß. Durch bie Erfahrung, welche ich auf meiner erfien Reife in Baraquan gemacht babe, ward ich fluger, und bermied biefe guchje nachmals mit aller Gorgfalt. Dennoch war ich, wenn ich auf fregem Relbe mein Ractlager auffdlug, einigemal nabe baran, von bemfelben angevift au merben.

## Dér Biscacha.

Auf die flinkenden Zorrinos laf ich die lächerlichen Unf abiponift beifen fie Nehelaterek. Biscachas folgen. feben einem Daafen ziemlich abnlich, baben einen Ruches fomang, Saare wie Samint, und einen fcmarg - und weißgeflecten Belg. In ben Feldern graben fie fic auf den Auboben mit vieler Runft Sohlen aus, worinn fie wider ben Regen vollfommen verwahret find. Diefe Soblen theilen fie in verschiebene Gemacher ab; weil an einem Orte mehrere Kamilien folder Bilcachas beifam. Und fieht man auf der Dberflache ber Erbe verfchi dene Gingauge ju benfelben, um welche fie unter ber Dammerang baufenweife berumfigen, und mit acipiaten Obren borchen, ob nicht femand in ber Rabe ein Geraufch von fich boren laft. Ift alles rubig , und Die Racht beiter, fo geben fie fouragieren aus, mobei fie, weil fie bem turlifchen Dorn und bein Getreibe überhaupt febr bold find, die Aeder fammerlich bernebmen. Co lang fie ergendwe Getreibe wiffen, laffen fie bas Gras feben. Darum wird man auch fcmerlich auf oben Rele bern eine Soble ber Biscaches antreffen. Entbedet man auf ber Meife eine, fo ift man gewiß von ben Splonien der Spanier nicht mehr ferne. Dft wunderte ich mich, Dag man meder in bem Gebiete ber Abiponer, noch in den Retbern der Quaranier, wo boch auch Rruchte von eller Art machfen, feine Biscachas finbet. Um ben Gine gang in ihre Doblen liegen barret Gebein, Dolitramer, und fonft allerlen tinrath, den fie taglich jufammen foleppen, berum. Ihre Abficht babei taun niemand er-Die fpanifchen Laublente unterhalten fich oft mit rethen. threr Jagb. Man gießt in ihre unterirebifde Gemader viele Rouven Waffer. Um nicht erfänft in werben, fprins gen die Bestien auf das Relb berver, und werben, weil hnen\_alle Bege jur glucht abgefchnitten find ; mit Stoden -

den erfchlagen. Ihr Bleifch, wenn fie nicht in alt find, effen felbft die Spanier.

#### Der Saafe.

Saafen, welche blos an der Grife von den eurspäischen unterschieden find, giebt es in Paraquan, aber wenige. Dieß schließe ich datans, weil ich auf allen meinen Reisen durch dieses Land, und folang ich bei den Indianern, die doch keine Thierart verschonen, gewesen bin, nur einen einzigen gesehen habe. Doch weiß ich aus der Erzählung eines anderen, daß sie in Tukman segen Peru zu nichts seines find.

### Werschiedene Raninchen.

Die Raninden find in Paraquay eben fo mande. faltig, als jablreich. Die Spanier beißen fie alljusame men Conejas, die Abiponer die großeren Canan, die Pleineren Névege. Einige vergraben &ch wie die unfris gen unter die Erbe, und find vielfatbig. Unbere berbergen fich unter bie Geftrauche, und Stauben, find Fleiner ale Bie Daafen, und großer ale unfere Raninchen, femmelfarb ober vielmebr faftanienbraun. 3br Rleife. tft febr fcmachaft, und tommt auch auf die Tafel ber Bornehmen. Ginft foll femand, welcher burd Baraquay nad Pern reifen wollte, einige Paare diefer Thierchen aus Spanien gebracht baben. Mis er einmal auf bem frepen Relbe Mittag machte, lief er einige Raninchen beiderlei Gefchlechts aus ihrem Bebaltniffe beraus. Sie erfaben aber ihren Bortheil, und entfloben. Ihre jable reiche Rachfommenfchaft fieht man noch ist in Tufuman, besonders um S. Jatob herum. Es aiebt noch andere Raninchen, welche die Quaranier Aperes nennen, nicht Diel größer als eine Belbratte find, und fich theils unter

bie Baune ber Medet, und theils in unterirrbifche Deblen verfteden. Das Getreib leibet febr von ihren Bermus flungen , weil ihrer fo gar viele find. Die Abiponer , welche oft die großten Reifen ohne Weggehrung unternehmen , pflegen , wenn fie ju Mittag oder Abend fpeis En wollen, bas burre und bobe Gras anjugunden, und tobten und braten bas Gemilo, welches barunter vere borgen liegt, und nun aus gurcht vor bem Reuer bers vorspringt. Finden fie feine Tieger, Rebe, Dirfden ober Straufen, fo mangelte ibnen boch nie an Rauinchen-Diefe binden fie ju bundert an eine Schnur, und tragea fie fo von der Jagd, wie die Deutschen die Zwiebel, nach Daufe. Das fich einft bie Abiponer, wenn fie auf eie nem forcirten Marich wiber bie Reinde jum Jagen feis teine Beit hatten, ber in ber Luft geborten Raninchen ftatt bes Proviants bedienet baben, bat mir Barreda ein alter Rrieger ju G. Jatob ergablet.

# Der hirsch

In ben Ufern ber Gluffe Parana und Paraquay, und ben größeren Jufeln berfelben giebt es fast aberall eie ne Menge hirschen, Die von ben europaischen in nichts verschieden find. Außerdem ficht man in gang Paraquay faum einen einzigen. Die Abiponer holen mit ihren pfeilichnellen Pferden auch die fluchtigften Dirichen ein, faffen fie bei ben Geweiben, und geben ihnen mit bem Reffer oder der Lange den gang. Jagen fie aber in Balo bern, wo ihre Pferde nicht burchfommen tonnen, fo erfchiefen fie felbe mit großen Pfeilen. Che die Bilben ben Bebrauch bes Gifens fannten, ftedten fie bas Ende eines Sirichborns an ibre Langen, und machten bamit febr weite Bunden. Doch ju meiner Beit, da ich mich unter ben Abiponern aufbielt, bedienten fich noch die ale fen und armen Abiponer der Spieße mit Dirfchgeweihen 410

und wurden sehr gesurchtet. Mit der zerronnenen Fette der Stutten, deren viele in dieser Absicht geschlachtet werden, garben und bereiten die Spanier die Dirschaute, welche sie hernach zu allerlei Dinge verwenden. Sie glauben auch, daß das kleinste Stad Dirschleder wenn sie es am Leibe tragen, wider alle Schlangenbisse vollkommen in Sicherheit setz; weil man weiß, daß nicht nur die Dan birschen, sondern auch die anderen sast mit allen Schlangen aubinden, die ihnen im Wege kommen. Ich wenigstens habe das kalzinirte Hirschorupulver, weil es sur viele Krankheiten gut ist, allemal in Chren gehalten.

#### Das Reb.

Wenn man in Paraquap auf das Feld hinauss geht, fo findet man überall Rebe, welche den euro-Die Abiponer beipaifchen vollfommen gleichfeben. fen fie Heëgehak, Die Spanier Venados. bem Belde bleiben , find lichtfaffanienkraun , die in ben Baldern etwas dunfler, beibe aber mit weißen Bunften befprengt. Die Baldrebe nennen die Quaranier Quazubirà, Die Reldrebe ffingegen Quazuty'. Go lang fie jung find, foffet es feine Dube fie jahm ju machen. 36 habe felbft ein fleines Reb, welches erft vor etlichen Sagen gefallen war, und mir ein Abiponer gebracht hatte , in meinem Bimmer mit Ruhmilch aufgrzogen. Bie es großer ward, lief es mit ben Ruben, welche in dem Sofe bes Saufes gemolfen murben, und ihren Ralbern wie ein Ralb taglich mit auf das Beld jur Beibe; aber im Rachhausgeben band es fich an fein Gefet. - gand es mein Bimmer gugefchloffen, fo flopfte es mit ten Buffen an die Thure, und erinnerte mich oft bei eitler Racht, bag es ba mare. 3ch mochte ausreiten, ober ausgeben, fo begleitete mich baffelbe glemal wie ein band

Dund. Die Schaare Dunde, welche auf bas Thierden ane liefen , fab es unerfdroden an, flampfte mit ben Riben auf Die Erde, und jagte fie alle in Die Rincht. Dalsband mit metallenen Schallen, bas ich ihm umbieng, fcredte alle Dunde jurnd, und betrog fie bermaffen, bas fie felbes fur ein frembes und gefährliches Thier bielten. Es frag Fleifch, Brod, Burgeln und Rrauter, aber tofflicher als ein Blatt Bapier mar'in feine : Mugen nichts. Deine Philosophie, die uns der Lebrer, wie es bamals ablich mar, burd 3 Jahre in bie Reber biftirt batte, frag es nach und nach gang auf bis auf einige Blatter vom Magnet, Die ich mir ju meinem tunftigen Gebrauch aufbebielt. Dufifalien maufete es mir, in meiner Abmefenbeit ju meinem nicht geringen Berbruß bom Lifche weg, und verzehrte fie. Beil ibm bas Dalsband, basich ibm, alees noch febr flein war, umgebunden batte, bet junehmenden Jahren ju enge murbe, fo wollte id es ibm weiter machen. Allein bas Reb mußte geglaubt baben, bag ich ihm nach bem Leben ftrebte, und es nicht mebr aufrichtig mit ibm meinte. Rurt es nabm bie Rlucht, und irrte in ben entfernteften Balbern aber ein Monat berum ohne wieder ju tommen. Die Ins bianer befamen es einigemal ju Beficht. 36 batte mir porgenommen bas Thierchen wieber mit mir auszufohnen, und bereinzuholen : und wies ibm baber von weitem ein Blatt Bapier, melches fo febr auf baffelbe mirtte, bas es fich mir mit Bittern naberte, und mir, weil ich ihm son Beit ju Beit ein Blatt nach bem anbern gab, bis in mein Daus folgte. Es vergag alle Reindschaft und feinen Schreden, und blieb bis an bas Ende feiner Tage treus lich bei mir Dft focht es mit ben Maultbieren. luftiges und febenswerthes Schanspiel, ju welchem bie Indianer haufenweise hinguliefen! Der Rebbod ftellte fich nemlich auf die Binterfuße, und ichling mit feinen Worderitien bas Maulthier auf den Ropf: Da nun Dies ícs.

fes jenem Gleiches mit Gleichem vergelten wollte; fo machte berfelbe allerlei Seitenfprunge balb rechts, balb lints; und entgieng baber allemal ben Schlagen , und ber Rache bes erbifterten Maulthieres, mittelft feiner unglaublichen Burtiafeit. Dach fo vielen Siegen, bie es fiber biefe Pferbefeln bavon trug, machte es fic auch auf bem Kelde an einen ber unbandigften, der bem gwene jahrigen Rebe ben Rudgrab einschlug, und felbes alfe um bas Leben brachte, nachbem ibm allgemach bie Sore ner (es war ein Dannichen) ju machfen angefangen batten. Dan tann fich taum borftellen, wie nabe uns ale len bas Unglick' Diefes Thieres gieng. 3ch habe noch igt ein Buch Dufifalien , bas in feine Saut gebunden ift. 3d weiß noch bon einem andern mertwurdgen Rebe weibden, welches in bem quaranifden Bleden gu ben b. b. Aposteln erzogen murbe. Weil es fich nach einem Dannden febnte, verlief es fich in ben Bald. Mue Ginwohe ner bedauerten den Berluft der Entlaufenen, als fie fic wieder nach einer Abmefenheit bon einigen Monaten mit einem jungen Rebe, das fie eben geworfen batte, folglich mit Ducher bei ihrem herrn einftellte. Jedermann bes wunderte ben Trieb ber Matur, und Die Treue Diefes Ebieres:

# Ykipara:

Die Ykiparas, eine Art Maulwarfe, halten fich unter der Erde auf, und machen ein entsetsliches Setos. Es ist gerade, als wenn man von weitem paucen bore te. Fremde, die nichts bavon wissen, können nicht ohne Schauber subören. Ich beschreibe die außere Sestalk dieses Thieres nicht, weil ich es zwar oft gehöret, abet nie gesehen habe. Ich vermuthe, daß das Sestemm deffelben in den hoblen Krummungen und

Solangengangen der Erde abprelle, und fic baburd berfiarte.

### Berichiedene Gattungen ber Affen.

Bollte ich die Gestalt , die Benennungen, und Gigenfchaften aller Uffenarten von Rordparaquap umftandlich beforeiben, fo wurde ich damit allein einen giemlichen Band anfullen. Ich werbe alfo nur bas Bornehmfte Alle Affen beigen auf franisch Mono, auf abiponifc aber Nichikatfana. Die Quaranter geben feber Affenart einen befonderen Ramen. Die Carayà find die jablreichsten, aber auch die haflichften. baben braune Botten, feben immer mifmuthig aus, flagen immer, und find trage und biffig. Da fie Tag und Ract fortheufen, fo verlangt fie niemand jahm ju maden. Sie figen ichaarenweise auf ben Baumen , und fringen auf benfelben bes Futtere megen berum. Doppeln fie ibe Gebenl , fo ift bies ein Beichen eines naben Regens, ober Ungewitters. Es gleicht bem Se-Mirre ber Aubrwagen, welche lange Beit nicht gefchmic get worden find. Dan bort baffelbe auf mehrere Deis Ien weit, weil immer einige bunbert miteinander beulen. Sie find mittelmafig groß.

#### Cayì.

Die Meinen Affen, welche wan Cayl nennet, find kanm, auch wenn fie ausgewachsen find, eine Spanne groß, stets frohlich und munter, und wenn man fie von ihren ersten Tagen an jahm macht, sehr gelehrig. Doch kann man sie nicht oft frem im Bimmer berumgeben lassen, weil sie alles kosten und anfahlen wollen, und bei dieser Seles genheit Dintensaß und Geschiere umfturgen, die Bucher gerreißen, alles was flußig ift, ausschütten, und alles was

galera ift, jerbrechen. In Die Buchfen, Lampen, und Rannen fieden fie ihre Rlauen binein, riechen dagu, und vernnreinigen Tifd und Rleiber. Seben fie etwas efbares, fo maufen fie et. Defmegen binbet man fie an eis nen langen und bannen Riemen, bamit fie bin s und berlaufen tonnen. Bir hatten ju G. Joachim ein foldes Meffchen , welches uns, fobald wir vom Pferd fliegen, Die Spornriemen auf bas bobendefte auflofete. Ich babe eie nige gefeben, welche fich auf ber Reife auf einen Sund feden , ben Denfoen nachfpotten , und wie Doffenreifer jum Lachen und jur Bermunderung allerlei Gaudelepen mas den. Es ift baber fein Bunber, daß dicfe Affen nicht nur den Jubianern. fonbern auch ben Europäern febr werth find, und oft von biefen mit großen Roften augeschaffet werben. Die Batacas ( bie Dentichen nennen fie Erbas pfel) find ihre tägliche und gefündefte Rabrung, wiewobl Re auch Rieifch, Brod, und andere Deblipeifen effen. Man muß fich febr in acht nehmen , ibnen nicht zu niel zu. geben; benn fie freffen fich fo febr an, baf ihnen der Dan gen zerplaget. Im Balbe tragen die Affenweibchen ibro Junge, welche fich wie Rinder mit den Pfitchen an ihren Sals fcmiegen, auf bem Raden, und auf ben Meften boe Banme berum, mo fie ibre Rabrung finden. Wenn also ein Judianer einen lebendigen jungen Affen haben will , fo erschieft er mit einem Pfeile bie Mutter , von welcher fic for Gobnden noch in ihren letten Sadungen nicht ohne gut Folgendes ift noch mertwarbiged winfeln trennen läßt. und beinabe unglaublich. Die Quaranier bleiben oft & Tage im Bald auf ber Jagb. Daben fie nun eine bins langliche Unjabl Affen erlegt, fo vergebren fie einige bas. Don gleich auf bem Bege, und tragen bie andern gebroten , um fie bei ber Connenbige vor der Raulung zu bee wahren , nach Saufe. Die fleinen Affen welche fie zur Luft lebendig aufbehalten , erfennen noch ihre Miten , auch wenn fie gebraten find, und fo fdmar; ale eine Roble 8 5

ينافلو يخلانو

aussehen; und hangen fich an ihre Schultern, ohne baf thnen der geringste Gedanke von der Flucht beifiele. Wer wird nicht diese Liebe der Inngen gegen ihre Alten bei ben Affen bewundern, welche, wie sie in anderen Schles blos Rachabmer der Menschen find, also in diesem Punke te gewiß ihre Lehrer sepn konnen?

#### Barbudos.

Die Spanier in Paragnan, welche die Glatter bes Banmes Caa ju einem Getranke zubereiten, treffen oft große, fauersehende, und ftart bebartete Affen an, welchem fie von dem Barre einen tächerlichen Ramen, den ich mit Borbedacht verschweige, beigeleget haben. Sie lieben abs seitige Oerter, und flieben die Reuschen und das Lages-Jiche. Ihrer Wassen wegen find sie zu sürchten; denn sie wersen thren Unrath, der um sie stell herumliegt, wie eine Augel zusammgeballet, auf alle, die ihnen nabe komenen. Allem dieser Bestank ist, bei aller Abscheulicheit desselben, dennoch mit dem Narn der Zorrinos verglichen, Rosen, und Gewürzgeruch. Dergleichen Affen zu sangen, weber zu zähmen ist noch niemanden eingefallen.

#### Carngua

In den tiefeften Waldern irren Affen berum, webs
de die Quaranier Carugua, die Spanier aber Diablos
del monte Waldteusel heißen. Ich ware versucht sie Fannen und Satyren zu nennen, wenn sie nach der Phantaste der Mahler und Dichter Geißisse und Herner hatten. Sie sind mit Haaren bewachsen und beinahe die größten von allen Affengeschlechtern. Sie geben auch aufrecht auf den hintern Kaßen. Ihre Fußtritte gleichen denen eines vierzehnsährigen Jünglings. Diese Affen lies ben die Einobe und stellen dem Menschen nicht nach. Kommb

aber femand unvermuthet in den Jrrgangen ber' Balber ibnen auf die Mabe, fo gerreifen fie ibn gang erbarmlich. 36 weiß von einem Quaranier, welcher an ben Bunben, Die ihm ein Carugua verfest hatte, in der Rolonie G. Stanislaus geftorben ift. Ein anderer Indianer aus eben Diefem Flecten erlegte in ben entfernteften Balbern einen folden Affen, Beil er bie Befdwerlichkeiten der tangen Rene bei der firengen Sonnenbige fcheuete, fo ließ er ben fodten Rorper jurud, und ichnitt ibm blos feine entfeglichen Rlauen, welche nuch meit furchterlicher als ein Bajonet find, Ah, und wies fie dem P. Betrus Paulus Danefi, eis nem Romer , welcher bagumal dem Fleden vorftand. wurden bernach in ben übrigen Rlecken der Quaranier berumgetragen, damit man aus den Rlanen auf ben Cajugua foliegen, und feine foredlichen Baffen fennen und furchten lernte, fo oft eine Reife durch minder befuchte Balber unternommen werden follte. Es batte wenig gefehlt, day nicht auch ich eine Beute biefer grimmigen Afe Als ich einft mit ben Indianern und fen geworden bin. bein Spanier Villalba, meinem Gefahrten, in ben Balbern Mbaevera übernachtete, und biefe von ganger Seele fonarchten , borte ich eine Beitlang ein Gerausch von ab. gebrochenen Baumaften, und jugleich einen ber menfchlie den Stimme abntiden Laut. Ich mar in Mengften ju miffen, was es fenn mochte. Da bie Stimme, und bas Geraufc meiner Rubeftatte, bie von dem Feuer der Indianer et. was entfernt war, immer naber tam, beforgte ich Befahr, und forte meinen Indianern ju, von welchem Bogel oder Thiere dieles Geräusch herrubre. Mein Gefchren wedte fie endlich auf. Sie , und der Spanier borchten ein menig, und fagten mir bann einstimmig, baf ein Carugua oder ein Watdteufel fich nabere. Gleich liefen alle mit Branden und Langen ju mir. Ihre Rabe erfchrecte bie Bestie, und fle machte fich eilends bavon. 3d aber hobite nach biefer Sefahr wieder frep Athem. 33

#### Quatr.

Das Thier Quaet scheint mir ein Bastart zu seyn: benn es siebt an seinem Rußel einem Ferkel, an dem Ropf einem Fuchs, und im übrigen einem mittelmäßigen Affen gleich. Es ist etwas gelblicht, und sein Schwanz welcher an Lange den ganzen Leib sbertrift, wie gerins gelt und vielsärbig. Die Quaet laufen wie die Affen auf den Baumen herum, und weiden sich an deren Frachten, wiewohl wir auch einst eine zahlreiche Schaare der selben auf der Erde herumbüpsen sahen. Auch die Alten werden in wenig Lagen von den Indianern zum Bermundern zahm gemacht; aber Hahner und Eper, von des nen sie besondere Liebhaber sehn sollen, sind vor ihnen nie sicher.

#### Ay.

Bei unferer Affenmusterung foll ber Ay' ben Befoluf maden. Dieses Thier hat nichts weniger als die Burtigfeit und Leichtigfeit ber Affen, und wird wegen beffen angebohrner Eragbeit und Langfamteit von ben Quaraniern Ay, von den Spaniern la Percza oder die Tragheit und spottweise el Perico ligero, das hurtige Sundden genonnt. Es ift fo groß wie ein unfriger Buche, und hat einen fleinen Ropf , eine enge Schnaute, fleine und fcmarje Mugen, lange afchenfarbige Botten, Die auf ben Sals wie eine Mabne berabbangen, einen braunen Streif über ben Ruden, ein ftets offenes Maul, an je Dem Buf lange und eingehogene Rlauen, einen Rumpfen Comany, fcmade Babne, und feine Ohren; tury alles, was man anschant, ift bei ihm ungereimt und abschenlich. Der Ay lebt in ben Gipfeln ber Baume von ihren Blat. tern, und jumeilen auch pon fleinen Ameifen. nen Dinterfußen fieht er niemals. Man fieht thu nie ttine

trinken; fondern er icheint fich mit bem Than allein ju begnagen. Langfamer als febe Schildfrote fceuet er die Fleinfte Bewegung, fo bag er fomobl im Dinauffleigen auf einen Baum, als auch im Berabfteigen mobl einen Sag verfriechet. Er ertattert, wenn es auch nur etliche Eropfen auf ibn regnet. Er feuftet immer ben Budftaben 3 berbor; anger dem bricht er bas ewige Stillfchweil gen nie, und liebt die Rube aber alles. Sein Leber foll besonders bauerhaft fepn; fein Bleifc aber finden felbft die Indianer, fo viel ich weiß, ectelhaft. Aus allem Diefem erbellet, bag bie trage Beftie mit ben Affen Taft gar nichts gemein bat. Diefe tonnen nicht einen Augenblick fill figen, fondern laufen, fpielen, und fpringen den gangen Sag. Ihre tagliche Ermudung von dem immermabrenben Derumbupfen macht fie fo mager, bag michts ale Daut und Bein an ihnen ift. Doch effen bie Indianer auf den Reifen die gebrattenen Affen als etwas febr toffliches. Ich lacte von gangem Bergen, ole einer bon ibnen an einem gebrattenen Affen, den er in Beifepn meiner mit einem Pfeile von bem oberften Gipfel bes Baumes heruntergeschoffen hatte, eine giemliche Unjahl feiner Reifegefahrten einlud: benn ich glaube nicht, daß auf einen ein Beinchen gefommen ift g allein fie wollten lieber an einem Beine nagen, als hunger leiben, nach. dem fie aus einer ungeitigen Gefrafigfeit die ihnen reichs lich mitgegebene Weggebrung fcon, verschlungen batten. Das Affenfleisch ift in verschiedenen Landern von Amerika eine ber gewöhnlichften und foftlichften Speifen ber In-Dianer. Dag fie daffelbe fcmadhaft finden, ift febr naturlich, weil viele von ihnen vorber Menfchen fraffen, denen die Affen noch am nachsten tommen. Die bummern Amerifaner glauben fogar, baf fie reben tongen, baf fie aber, um nicht von den Spanken jur Arbeit ane gehalten ju werben, fich finmm fellen, und nicht eine mal leife finfterten, wiewohl fie gymeilen lachten, und

beulten. Benn ein Aff mit einer Flintenlugel getroffen wird, fo brudt er alfogleich bie Pfotte auf die Bunde, um das Blut und fein Leben ju erhalten, und feiner Seele ben Musgang ju verwehren. Ift er auch bereits entfeelt, farr, und fatt, fo bleibt dennoch die Bfotte auf feiner Bunde. Die Erfahrung bat mich bas Schade liche und Gefährliche an den Affengahnen tennen gelehret. Ein Priefter aus meiner Befellichaft wurde einft von eie nem jornigen Affen gebiffen, und ber Rothlauf jog fic vom Arm in den Ropf. Gide beftige Entjundung und Gefdwuift nebft unleibentlichen und beinabe toblichen Schmergen waren bie Folge bavon. In Europa babe ich viele Affen gefeben, welche mir nicht einmal bem Mamen nad befannt waren, und von benen gang Baras quay nichts weiß. 'In ben verfchiebenen Lanbern giebt es verschiedene Affengeschlechter, Die nach Berichenbeit ber Sprachen auch vericbiebene Ramen fubren. bon werden in vielen Raufmannsbuden allerlei amerifanis iche, affatifche, und afritanische Affen verlauft, die mit in Paraquay nie ju Seficht getommen find. Chen Diefes gilt auch von ben Bapageven.

#### Armadillo ober Taru.

Das viersußige Thierden, welches die Spanier Armadillo, die Quaranier aber Tatu nennen, ist nicht viel größer, als eine gemeine Schildfrote, sonderbar anquseben, aber schmatthaft zu effen. Es ist am ganzen Leibe mit reibenweise schwarz und weißgesteckten Dornschuppen bepanzert. Wenn eine Gesuhr brobet, verbirgt es seinen Ropf, der einem Kerkeltopf gleichet und ben es sonst im Schen hinvorstrecket, unter ihren Panzer, wie eine Schildkrote. Sein Dals ist sehr lang, und sein ne Schuppen sind rechts und links besonders unter dem Banche mit weißen Haaren bewachsen. Es hat Schildkrote tenfage mit 5 ungleichen Beben, und febr fpitigen Rlauen, fromit es fich bald unter ber Erde Bruben grabt, und bald fich an derfelben fo feft anhalt, daß felbes auch ber ftarfite nicht bavon wegreiffen fann. Gein langer Schwang, aus welchen fic Ubiponer Rriegspfeifen machen, ift aleichfalls bepaniert. Die Ohnen ber Armadillos haben weber haare noch Schuppen. In ihs rem Genide find zwen Gelente angebracht, damit fie ibren Sals rechts und links berumdreben tonnen. laufen fehr fchnell, meiftens fict fact, um von ben Deniden und Qunden, bie ihnen nachfegen, nicht erwischt ju merben, und freffen Burgel und Rrauter. Gie trinfen biel und werden auch febr fett. Die hunde mittern fie in ihren unterirrbifden Schlupfminteln aus. Gie brib ten nicht Eper aus, wie die Schildfroten, fondern brine gen ihre Jungen lebendig auf die Belt, und gwar mebe tere auf einmal. Soon bie ungebobrnen Jungen baben ibre Banger, wiewohl von der augerften Bartheit. habe ihrer viele gefehen, mann die Soldaten trachtige Armadillos, ebe fie gebratten wurden, aufichnitten. Solde Thierden giebt es in Baraquay von breverlei Bate tungen, welche fich an Gestalt, Grofe und ihrem Ramen won einander unterfcheiben. Bur erften geboren bie, mele de wohl givo Spannen lang und etwas größer, als ein Sie haben langere Rlauen , und theils Rerfel find. braune, theils rothe Saare; und beigen baber bei bem fpanifchen gemeinen Bolle Kirikincho peludo', Die haas Bichten Armadillos, bei ben Quaraniern Tatu poyu, bei ben Abiponern endlich Yanik laip. Streuet man bon bem jur Salfte gebrannten, und ju Bulver geriebenen Banger ber rothen Armadillos auf ben wunden ober baartofen Ruden ber Pferde, fo wird biefer badurch gebeilet. Da die grofferen Armadillos die Aefer ber Pferbe und Maulthiere auf bem Belbe freffen , fo edelt ben meiften por ihrem Afeifch: bod bedieuen fich gemeine Lente ibs Ter

rer groffen Schaalen ober Panger in der Ruche fiatt ber Teller und Schafel. Die Armadillos ber zwepten Art find viel fleiner als die vorigen, effen feine Mefer, und geben baber felbit ein fettes und fcmadbaftes Aleifd. Die Spanier beifen fie Mulita, fleine Maulthiere; Die Abiponer Kacoifaik. Die britten endlich und fleinften fugeln fic, fo oft es ibuen einfallt, wie die Igeln gu-Ihre Panger aber find fo feft, daß beladene Rubrwagen, ohne fie eingubrucken, barüber megfahren, und felbe durch feine Semalt aufgemacht, merben tonnen, es fen bann bag man viel Baffer auf einmal barenfgießt. Co bald fie naf werben , fcbliegen fie fic von felbit auf. Die Spanier nennen fie Bolita, eine fleine Rugel, Die Abiponer Kaitavalk. Ihr Rleifc ift fonceweiß und boller Saft. Dine Zweifel murde baffelbe jeber Eurse pace Dubnern, Ripaunen und Phafanen vorgieben. re viele Rette braucht man auch ju Argnepen. Bon Dies' fen Pangerthieren wimmelt es faft überall in ben paraquapifcen Reidern. Dir wenigftens gaben felbe welmal, wenn ich mit den fvanifchen Reitern durch diefe Saiden jog, oft ein Mittag . und oft ein Abendenabl ab.

Bisher handelte ich von ben vierfußigen Thieren, welche in Paraquay ju Daufe find. Bon den Pferden, Maulthiere, Efeln, Ochfen und Schaafen biefes Landes habe ich anderswo geredet. Elephanten, Rhinoceros, Rameele, Pantberthiere. Sydne, Rennthiere, Luchfen, Dachfen, Baren und gemeine Wolfe kennet Paraquay nicht. Wir wollen daber ju den Amphibien übergeben.

#### Der Krofodil, oder Cayman.

Unter den Ampbibien, welche Cicers Doppelthiers (ancipites besting) neunt, foll bas Arolodil ben Ansfang machen. Diefes Thier, welches um viel größieg,

als die andern, aber auch um viel langfamer ift, nennen Die Abiponer ist Kaeperhak (ehedessen nannten fie es Peeue) die Quaranier jacare, die Dobren von Congo Cayman, die Spanier Cocodrilo ober Lagarto. (eine Endere ;) weil daffelbe, wenn es vom En ausschlieft, Faum über eine balbe Granne lang ift, und unferen Epberen' in den Garten gleichfieht. In der Rolge aber wachft es zu einer ungeheuern Grofe an. Dan fieht in Amerika durchgangig 10 Soube lange Rrokobile. Aclian giebt ihnen in seiner Geschichte der Thiere (17. 28. 6. R. ) eine Lange von 26 Ellen, andere eine noch größere. Plinius fagt im 8. B. 25. R.: , Rein. . Thier, das im Anfage fo flein ift, machit ju fo einer " Große an." Dieg ift auch tein Bunder, weil bie Rrofodile (nach ber gemeinen Meinung) fo tana machfen , als fie leben. Da fie nun ein außerft bobes Ale ter, und nach bem Melian oft bas fechgigfte Jahr erreichen , und auch manchmal überleben , fo faun man leicht auf ihren Wachsthum schließen. Das Alter ber Arofobile fonnten bie Bolfer in Affen wiffen, melde fie entweder in den Teichen jur Berehrung oder in ben Graben ber Stadmauern jum Sous ihrer Stadte mit gemiffenhafter Sorgfalt aufzogen, und fleißig dafur Sore ge trugen, bag, wenn bie alten Rrofobile auf mas immer fur eine Urt umfamen, fie burch Junge erfetet Als einst mabrend einer zweviährigen Trockens beit verschiebene Geen und Rloge austrodneten, faben wir in Paraquap nebft andern Bafferthieren auch eine Menge Krofobile im Kelbe berumirten, und da fie mingends Baller fanden, burd Durft umfommen. Schrede Sare Sestalten und Ungebeuer von einer noch nie gesebes pen Große tamen uns taglich unter Die Mugen. Rrofobile erreichen ibr bechftes Alter durch eine befong bere Boblibat ber Ratur, welche fie mit fo vielen Schugmehren ausgeraftet, und baburd ihre Erlegung

außerft fcmer gemacht bat. Dier ift ein rober Umrif jur Beidnung biefer Thiere. Ihr Ropf ift groß und platt gedrudet; der Rachen febr weit anfgesperret. be Rinnbaden find mit febr fpigigen, aber ungleichen Babe nen befett. Ihre Mugen find groß, tund, und graue buben einen ichmarglichten Augenapfel, und funteln finfer und drobend aus bem Baffer bervor. ben feine Bunge, fondern an ihrer Stelle ein gang unbewegliches Sautden. Ihre vier Gage find mit Rlauen. wie Bogelfrallen verfiben. Gie brauchen felbe theils jum Edwinimen, und theils ju ihrem langfamen Bange am Der Rumpf bes übrigen Rorpers ift wie ein Block unformlich groß, und endiget fich in einem langen sugefrigien Schwang, an beffen außerfiem Ende oben eine Schwarze Rugel ohne alle Deffnung angewachsen ift, als bas Unterfcheibungsgeichen bes weiblichen Beichlechts, wie mreine Abroner fagten, welche in ben Raturfenutniffen eben fo b manbert als in bem Uibrigen unwiffend find. Diefes Rugelchen haben die mannlichen Rrofodile nicht. Ihre Dant ift taub, und mit eifenfeften, und fcmars und gelb gierlich gefarbten Eduppen mie mit Dufcheln geharnischt. Dieje machen banptfichlich ben Ropf, ben Rudin und ben Cowang fur alle Baffen undurche bringbar. Der Bauch, die Seiten und Ruge find eben fo lunt chedigt; aber mit weicheren Couppen mehr ges gieret als bewaffnet. Muf ber Dberflache ber Dant ragen theils sirtel , theils parallellogrammenformige Figuren, welche reibenweife gelb und braun geffectet find, als wenn es Dufchel maren, wie die Wargen auf ber Saut bes Menfchen bervor. Der Schwang besteht aus fcmargliche ten Ringen, und einer jadichten Floffeber jum Schwims Die Saut, melde ben Sals umgiebt, ift weichet, und baber am leichteften ju vermunben. Wirt ein Rro-Lobil von einem Bieger angefallen, fo wehrt es fic mit Dem Schwange und bringe ibn um: fomme aber felbft'

bitt ; wenn es am Sals ober Bauch, wo bie Sant fcmas ther ift, von einem Thiere mit Sornern ober Rlauen bermundet, ober von einem Bfeil, einer Rugel ober Lange getroffen wird. Auch ichmer verwundet, fucht daffelbe moch burd Edwimmen ju entfommen : allein die Andianer bos len es int Schwimmen meiftens ein , und bringen es aus bem Baffer jurud an das Ufer. Wenn ber Sudwind Rart blaft, fo erffarren bie Krofebile, welche bes Racts' in ben falten Seen bleiben, bor Froft, und legen fich, um fich an bet Sonne ju marmen, bes Dorgene mie ein Blod auf das nahe Gestad beraus. Da fie nun beis nabe gefühltos und alle ihre Glieder fait erfroren find, fo werben fe von ben Abiponern mit Langen obne Dube und Befahr burchfteden. Diefe laffen Die Rorper liegen, and nehmen blos die Babne, nebft einigen Beinchen ans. dem Rudgrabe beraus, mie welchen fie, weil felbe wie Stuhl fo bart, und wie Schuhahlen fo gespist und elafiifch find, ihre Glieber, wenn fie miteinanber jeden, aus Prableren ju gerftechen pflegen, von welchem . Gebrauche wir an einem andern Orte mehr fprechen mer-Die Rrofobilidbne, welche die Amerifaner theils als Bermahrungs und theile als Deilmittel wiber die Schlangenbiffe febr boch fchagen, tragen fie entweber in einer Schnur am Arm, ober verlaufen fie bei Belegenbeit' ben Spaniern. Das Rrofodilenfleifch ift fo gart und weiß, daß es von bem Saufen, dem größten und Foftlichten aller Pluffiche , welcher in Ungarn in der Donan,. und ber Theiße gefangen wird, fcmer ju unterfcheiben. Das Rrofpdil war pormale ein Gott ber Megyptier , und nun ift es eine Speife ber Ameritauer und Afrikaner. Jene bereten ibn an, Diefe effen ibn.

feinem Rleifch follen viele amerifanische Rationen,

In Paraquay aber ift bavon meines Wiffens

befonders an ben Infeln bes Rluges Urinoto und anderer

außer dem Payaquas, welche an ben Miligen mobaen,

niemand, weil diefe Proving nicht nur jahmes und wilbes Bieb, fondern and Erd und Baumfruchte genug bat. Uibrigens bin ich ber Meinung, bag fein Europäer bas Rrofodilenfleifc berfcmaben murbe, wenn es nicht nach Biefam roche, welchen diefes Thier theils im Rachen, und theils in ben Soden berumtragt. Die Briefter pflegen ein Studden von einer folden Drufe, an bem der Biefam flebet, in Geide oder Goldftoff einzuwideln, und in dem Labernadel aufzuhängen, um die Burmer binban au halten, welche fich fonft unter einem fo feuchten und bigigem Dimmeleftriche in den b. Doftien anseten. Die alten Deutschen icheinen auch von biefem Mittel wiber: Die Burmer gewußt zu haben. Wir feben in Defters reich eine Menge alter Raften, welche nach Biefam rieden , und daburd Jahrhunderte von den Barmern une angegriffen und unverfehrt geblieben find. Richt obne Urfache foreiben Rircher und andere Raturfundige, Dag aller eindringende Geruch Die Alobe, Bangen, Schnaden und andere bergleichen Jufeften verschenche und vertreibe. Die Biener baben meinen gangen Beifall, daß fie das Rrofodil an einem alten Schilde einer Ge warzbude in ihrer Provinzialsprache ben fcmedenden Burm nennen.

Wenn man bort, daß die Krofodile giftig find, so darf man dieses sicher unter die Marchen rechnen: denn einmal ist es gewiß, daß sie die Indianer ohne Schaden essen. Auch die Europäer wurden, wenn ibr Fleisch nicht vom Biesamgeruch angestecket wäre, begierig dabei julangen. Die Zähne derselben sind in ihren Lücken tief eingestecket, bei der Wurzel bohl, aber am obern Ende, wo sie splitig werden, außerst dicht; und die Krosodile konnen die hartesten Dinge damit ausbeisen. Schrecklich ist, daß dieses Thier nichts mehr von dem, was es einmal mit den Zähnen gesast hat, ausläßt. Wenn

alfo in Reugranada ein Rrofodil einen fcmimmenden Umerie faner in den Arm beift, fo wird diefer bon den ju Dilfe ge-Fommenen Indianern eilig abgefchnitten, weil man fein Leben auf feine andere Art ju retten weiß. Die fvanis fchen Landleute pflegen balbgebrannten Flache oder Baumwolle, welche fie fart bes Bunbers beim Feuerschlagen brauchen, in einem ichon ausgearbeiteten Sorn von cie , nem Ralbe auf ber Reife bei fich ju tragen. Statt bies fer Budfe bediente fich ein Spanier aus Peru (ich babe ihn febr gut gefannt ) eines Rrofodilenjahnes, wels der bider als ein Mannebaum mar. Sieraus fame man auf die Große bes Jahnes, und aus bem Bahne auf die Grofe des Thieres, das denfelben im Rathen batte, wie ans ben Rlauen auf den Liven, fchliefen. Rolgendes ift ihre Erzeugungsgeschichte. Die Weibden Jegen einige Lage nacheinander bei etlich und breißig Eper, welche cylinderformig und fo groß ale Ganfes eper find. Diefe graben fie in Sand, und laffen fie von der Sonne ausbruten. Am Ende foliefen Junge, wie unfere Coberen bervor. Beil die Rrofobile furje Rufe haben, und mit ihrem biden Bauche an bem Boben freifen, fo gertretten fie im Geben eine Menge Eper. Dief ift eine Anftalt ber Borficht, obne welche in Umes rita foon lange weber fur bie Rifche, noch fur andere Ebiere ein Raum fibrig geblieben fenn murde. Dag ei. mige Indianer die Rrofodileneper nicht nur effen, fonbern auch fur eine Delitateffe balten, finde ich febr natůrlich. Db fie auch nach Bicfam riechen, weiß ich nicht: benn ich mochte fie nicht foften. In bem Bleden Conception hatte ein Abiponer zwen eben ausgefrochene Rrofodile, ein Mannchen, und ein Beibden meinem Amtegefahrten gebracht, auf beffen Bureben ich fie auf-Bleich ben erften Lag verlobr fic bas Danneben meinem Zimmer, und murbe alles Suchens ungesolet nicht wieder gefunden. Dach 2 Lagen aber febre

te, es freywillig ju feinem Schwefterchen gurud: Damie es mir nicht wieder entwischte, verfchloß ich bende in eis nem bolgernen Dorfer von einer giemlichen Sobe und Weite, worinn wir fonft bas turfifche Rorn germalmes 3d gab ihnen von Beit ju Beit frifches BBaffer ; und warf ihnen Erbe, fleine Sifche, und fleingerfcnittes net Rleifd binein. Dick mar ihre Bohnung und Rabs rung bis in bas fiebente Monat. Bismeilen nahm ich fie aus dem Baffer beraus, und ließ fie in bem Sofe berumgeben. Die Abiponer faben mit einer befonderen Freude den Thierchen ju, wie fie bald auf dem Bafen wielten, bald ihren fleinen Rachen auffperrten, und bald fich aufbaumten. 3ch batte einen jungen, und eben bas rum febr muthwilligen bund. Diefer bellte bie Krofobile an und fprang endlich mit aller meglichen Unvorfichtigleit auf fie bin. Gleich fieng ibn eines bei ber Rafe mit feinen bajumal fcon außerft gefpigten Sabnen. Da bem Sunde das fleine Thierchen, welches ibm an ber Rafe bieng, unleibentliche Schmerzen verurfacte; fo lief er minfelnd in dem gangen Sofe berum: weil ibn aber niemand von feinem beschwerlichen Unbaugfel befrepen tonnte, eilte er endlich nach Saufe uns um Beiftand ans juruffen , da dann die berumftebenden Abiponer , welche ihn ohne Lachen nicht anseben tounten, bas. hartnadige Rrofodil von feiner Rafe losmachten. Eingebent bes ers littenen Somergens flüchtete fic bas Bunden allemal, fo oft es eines von biefen Thierchen auch nur von weis tem erbflcfe. Dag felbe ein febr feines Gebor baben, fann man barans abnehmen, weil fie bas unmerflichfte Seraufch, bağ ein Menfc lange nicht boren murbe, 4. 5. den entferntesten Donner aus einer Bolfe unter bem horizont, bei der Macht berten, und mir im Schlafe burch ein wiederholtes Gemurmel ù, ù, ù, ù, aueis ten. Rachdem fie 7 Monate alt, und faum noch eine rechte Spanne lang waren, erfroren fie, als ich mie

den spanischen Soldaten, die Rolonie ju versegen, eine Reise von ax Tagen machte, und die Thierchen in einnem kupsernen Ressell mit mir nahm. Ein prenger Reis (wir reiseten im Winter) hat meine Zöglinge aufgeries ben. Ohne Zweisel wurden sie bei einer vöhigen Freysheit, und den ihrer Ratur angemessenen Nahrungsmitzteln in so vielen Monaten größer gewachsen sepn.

Bon der Graufamfeit ber Profobife gegen bie Menfchen ift von rielen Bieles gefdrieben worden. widerspreche niemanden! bod tann ich mich uber Die Rrotobile in Paraquan, obne ibnen Unrecht ju thun, nicht beflagen. In den 22 Jahren, das ich mich in Diefem Lande aufbielt, habe ich nicht von einem gingigen gehort, ber von bemfelben gethotet, ober vermundet Die meiften Abiponer, Manner und morben mare. Weiber, Rnaben und Daboden pflegen fich taglio nad. Mittag in ber größten Sommerbise in ben Gachen, Alben, Geen und Teiden, wo fich Die Rrofobile auf balten, (wiewohl nach bem Unterfchiede bes Gefchlichts in verschiedenen Orten) mit Schmimmen und Baben ab-Riemanden baben noch die neben ibm berfdwimmenden Rrofodile etwas ju Leibe gethan, auch niemand furchtet fich vor ibnen. Bielmal werben fe burd bas Betofe ber fdwimmenben Judianer erfchres - det, und nehmen die Rlucht, befondere die ichmargen. Die rothlichten balten die Abiponer ffir fubner und gefahrlicher. Allein ich habe beide burch eine lange Erfabrung als gant unschabliche Thiere somobl zu Lande als ju Baffer fennen gelernet. Benn ich vit auf einer Dofenbaut ober einem niebt igem Rabn über Die Rluge fette. fab ich fie vielmals ibre Ropfe in Die Dobe ftreden, mit den Mugen funteln, und mit aufgesperrten Rachen hart neben mir fomimmen , aber allemal obne Die gerungfte Befahr. In bem Bleden jum b. Rofenfrang mar ein Leich, wore mnen

400

innen es von diefen Thieren wimmelte, nicht einmat cie nen Budfenfoug weit von meinem Saufe entlegen. Rieden S. Rerbinand mar überall von groffen Landieen umgeben. Unter ber Dammerung gjengen wir oft fpas gieren frifche Luft gu fcopfen. In Diefem Spatiergange fliegen uns Rrofobile beiberlei Befdlechts und von ver-Schiedenem Alter auf, die fic uns auf 6 ober 7 Schrits te naberten, ohne bag wir von einem Gee jum andern auch nur von einem einzigen maren beunrubiget morden, wiewohl wir gar feine Baffen bei uns batten. eben diefem-foreibe id unfere Siderheit ju; benn mir beucht, bag diefe Thiere nur bie beleidigen, von denen fie beleidiget werden. Wenn man ihnen nichts thut, fo thun fie and nichts. Dich munderts nicht, bag fie in Quito, Reugranaba, und einigen andern' Provingen von Affen und Afrita auf die Denfchen fo grimmig losgeben ; weil die bortigen Ginwohner ihr Rleifch effen , und ibnen baber taglich auflauern , nachfegen, fie fcheu machen, fan= gen und tobten. Much ber Burm mindet fic, wenn man ibu tritt. Die Paraquaper bingegen pflegen die Rrotobile, weil fie entweber Rindfleifc ober Bilbprat ober beides jugleich im Hiberfluß haben, weder ju effen, and ju verfolgen; und darum werden fie auch von diefen verfoont. Diefes Thiergefchlecht fceint Gleiches mit Gleidem ju vergelten, und Morb mit Morb rachen ju Wer auf die Borte Des Plinius, Ariftoteles, und ich weiß nicht, noch welcher Raturgefcichtfdreiber einmal geschworen bat, ber wird freplich meiner Eriab. lung fcmerlich beipflichten. Geiner Meinung nach merben bie Rrofobile überall nach Blut burften , nichts als umbringen, und nachdem fie ihren Ranb gefreffen baben, belle Ebranen meinen, und alle ihre Abern von einem tobtlichen Gifte angeschwollen fenn. Alles genan jufame mengerechnet mochten mobl diefe Chiere in Afien und Afrika denen in Amerika ziemlich gleich feben ; beffea und actes

reractet fann man fene allerdings für ichlauer, und graus famer halten ale Diefe; benn bag fich die Befchaffenbeit und die Eigenschaften der Thiere nach der Berichiedens beit der Lander richten, baben wir bei ben Tiegern und Lowen gefeben. Diefe furchtet in Paragnay niemand, fu Afrita jedermann. Die paraquapifchen Tieger bins gegen find viel großer und gefahrlicher als die afrifanischen, wie ich ichon gemelbet babe. Chen biefes trifft auch bei andern Thieren und Pflangengefchlechtern ju, wie ich Dan bedient fich nicht Aberall einet aleichen Methode die Krofodile ju fangen und ju erles gen. Ginige fabren mit Rabuen auf dem Riuf berum, und werfen ein Stud Doly, an bas ein Stud Bleifch angelobert, und ein langer Strid angebunden ift, in bas Baffer. Bene verfchlingen nun bas Rieifch fammt bein Soll, und werden, weil fie buffelbe aus ihrem Ras den nicht mehr berausbringen tonnen, mit bem Strie te an bas Land gezogen und erichlagen. Unbere pflegen eine lange jugefpitte Stange in ihren Rachen tief bine ein ju fteden, und bringen fie fo ohne weiters um bas Die Antponer ftechen fie meiftene mit ihren Lans jen nieber, wenn fie in ber Brube welche' an dem Ges fabe ausgestrecket und erstarret finden Der Pfeil, fo fart berfelbe auch fenn mag, ift allemal ein unficheres nub fcmaches Bertjeug fle ju erlegen, wenn man fie nicht in ben Sale, wo die Saut am bunnften ift, trifft. Chen diefes gilt auch von bem Schiefgewehr. wenig gefährlich die Rrofodile in Baraquay får bie Menfchen find, fo febr find fie es fur die Bilche, welche fie auffreffen ober verfigen. Dan macht von ihnen allere tei mediginifden Gebrand. Die Bunden, Die ein Rro-Podil macht, werden mit beffen Rette beschwieret, und aludich geheilt. Gein innrer Dagen (ein fettes und Dices Gingeweibe) lindert gederrt und ju Bulver geries Sen Die Steinschmerten. Go follen auch die fleinen, une fern

fern Riefeln abnliche Steinden, die man in feinem Grete febehaltniffe findet, ein treffliches Mittel mider bas viere tagige Rieber feyn, und mider ben Stein in den Rieren, wenn man fie pulverifirt trinfet. Dag Die Rrofodileniab ne mider die vergifteten Schlangenbiffe vermabren , oder felbe beilen, babe ich oben schon gesagt, und werde das bon noch mehr an feinem Orte fagen. 3ch batte diefes foon gefdrieben , als es mir in ben Ginn tam, ben B. Daffei nachzufdlagen, um in wiffen, mas diefer berühme te Schriftsteller von diefen Thieren bentt. Ju feinem gangen groffen Berfe bat er biefe Daterie nur ein eine sigesmal beruhrt, namlich im 2. Buche 35. Rapitel, me er ichreibt : Man fieht auch dafelbft (er redet von Rananor) große Cetche, worinnen alles von uns gebeuren Lyderen voll ift, die wie die Brofodis le ausseben. Diese baben wie die Muschelibiere einen undurchdringlich barten Rucken, überaus großen Bopf, eine doppelre Reibe Sabne, und einen erschrecklich weiten Rachen. · Huf die Menfchen geben fle wurend los. Ihr Sand ift febr mobleiechend. \*) Mit biefen Worten mablet et ben Rrotobil fo, wie ich felben in Amerita allgeit gefeben habe, und wie er auch nach bem Bericht anderer Schriftsteller in Afrifa ift. Mud fann man nicht aus ben Worten: Teiche, worinnen alles von Kyderen voll ift, die wie die Brofodile aussehen, (Stugna plena lacertis ad crocodili effigiem) idliefen, def Dies

<sup>\*)</sup> Stagua quoque passim occurrunt ingentia grandibus plena lacertis ad crocodili effigiern. Ii tergoris duritie conchyliorum instar impenetrabili, enormi capite, duplici dentium serie, horrendo prorsus hiatu in hominem furentez invadunt. Eorum fialitus oris est suavissimus:

Diele Euberen etwas anders als Rrolodile find: benn Die Spanier und Bortugiefen bezeichnen biefe Thiere mit beiden Ramen , doch fo , daß nicht alle Enderen Rrotoe. Dile, (denn es giebt auch auf bem Relde Enderen wie, Die unfrigen ) aber alle Rrotobile Enteren auf fpanifc Lagarto, und auch Cayman ober Cocodrilo genennet Diefes lettere ift verborbenes Latein, fo mie Das gemeine Bolf auch ftatt Cathedral Yglefia Catredal, flatt Tigre Trige, flatt Pobre probe auszusprethen pflegt durch eine Berfegung ber Buchftaben, Die auch bei ben Lateinern nichts ungemobuliches ift. Deute licher und richtiger batte Daffei fagen tonnen: Rroto. Dile, Die wie Enderen aussehen, weil er ein ben Europdern unbefanntes Thier burch die Bergleichung mit sinem befannten erflaret batte. Benn diefe Thiere in Affien, Afrita, und einigen Landern bon Amerita auf Die Menschen wurend losgeben (in hominem furenter invadunt) marum berichonen fie felbe in Baraquan ? 3ch babe bie Urfache biefes Unterfchiedes oben angegeben. Sie muten nanilich wider Die Paraquaper nicht, weil fie auch von biefen nicht gur Buth gereiget Durch die Worte endlich: 3hr Sand ift merben. fehr wohlriechend (Eorum halitus oris est suavissimus) findet man meine obige Ergablung bestättiget , das name lich bie Rrofobile am gangen Leibe bauptfachlich aber in ihrem Rachen und ben Doben fart nach Bielaft riechen. Bas man bei ben übrigen Schriftftellern Babres und Balfches von biefen Ungeheuern findet, übergebe ich theils aus Bahrheiteliebe und theils wegen ber Dabe ich mich über ben Rrofobil zu weit ausgebreitet, fo merten mir es meine Lefer ju gute balten, weil ich mich in ber Befchreibung minder mer twurdiger Umphibien befto mehr ber Rarge befleifen werde.

#### Mary diameter

#### Der Wasserbund, Aguard.

In ben Seen und Glugen balt fich ber Baffere bund ober Aguara auf, wie ibn die Quaranier nennen. . Ich babe in den Belbern an bem Ufer ihrer mehrere gee feben. Sie gleichen an Brofe ben gangbunden, furche ten alles, und fluchten fich, fobald fie einen Menichen auch nur von weitem feben. Bor ihnen aber bat man fich nicht im Geringfien ju furchten. Un den Dbren feg ben fie ben Efeln, an bem Ropfe aber einem Dund gleich, und haben farte und wigige Bahne. Bei der Macht machen fie ein außerorbentliches larmendes Gebelle. Much ftellen fie ben fleineren Thieren nach. Bon ben Spaniern werden fie el Zorro grande die groffen Buchfe genannt. Die Abiponer jagen fie blos um ihres Rele les willen, welches jotticht, dunkelgelb und juoberft auf bem Ruden mit einem fcmarjen Streife, wie eine Efele baut, burdichnitten ift. Ihre Saare find außerft weich und jart. Die Spapier ichagen gleichfalls ihre Saut fehr boch, weil fie in ber Gicht, bem Geitenflechen, und anderen Schmergen ber Gingeweibe, wie ich felbft erfahren habe, vortreffliche Dienste thut. Ginige breis ten felbe auf bie Gattel, weil ihre Barme bem menfche lichen Korper febr beilfam ift. 3ch habe eine aus Pae raquan mit nach Europa bringen wollen: allein man bat mir felbe auf bem Schiffe, auf bem ich nach Saufe fe gelte, geftoblen. Diefer Berluft frantet mich noch ist.

# Der Massertieger, Yaguaro

In bem tiefeften Gewähre perbirgt fich meistens ein Thier, welches größer, als jeder Kansbund ist, und pon den Quaraniern Vagnaro, van den Spaniern aber Wassertieger geneunt wird. Dasselbe bat ein sotitichtes Tell, einen langen und jugespisten Somani, und facte

Pferde und Maulthiere, welche aber farte Rlagen. Diefe Fluge fcwinnnen, giebt es in ben Abgrund. Rurg nachber fieht man die Efngeweibe bes Thieres, das der Baffertieger terriffen bat, auf ber Dberfidde bes Baffers fcmimmen. Uiber fo viele Ringe ich auch gefchiffet habe, fo ift mir bennoch gladlider Weife teiner ju Gefichte gefommen, wiewohl ich ihrentwegen fiets in Menge ften war, befonders fo oft ich auf dem See Mbururu, gefahren bin. Diefen See mufen alle, welche von S. Joachim nach Mumtion reifen, auf einer Dofenhaut überfegen, fo oft berfelbe vom baufligen Regen anschwillt. Die Spanier , welche auf ihrer Rudreise aus ben Bale bern mit iem paraquapifchen Thee barüber gieben mugen, flagten febr oft, dag ihnen ber Yaguaro Maulthiere entfahret habe. Das auch auf der Uiberfahrt über den Blus Aquapey an bem Ufer bes Rledens &. Cofmas und Damiani im Jahre 1760 ein Maulthier im Beifeyn ber Indianer von einer folden Beffie angepadet worden ift, bat mir ihr Pfarrer ber B. Joh. Bap. Marquefeti von Riume eriablet. Der Yaguaro balt fich meiftens in ben tiefften Bafferfolunden auf: boch grabt er fich auch auf ben Anboben am Geftade große Soblen aus, wo er fich und bie feinigen verbergen fann. Mu bem boben Ufer bes Paraquay borten wir auf bem Shiffe oft ein entfetliches Gefrache, bas nach ber Bermuthung ber Schiffleute und Soldaten von ben Soblen ber Baffertieger berrabret, melde von bem auspielenden Baffer allmablich untergraben werden, und am Eube Cinfturien.

#### Aò.

Eines ber grausamsten Raubthiere mit Liegerlopf und Liegerklauen in der Große eines großen Fanghundes ist der Ad, welches Wort bei den Quaraniern eine Ma 4 ReiRleibung bedeutet, und biefem Thier barum beigelegt morden ift, weil fich einft die Wilden aus feiner Bolle Rleiber machten. Es bat feinen Comany und ift eben fo mild als fonell. Die Ao gieben haufenweise bald in ben Teichen und Moraften, und bald in unwegfamen und abgelegenen Balbern berum. Dat ein Judiauer auf ber Jago bas Unglud ibnen ju begegnen, fo ifis um fein Leben gefcheben, wenn er fich nicht foleunig burch Die Rincht rettet, ober einen boben Baum binaufflettert, und auf diefe Urt ihren feredlichen Babnen und Rlauen entgebt; wiewohl er auch auf ben bochften Meffen nicht ficher ift, indem bie bosartige Bestie, weil fie ben Saum nicht besteigen tann, beffen Wurgeln ausgrabt, bis der Stamm felbft und mit ibm ber Indianer fallt. beften thun bie, welche gleich anjangs aue ibre Bfeile auf diefe gierigen Minierer abbruden. Go eriablen und glauben es alle eingebohrne Indianer und Spanier. ber ich ju Blerd und ju Ruf burd fo viele Balber , Dais ben, und Morafte gereifet bin, babe auch nicht den Schatten eines Ao gesehen. Ich schliefe barans mit Grunde, bag biefelben weder baufig noch in bem gangen Lanbe fenn Bu munichen mare es, daß fich in gang Daraquan feiner fanbe. Die Beidichtidreiber ermibnen bes Famacosio ale eines ber grimmigften Thiere. meiften bon une waren ber Meinung , bag ce vom Ao blos bem Ramen nach unterschieden ift.

## Das Bafferschwein, Capiiguard.

Richt nur in den größten Flüßen sondern anch in minderen giebt es Wasserschweine, welche bei den Quaraniern Capiiguara, bei den Abiponern aber Atopehenka beißen. Sie geben zuweilen, weil sie auch Gras fressen, in die nahen Kelder hinaus auf die Weide zum großen Rachibeil der Accter. Ausgewachsen find fie so groß

als amenjahrige Comeine, benen fie auch im abrigen giemlich gleichschen, außer daß fie einen groffen und tugeliormigen Ropf und faft wie die Ragen an der Deers flache einen Rnebelbart haben. Ihre Ohren find flein', Die Mugen groß und ichwart, Die Sagre braun und febr Ihr Daul ift gmar weit, aber mit engen Legen . Somange baben fie feine, aber uber 48 Babne, die zween großen und frummgebogenen Sauer, Die aus dem Rufel hervorragen, nicht mitgerechnet. Bibne find oben fach, unten aber bohl, und barum in ibren laden und verichiedenen Beinchen feft eingefax get: welches mit Worten ju befdreiben gn langwuhrig und ju fcmer feyn durfte. Ihre Sufe find Schweige fuge, von benen die vordern vier, und die bintern dren Beben haben. Sie fcmimmen und geben baufenweise miteinander und fegen über die Rlafe mit einer eiffaune lichen Geschwindigkeit. Bei ber Racht firren fie wie bie Giel , und erichreden juweilen die Reifenden, welche von Amerifa noch nicht genug Erfahrung baben. Ihr Bleifch gleichet zwar in etwas bem Schweinefleifc, aber weil es nach Rifch riechet, fo ift es fast niemand als die In-Aber ihre Saugeferteln finden felbft die Europaer fcmadhaft. Ginen Capiignara ju fangen, nachbem mian felben mit Langen, Bfeilen ober Rlintenfugeln verwundet bat, ift feine Runft, fondern ein Glud: benn er aebt, fobald er feine Bunbe fablt, wie benn diefe Thiere überhaupt vortreffliche Schwimmer und Tancher find, unter bas Baffer, und nimmt bie Langen und Wfeile mit fich, wie ich vielmals gefehen habe. Als ich einft auf dem großen Baranastromm fchiffete, fab ich an bem Ufer beffelben eine Beerbe folder Bafferfcweine. 36 flieg aus, und fcof unter fie. Dein Goug traf richtig aber ohne Erfolg; benn fie fturgten fich alle in ben Riuf, ohne daß wir ein einziges mehr ju Gefichte betommen batten. Die Abiponer, welche fich mit bicfet \$45 Maab

Jagd oft abgeben, schwimmen den verwundeten Schweinen nach, bis fie felbe unter dem Baffer einholen. Die Saut der Capiiguara ift fehr bick, und wenn fie gehörig zubereitet wird, zu allerlei zu gebrauchen.

### Der Fischotter.

Die Fifcotter, welche bei den Spaniern Nutrias, und bei den Abiponern Nichigehe betfen, find in allen Ringen und Seen fo baufig, wie bei uns die Brofde in Etwas fleiner icheinen fie mir als die ens ben Lachen. roydifchen, fonft tommen fie benfelben vollig gleich. Bei ben Abiponern und um die Stadte Santa Fe, Corduba und Corrientes berum fieht man die meiften. In ben entlegenen Gegenden gegen Mitternacht bei ben Mocobis und Tobas giebt es wenige ober gar feine. Die Bilo den gieben barque allerlei Rugen. Das Rleifc bes Bon feiner Saut ichneiden bie Rifchotter's effen fie. Beiber die Rufe meg und fpannen fie fo geviert mit bolgernen Rageln jum Erodnen auf ber Erbe auf. 3ft fie getrodnet, fo freichen fie felbe gemurfelt wie ein Das menbrett roth an. Aus Diefen Sauten, welche fie blos mit den Sanden abgarben, figen fie fo funfilich Dantel ansammen, baf auch ber Scharffichtigfie weber Rabte noch Ruge daran gewahr wird. Ihre Radel ift ein feiner Dorn, und ihr gaben ein feines Baferchen aus ber Pflans je Caraquata. Mit biefen Manteln, welche gang viere edict find, und ein Bein ober Tifchtuch vorftellen, bebeden fich bie Abiponer Sag und Racht vor bem fcare fen Sudwind. Sogar in ber größten Sommerhite tragen felbe die alten Manner und Beiber , und febren Die Daure balb aus . und bald einwares, je nachdem ce ib. nen in ben Ropf tommt. Benn bie Indianer fowis gen, fo bunften ihre Mantel einen fur Die Umftebenben gang unerträglichen Geruch aus, weil die gifcotterbante,

te, baraus fie befieben , nur von Bilberbanben abgegare bi, und nicht von Rirfdnern ordentlich jugerichtet find. Die Abiponer geben meiftens auf Die Rifchutterjand aus, wenn bei ein. langwührigen Erockenheit auch die Slufe und Geen faft gang austrodnen, ba man benn Diefelben ju Rug durchmaden tann. 'Gie fchiden ihre Binbfpiele poraus, und erichlagen einige bundert Ruchotter in ei-Beil Diefe Bestien außerordentlich gefährlis nem Lage. che Babne baben und biffig find, fo fommen Judianer und Dunde von einer folden Otterfagt nicht felten ichmer verwundet jurad. 3d weiß diefes aus eigener Erfahrung. 36 fischte einft in dem Blug Narwiegem mit dem Angel, Dein Dund (er hieß Yapitalaka) fiel über einen Fifchotter ber, welcher que bem Baffer bervorgudte. Beide rangen ichwimmend hartnachia um Den Gieg, welcher fich aber lang auf feine Scite neigte, fo daß bald der Otter, und bald der Sund den Ropf aus. Dem Waffer berausbrachte. Endlich febrte mein Yapigalaka von feinem Gegner an der Geite bart vermuns Det ju mir jurud, nachbem ich mich bereits aber biefen Rampf fatt gelachet batte; benn berfelbe mabrte icon über eine Biertelftunde, und batte felbft des Rato 3merge fell erichattert. Die große Bunde beilte lich durch vielfaltiges Ableden bes Dundes ju; brach aber nach einigen Monaten etliche male wieber auf, Dieraus Schlof ich , wie gefährlich bie Rifcottergabne feon mußen.

#### Den Bieber.

Die Bieber gehören auch jur Llaffe ber Fischotter, allein fo sehr man ihren tunftlichen Bau, bie Bartheit ihrer Haare, und das Castoreum, welches sie für die Qupotheden hergeben, durchgängig rühmet, so wenig wers de ich von ihnen melden, weil sie im mittägigen Amee rifa

rila eben fo unbefannt als im mitternachtlichen baufig find. Man tann alfo bierüber die Schriftfteller von dies fem Lande nachfchlagen, welche über die Materie von Biebern umfiandlich geschrieben haben.

## Die Endere, Yguana.

Die Yguana, ein viersusiges Thier, welches auf quaranisch Teyuguazu, und auf abiponisch Navolgfaik beift, ift von der Battung ber Enberen, und bem Draden, welchen die Dabler unter bas Pferd bes b. Rite ters Georg binmablen, größtentheils febr abnlic. re Lange beträgt bisweilen mehr als eine Elle. Banch ift groß, und ihre Saut mit granen, weißen, gelben und auch rothen Schuppen gegieret. Bom Ropfe bis auf bes Schmanges Enbe raget auf bem Raden eine fast wie die Sagen, ausgezachgte Rloffeder binauf. Schwang ift bid, lang, geringelt, bie und da rothgeffes det, und mo er aufhort, icharf jugespitt. Die Yguana but groffe und fcmarge Mugen , ein doppeltes Rafenlod, nabe bei ber Schnauge, furje Babne, eine gespaltene Bum ge, die felbe, wenn fie jornig ift, außerft fcnell folangelt. und vier Ruge mit funf wie eine Ruffoble breitgebrud. ten Beben, die durch eine garte Schwimmhaut gufame menhangen, und womit fie bald im Baffer fowimmt, und bald die Baume besteigt. Diefes Thier verbirgt fich inweilen in die Bintel ber Saufer, und tann außerorbentlich lang Dunger leiden. Es thut feinem Dete fchen etwas ju leibe, fondern es nabrt fich mit Donig= fladen, Bogelevern, Bomerangen, fügen Citronen, und andern Baumfruchten. Das Leben ber Yguanas ift une glaublich tabe. Dan mag ibnen bie Dant abzieben, auf den Ropf fcblagen und ftechen; fie fterben nicht, bis man ihnen nicht ben Ropf abichneibet. Go farchterlich ibr Anblick ift, fo gut fomedet ibr weifes Bleifc einer ERemw Menichen. Mein Umtegenoffe taufchte mich einft, fo bas to daffelbe einmal ftatt eines Rifdes und ein audermal ftatt eines Duhnes af; und ich fand es beidemal febr fchmadhaft. Dod miffentlich babe ich es nie uber mich bringen tone nen , bavon ju effen. Go febr fcredte mich und andere die außere Gestalt diefer Endere ab. Der B. Joseph Sumiba, welcher in den Rolpnien von Rengranada viele Jahre jugebracht bat, gesteht in feiner Beidreibung des Klufes Urinoco, daß er por ben Yguanas Abichen ges tragen habe, weil fie, fo wie alle andere Schlangen, wenn man Cobactblatter in ihren Raden fledt, auf ber Stelle toot bleiben. Diefer Berfuch bewog ibn Die Yguanas unter die Schlangen ju rechnen., und fie barum wegen des Giftes in Berdacht ju haben. Allein biefer Berdacht wird burch meine und fo vieler anderer Erfahrungen, welche bon ihrem Rleifde obne Schaben geeffen baben, auf bas augenscheinlichfte miderlegt. Bei dem Rorwflanzungegeschäfte legen die ABeibchen einige Tage nacheinander bei 40 Eper, welche rund, fo groß, wie malfche Ruge, weiß und gelblicht wie Dunereber find, Einige effen felbe gebaden. Beil fie einene Rette baben, fo gieft man in die Brattpfanne flatt bes Deles und des Butters nur ein wenig Waffer. In dem Ropfe der Yguanas follen zuweilen Steinchen gefunden merden, welche ju Pulver gerrieben und in einem gefunden Trant getrunfen , ober auch blos an ben Leib gebunden , die Dieren= feine vermindern, ober vertreiben. Undere bebaupten, bag man, ich weiß nicht in welchem Theile biefer Thiere einen andern weißen Stein eine Unge ichmer findet, web cher pulverifirt, und im lauen Baffer getrunten ben berhaltenen Darn treibet. 3ch habe meder die groffen noch Die fleinen Steine gefeben, und noch weniger einen Berfuch bamit gemacht. Dan fieht in Paraquan auch noch andere Battungen von Er deren, melde von verfchiebener Beftalt und Barbe, aber nicht febr mertmarbig find. Der Chao

Chamdleon, welcher einer Epbere febr abnlich ift platt fich nur febr felten feben. Ich habe einen aus einem Rabne, ber auf dem Bestade truden lag, hervorspringen gesehen, whne bag er mir Beit ließ, meine Beobachtungen über ihn ju machen,

#### Die Baffermoife.

In ben meifien Blufen, und fogar anch in ben fleinen Bachen trifft man zweverlet Wolfe an. Die größeren beißen die Abiponer Oanelkifaik, bie fleineren Lakopach. Ihre Jungen machen die abivonischen Beis ber ju Saufe jahm, und reichen ihnen fogar ibre eiges nen Brufte. Eben Diefen Liebesdienft leiften auch einige bon ibuen den jungen hunden , wiewohl fein Beib bas Rind eines andern faugen Darf, weil ihr Dann Diefes fur eine Beleidigung anseben, und, Die Saugende ver-Diefe Bolfe halten fich fast immer untec foffen marbe. bent Baffer verboigen, wiemobl fie auch jumeilen an bas Beffad binausgeben, ober in den Sublen, welche fie an dem boben Ufer ausgraben, vermeilen. Ungeachtet ibr Fleifch nichts taugt; fo erfchicfen fie die Abiponet bennuch mit verschiedenen Pfeilen, weil fie ihre Daut, weiche braun, bie und da gelblicht, und ungemein weich ans sufublen ift, brauchen tonnen. So vit die Bolfe wider ben Stromm fdwimmen, und mit einer gewiffen Luftige feit ju tangen fcheinen, fo wollen die Ginwohner, wie ich foon irgendmo gefagt habe, eine nabe Uiberfchmem. mung oder einen naben Sturm abnden. 3ch habe biefes Babrjeichen auf ben vielen großen Rlugen, auf benen ich gefabren bin, febr richtig gefunden. In der That maren wir einmal mit Mann und Maus untergegangen, wenn wir nicht die ichlimme Loofung, die uns die Bafferwolfe , gaben , in 21cht genommen , und uns an einem fichera Drie vor Anter geleget batten. Giner ber gewaltigften Stut-

413



me von Gaden tobte in dem Flufe bermaffen, bag et uns felbft auf unferem Unterplage brey Tage lang gittern machte.

#### Die Geewolfe.

Die Seewolfe find überaus groß. Man fieht ibrer in dem Sitberfluße ungablige, befondere in deffen Die erfte Infel, welche benen, die ben Rlug binaufahren , aufftoft , führet den Ramen bon ihren vice len Wiffen (La Ysla de lobos) Wir haben felbst gange Deerden Diefer Thiere barauf berumlaufen gefeben ; und über die Beiboen gelacht, welche burch bas Gepraffet unferes Schiffes erichredet, mit ihren Jungen nad allen Geiten den Reifaus nabmen. Gie baben mehr Rette als Bleifc, fo daß bie außerfte Dungerenoth vorbanden fenn muß, wenn man fich bavon ju effen entschlies Ibre Saut fallt ins Gelbe, 'ift febr icon und bat auf bem Ruden einen ichmargen Streif, und weiche Dagre. Die Europäer bezahlen fie um einen febr boben Preis. Diejenigen aus unferer Befellichaft , welche auf Befehl Philpip des V. Ronige von Spanien die magal. lanifden Ruften befichtiget batten, berichten in ihrer fleis nen Reifebefchreibung , daß die dortigen Seemolfe großer als zwenfahrige Dofen find, an bem Ufer ichnurgerabe auf ibren binteren Bufen ft.bn, und ringen : und daß Diejenigen Erdbefdreiber irren, welche biefen Bolfen cie ne Dabne und ben Ramen ber Seeldwen beilegen: wies wohl es auch nach anderer Meinung Seelowen und Seemolie giebt. 3ch befammere mich barum wenig. Dies En Streit mogen andere ausmachen : ich balte benfelben får einen Bortftreit.

### Frosche, Rroten.

Bei ben Umphibien nichgen die Rroten und Frofche den Schluß machen , movon nicht nur alle Blufe, Geen, und Morafie, fondern auch alle Felder in Paraquan voll Und mas ift ihr Thun? Gie flagen noch immer in dem Schlamme ibre alte Rlage fort, ba fie boch in Paraquan feine Urfache fich ju beschweren boben, indem fie dafelbft aus ber Bahl ber Gerichte ausgeschloffen, und von der Ruche verbannet find, und überhaupt weder Liebhaber noch Deudelmorder finden , fo daß fie in vollliger Sicherheit ihres Lebens frob werden 36r Loos ift ohne Zweifel gludlicher, als bas der Europhifchen, welche bald geforten, und bald gebaden ben Saumen ber Lufternen befriedigen, ober bie Rranfen laben mußen, wiewohl ich niemand darum beneide. Die Frofche gange lich auszuroften habe ich fcon lange gemunicht , bag bie gefraßigen Indianer einmal an ihrem Rleifche Gefchmad finden mochien. Es ift unglaublich, we febr uns, wenn wir an dem Ufer der Seen und Fluge unter frepen Simmel foliefen, bas Sequate fo vieler jufammengurgelnder Frofche ermudet bat. Sie haben fo vielerlei Climmen als Farben. Einige von ihnen fingen einen bellen und reintonenden Diffant, audere bingegen afoms paguiren diefe Moraftfanger mit ihrer groben Paffimme. Das Geflirre eines ungefchmierten Wagens murbe uns gebnmal erträglicher gemefen feyn. Bon ben Rroten, Egeln, und andern giftigen Infecten merben mir andersmo den. Der Froich brift auf abiponifc Oergetele. Rrote aber Hiymeya.

### Wogel.

Europäische Bogel außer ber Schmalbe bat Para: quap feinen aber es hat besto mehr eigenthamliche, wele



de in Europa gar nicht befannt find. Jene empfichle mehr ihr Gefang, diefe mehr die Farbe ihres Gefiebers. Ich werbe unter der Menge nur einige befdreiben.

## Das Bogelchen, Picaflor.

Unter allem Redervich faut am meiften ein Boatle den in die Augen , welches eben fo ilein als fon ift. Die Abiponer heißen felbes Oachimiegrafa; Die Epas nter bingegen bald Picaflor, und bald Lisongero, und smar mit Recht, weil es an ben Stumen supft , und aus felben wie eine Biene ben Saft berausfauget. Dan fann unmöglich etwas ichoner folorirtes ober niedlicheres als feine Rebern feben. Das gange Rorperden bes Picaflor ift nicht großer, als eine Dlive ober Dustatnuß. bat einen langen Schnabel fpigiger noch als eine Rabel, lebhafte Angen, und eine breite gunge abet fo bunn, ale ein Seibensfaben. Er switfdert bisweilen giemlich angenehm. aber fast unvernehmlich. 3ch fand einft in einer ichon lange obe geffandenen Ravelle ein Reft von biefen Bogelden, welches nicht grofer als eine welfche Rug mar, und von den zwepen Eden der Mauer an einem Pferd. haare berabhieng. Das Weibchen brutete bajumal eben auf mepen Epern, Die unferen Er bfen an Grofe glichen. Dan fann aus biefem Refte auf bie Leichtigfeit und Rleinheit des Bogels ichließen. Seine Rebern find balb bellgrun, ( benn wir haben neun Arten von diefen Bogeln entbellet ) balb blau, balb fafrangeth, balb roth und auch Aber alle biefe fcbeinen mit dem ausers pomerangengelb. lefenften Golde überjogen ju feyn. - Wenn die Conne darauf fceint, fo tann bas Muge eines Menfchen ihren Glang nicht extragen. Die Goldfarbe, melde man in bem ausgebreiteten Pfauerichmange ober an dem Salfe bet Menten fiebt, ift nur ein Schatten gegen ben Golbalans biefes Bogelden. Wenn es ben Saft aus ben Blumen faugt,

fangt , fo fceint es nicht mit ben Affen barauf an Reben. fonbern in ber Luft ju foweben, und bidbet fich gleichfam flatternd und gitternd mit ben Flugeln um felbe berum. Einiae nahmen folde Bogelden mit nach Saufe, und wiewobl fie felbe mit im Baffer jergangenen Buder fleißig anten , To blieben fie doch nie aber vier Tage beim Leben, weil fie blos an den Blumenfaft gewohnet find. Die Indianer in Bern follen einft von Diefen von Ratur aus fo unstad. abmlich fcon gefarbten und vergoldeten gedern fo tunft. liche Bilber jufammengefeget haben, bag ein feber barauf gefchworen batte, fie maren mit bem Binfel gemablen, und mit Gold aufgetragen. Die Betrachtung Diefer in Baraquay febr gemeinen Bogel bat oft meine aane Aufmettfamteit auf fich gerogen, und'ich fant fo viele is einem fo fleinen Rorper jufammengebaufte Soonbeiten noch bewundernswurdiger, als die groffe in eine Ruffchasle' jufammengebrangte. Ilias bes Somer. ein Europäer in Amerita querft ben Picaftor erblicte, erflaunte er aber Die Mnmuth ber fleinen Dingerden, und bewunderte den großen Berfmeifter ber Ratur in bem fleinsten feiner Gefcopfe. Diefe Bogel , welche nach bem gemeinen fpanifchen Ramen Picaffor, fonk auch Colibri, Quentos, Quindos, Rabilargos, Quachichil &c. in ben Borterbuchern genannt werben, beifen auf beutich die Blumenbacker, richtiger marte man fie Die Blumenfanger nennen.

## Der Condor, ein Geper-

Bom kleinften Bogel geben wir ju bem größten Aber. Der Condor, ober wie andere fcreiben Cuntur, aus der Gattung der Geper hat in den Gipfeln der hoch fien Relfengebirge von Lukuman und anderen Ländern fer nen Sis, worans er in die unten gelegenen Thaler hinabligt fich nuter ben Biebbegrben einen Manb zu holen.

Beine Broke überfteigt allen Glauben. Wenn er feine Flagel ausbreitet, fo mift er jebn , und nach anderen fogar fechiehn Souhe. Jeber Feberfiel ift fo groß wit ein Manusfinger. 36 babe ben Alugel eines folden Condor, welcher ju Korbuba in unferem Rollegio aufe. bewahret murbe, gefeben, mit ben Sanden befahlt, abet nicht gemeffen. Er bat fpigige Sunerflauen, und einen fiarten und fo fcharfen Schnabel, daß er bamit eine Dofenhaut burchbobret. Er ift fcmart und nur bie und Da mit weißen Rebern befprenat. Muf bem Ropfe track er wie die Sahnen einen Ram, welcher aber nicht fo sadigt ift. Seine Starte gleichet feiner Große. Bes wiffen Thieren, befonders ben frifdgeworfenen Ralbern und Fallen ftellet er febr nach. Diefen hadt er mit feinem Schnabel querft bie Angen ans, bringt fie abet bernach um, und vergebret fie, wie ich mit Augen gefes ben babe. Die Lammer foll er burch die Luft mit fich fortführen. Es ift unglaublich , welches Unbeil er tage lich unter bem Dorn . und Wollvielle anrichtet. Bu einem Ranb gefellen fich alleit mehrere jufammen, und brechen in gabireicher Menge felbft unter bas große Bieb ein-Sind fie fatt, und haben fie ihren Dagen mit Fleifc angefallet, fo fuchen fie fich, weil fie jum Fliegen ju fchtoet geworden find , burd ein Erbrechen ju erleichtern und gum Rliegen bebender ju machen. Seitbem die fvanifden Biebmarter biefes beobuchtet haben, fo werfen fie ihnen gefaljenes Rindfleifc vor. Beil bie Condors Daffelbe nun begierig auffreffen, burch bas Erbrechen aber nicht wieder von fich geben, folglech auch nicht flied nen tonnen, fo laufen fie auf bem Belbe berum, und werben meiftens mit Stoden und Steinen erichlagen. Dieraus tahn ihm foliegen, wie gefund bas Sall bem menfdliden Sorper ift. Sonft macht eine Chapre flie gender Condors, wenn fie ibre ungeheuern Alugel Comfugen , einen entfehlichen Barm, fo baf barüber alle:

erschrecken, die felben boren, In der Last icheinen fie micht größer als unsere Sperlinge; so hach arbeiten fie fich empor. Als ich durch das Gebirg von Rorduba reissete, habe ich viele sowohl fliegen, als auch auf dem Belde dem Bieh auflauern gesehen, und die ungehenern Korpermaschinen nie genng bewundern konnen. Ich war immer der Meinung, das die Gamsengevet, dergleichen est in verschiedenen Gebirgen von Deutschland giebt, bei aller ihrer Größe, dennoch mit den amerikanischen Cordorn nicht verglichen werden konnen.

#### Der Straug.

Die Straugen find in ben Chenen eines großen Theiles von Paraquap febr baufig, und in Europa ju befannt, als bag ich ihre Geftalt weitlauftig befdreiben mußte. Doch will ich ihre mertwurdigften Gigenfcaften Muf spanifch beißen fie Aveltruz, auf fur: berühren. abiponisch Gejenk, bet andern auch Chuni. Man iche let ben Straugen unter Die Bogel, weil er beflügelt ift, wiewohl feine Somingen fur feinen großen Rorper ju fomad find, ale bag er bamit fliegen tonate. Bebrauch, ben er bavon machen fann, befiebt baring, bas er bamit wie mit Rubern und Segeln feinen Lauf auf ber Erbe beichleuniget, besouders wenn ein aunfliger Bind blaft; benn ber wibrige Bind balt ibn febr qui Ihm nachzuseten, ift fein leichtes Stud Arbeit, wed er nicht nur außerft fchnell, fondern auch fid fact tanft. Jaget man nun bemfelben mit bem Pferde nad, fo wird biefes burch fo viele Wendungen bes Bugels und bes Beges verwirrt, und ftarjet fammt bem Reiter nieber. Man fann hierans abnehmen , baß ble Straufenjäger Die besten Pierbe baben , und felbft ble gefchickteften Reiter fenn mufen. Anfagnger fangen Die Straugen fcweret und feltner e. weil fie fogar vor dem Schatten eines Wenfóca

Wen flieben: es feb bann , jene waren fo gablreich, bag -fie burch ibre Menge biefelben umgeben Idnuten. Wenn ber Strauf ben Sals aufrecht halt, fo reichet er bem ardeten Dann bis inm Scheitel, welches aber blos ber Lange bes Salfes und ber Rufe jugefchrieben werben muß; Denn fein Ropf ift fur fich febr flein. Uiber die fleinen Mugen banget ein aber die Daagen großes Mugenbraun. Der Leib gleichet am Sewichte einem Lamme. Richt, welches meiftens fehr fett ift, effen und rabmen die Indianer. Die Spanier balten blos die Ride gel für fomachaft, und fur bas beste am Straugen. Anfange af ich auch von felben, nachmale aber edelte mir allielt babor. Mus ben Straufenbauten machen fich Die Abiponer Belleifen, Beutel, Rufen ac. Einen Theil Davon, namlich vom Steife, fesen fie fic auf ben Ropf fatt einer Daube, ober eines Delms. Die Redern brauchen fie baufig und ju allerlei. Dan macht auch Aliegens webel , Maden und Connenfdirme baraus, welche fich Die vornehmen Spanier, und die abiponifden Beiber im Reiten vorhalten, bamit nicht die Sonne ihr Beficht ju febr abbraunet. Die Manner bingegen find der Meinung. ein von ber Conne verbranntes Beficht gereiche den Rrica gern jum Rubme, und rubren baber burdaus feinem folden Conneuschirm an. Bu hinterft an bent Sattelu pflegen bie Indianer von allen Rationen lange Straufenfebern aufzustecken, weil fie, wie fic bas Pferb bewegt, fich gleichfalls ratteln, und baburch die Bliegen, Bremen, Befven und Schnaden, melde fonft von allen Seiten um baffelbe berumfdwarmen, vertreiben. Die Straufenweibchen legen alle, fo viel ihrer in ber Rabe beieinander fich aufbalten, an einem Orte ihre Eper gue fammen, welche alebann ohne eines Menfchen ober Thice res Zuthun von der Sonne ausgebratet werben. Jungen werden von bem Dannden geatet, nicht won bem Beibchen, Die erfteren pflegen namlich, bamit 2562 bie

Die ausgefoloffenen gleich ju effen finden, die nach wollen Eper auftubeffen, und biefe bamit ju agen. Auf diefe Beife merben die ungebohrnen Braber von ben neuge bobrnen gegeffen. In einem Refte findet man manchmal mehr als bundert Ever. Spanier und Indianer effen fie theils gebacken und theils gefotten , wiewohl fie obne Wein fomer ju verdauen find. Bir baben uns feibe auf ber Reife burch die Baiben allemal gut fcmeden laffen. An einem Cy fonnen fich mehrere fatt effen ; ine bem man ungefehr 36 Sanerener in ein Straufenepicaale ausleeren fann. 3ch fchreibe biefes einem ungenennten Argnengelehrten nach, melder feinem Borgeben gufolge ben Berfuch felbft gemacht bat. Db es bem alfo ift, fann fich ein feber felbft überzengen, ba man ju Bien, wo ich foreibe a in allen Bemurghunen Straugeneper entwes ber feil bat, ober bod jur Schau ausstellet. Die Schaale bavon ift feft, und wie ein irrbenes Gefchire su verschiebenem zu gebrauchen. Einige bedieben fich berfelben fatt des Beibbrunntellele, andere fomuten die Altare bamit aus. Die Eurfen und Die Berfer follen pach dem Bericht einiger Schriftfteller bergleichen Eper bon bem Plafond ihrer Mofcheen swiften ben Lampen als einen Zierrath herabhangen loffen. 36 fannte nie phne Edel jufeben . wie die Abiponer die bereits fam fen Eper, in benen man icon bas Stranfenfochgen wahrnabm, fich unter den übrigen auslagen, und begies rig auffraffen. Ich begriff biefes febr mobl, weil ich que Erfahrung mußte, baf allen Indianern nach ben ungeitigen Ralbern, welche aus bem Mutterleibe ber gefchlachteten Ribe berausgenommen murben, als nach einer Dekitateffe bie Babne mafferten. Die Straufen effen Gras, Betreid, Früchte, furt elles was fie auf bem Felde finden. Berichlingen fie ans Unvorfichtigfeit Eifen ober Beine, fo treiben fie es unverbauet, und une berfehrt von fic. Die Bleinen Aben, welche zwifchen

ben Relbern liegen, besuchen fie bes Schattens, wegen Dit Bergnitgen fab ich fie vielmals auf der Reife fchagrenmeife berausgeben und berumfpatieren; als lein meine Freude mabrte nicht lange; benn fobalb fie iemand, es fen ju Pferd ober ju guß, von weitem erbliden, fo maden fie fic auf ber Stelle bavon. Die Jungen werben balb jahm, geben wie bie Dubner und Dunbe auf bem Plage ober in bem Sofe berum, fpielen ohne Soen mit ben Rinbern , und entflieben niemals , wenn ibnen auch das Reld vor ibren Augen ift. Es giebt faft keinen indignifchen Rleden, wo man nicht bergleichen sabme Struugen ficht. Sonft find ihre Eigenschaften und Grofe nach der Berichiedenheit des Erdftriches auch verschieden , fa wie bief bei verschiedenen Ebieren , Bflane jen und Baumen eintrifft. Die um Buenes Apres und in Tuluman find die größten, ichwart, weiß und afchengran, Die bei ber unggallanischen Meerenge find weniger febmer vom Leibe, aber befto fchoner; benn ihre fchnece weißen Febern haben fcwarze Spiken, und die fcwate Die Rufqueten und Sate ber Europäer sen weiße. narden fie vortrefflich fleiden. Die barans verfere tigten Sonnenschirme fcagen bie pornehmen Spanier ishe bech.

#### Die Tunca.

Die Tunca ist vorzäglich ihres Schnabels wegen nerkwärdig, welcher um nichts kleiner als ihr ganzer Leib ist. Er ist so leicht wie Papier, limoniengelb mit einem rothen Streise und einem schwarzen Fieden am Ende. Um Rande ist derfelbe wie eine Sage ausgezasett. Dieser Logel hat eine lange Junge und große und lebbaste Augen, welche ein kleiner grünlichter Areis, und auser dem noch ein anderer größerer sehr gelber umgieht. Seine Federn sallen großentheils ine Schwärze Bb 4

plate plate

lichte, außer bem Sale, welcher weiß, und bem Schwang, welcher am Ende icon roth ift. Es giebt auch blane. Sie baben überhaupt bie Brofe einer Taube. Ginige beifen die Tunca; el pajaro predicador den Bredigervogel, vielleicht ihrer flingenden Stimme megen. Diefer Bogel lagt fich mit feinem andern in eine gefellicaftlie che Berbindung ein; wiewohl man ibn allenthalben febr baufig fiebt. Er frift ben zeitigen Saamen des Baumes Caà, aus deffen Blattern man ben paragnavifden Thee bereitet: ba er aber benfelben wegen feines vielen Gums mi nicht verdauen fann, fo giebt er ibn wieber gang von fich, fo bag baraus neue Baume, und burch beren Bermehrung gang nene Balber entfteben jum unglaubliden Bortheil ber Ginmohner. 3ch habe einen Abipones bon bem Stamme ber Yagukanigus gefennt, ber, wenn er in ben Streit jog, allemal einen groffen Tuntafonabel an feine Rafe, band, um' ben Beinden, welche unfere Rolonie anzugreifen Diene machten, befte farchterlichen ju fdeinen.

### Der Kardinalbogel.

Die Rardinalvogel fingen vortrefflich und warben meines Erachtens unferen Ranarienvogeln ben Rang ab laufen , wenn fie in einem Athem fort folde Eriller wie biefe folagen tonnten. Sie haben ihren Ramen bon beng prachtigen Burpurroth, wonen alle ihrer Febern glangen. Blos der Birbel des Sauptes ift mit einem fowarzen Bafdden wie mit einer Daube bebedet. Ibre Grafe aleicht ber Grofe ber Stiegliten. Auf ben muften gelbern, welche größtentheils mit Diffeln bewachfen find, fliegen fie haufenweife berum, und laffen fic von ben Rindern obne Mube fangen. Diefen giebt man ju Corrientes fin 3 ober 4 lebenbige Rardinglvogel eine Rabel. daselbst have ich einen alten Lapenbruber aus unferen Ckkl

fellicaft gefannt, welcher fur ben Sefang biefer gepura purten Bogel bergefiglt eingenomnen mar, baf er mebe rere Jabre bindurch beren ein ganges Bimmer voll ges fattert bat. 36 babe noch andere Rardinalvogel ge= feben, welche ben erften gan; gleichfaben; außer baß fie fo grof wie die Staaren, und folglich großer als die vorigen maren.

## Der Chops.

Die Chopi find fo groß, wie unsere Schwalben, fowari von gebern, und wenn die Sonne barauf fceinet, blau, fliegen wie die Sperlinge baufenweife auf bie Dicher , und Getreibefelder , und fingen febr angenehm. Bemand ftreuete taglich gegen Mittag in unferem Sofe Brobfaamen und fleine Rerner auf; welche aufzugehren unjablige Bogel ju gemiffen Stunden berangeflogen fas Es giebt noch andere febr fleine Bogel, beren Mamen ich nicht mehr meif, welche in ben Garten amifchen den Aeften der Baume febr lieblich fingen, abet in bem Rafig nicht lange ausbalten.

#### Der Quirapu.

Ein Bogel in der Groffe ber Sanben beiff ber Quirapu, meldes auf quaranifd einen ichallenben Bogel bebeutet, weil feine Stimme wie eine metallene Glocke fchallet. Er ift afchengran ober weißlicht, bat fcone Augen, einen großen Ropf und eine grane Reble, welche, wenn er triffert, auffdwillt. Er bleibt an feinem Orte lange, fundern fliegt in ber größten Befdwindigfeit von einem Baum jum andern. Man fangt baber ihrer nur febr wenige und mit vieler Dabe. 36 fenne noch au-Dere Bogel, melde eben biefen Ramen fahren ( bie " Quirapù mili.) aber fleiner und meif und braun find. Sie 26 5

flice

fliegen fcarenweise miteinander. Sobath einer ben Sefang anbebt, fcmeigen die anderen alle.

### Der Bogel Tinini.

Der Bogel Tinini abmt besonders bei der Bacht bie menschliche Stimme nach, und erschrecket zuweilen die Fremden, die im Walde über Nacht bleiben; indem diese einen seindlichen kiberfall oder wenigstens seindliche Rundschafter befürchten. Ich kenne jemanden, der die ganze Nacht dehwegen mache blieb, wie er mit selbst nachmals eingestand.

#### Der Bogel Tijoras,

Die Spanier neunen einen gang weißen Bogel, tuch der etwas fleiner, als ein unfriger Sperling ift, Tijerza eine Scheere, weil er seinen aus zwoen langen schnece weißen Federn besiehenben Schwanz balb auf sund balb jugiebl.

### Verschiedene holztauben.

Die Apicazu, Yernti und andere Arten her Dolptanben geben hausenweise miteinander, und richten die Acter und Garten jammerlich zu, besonders die Reben, wenn anders die Ameisen, welche alles zernagen, noch einige Trauben übrig gelassen haben. Sie erquicken das Aug durch ihre niedliche Farbenmischung, noch mehr aber den Ganmen, wenn sie gesotten oder gebraten stad.

Die Inambu, Martinetes, Gallinetas.

Bon einem Bogel, welchen die Spanier Perdiz, bie Quaranier Inambu, die Abiponen aben Uimikak ober Nahal

Nahal nennen, ift in ben bortigen Gegenben alles voll. Er fieht theils einem Rebhun, und theils einer Bachtel Sein Bleifch ift gwar febr weiß, und fomad. aleic. baft, aber beinabe troden. Einen bunmeren Bogel, Der fich ofter und leichter fangen liefte, mird man fomerlich gefeben baben. Wenn er im Bafen figt, fo reitet man etlichemal um ibn berum, und ba er auch mit berume gebt, fo wird er mit einem Bugelriemen ober einem bunnen Robre niedergeworfen. Man bringt täglich ungablige nad Buenos Apres , und verlauft fie, um einen febr geringen Breit. Bu ben Rebhunern jablet, man quch Die, welche etwas grafer als ein Subn, mit afferlei Barben und einem iconen Bederbuiche gefcomucket, und febr tofilich ju effen finb. Die Spanier beigen fie Martinetes und Gallinetas, die Abiponer aber Yauik Loapel wegen ihres Belms, ber aus iconen rothen Bes bern befiebt.

# Perschiedene Ihasanen.

In Paraquay giebt es eine Menge Bogel, welche unfern Phasanen sehr abulich swo. Die meisten jahlet man von denen, welche die Quarauser Yach, die Abippuner Akilgità, die Spanier la Pava, und andere Insbianer Charrata nennen. Sie sind so groß, wie ein ausgewachsenes Duhn, kohlschwarz und für den Saumen ein treffliches Leckerbischen. Sie balten sich am liebsten in den nabe an Flüßen oder Seen gelegenen Waldern auf. Bei Untergang oder Ausgang der Sonne sindet man ihrer sehr viele auf einem Baume. Schießt man ein nen derad, so sliegen die äbrigen nicht weg, sondern bleiz den auf dem nämlichen Aft, auf dem sie sussen nach dem andleiten führ, auf dem sie suner nach dem andern derabschießen kann. Dieses dabe ich vielmal gesten, und alleit sehr sonderbar gesunden, daß diese

Bogel weber burd ben Rnall bes Schiefpulvers erichtes det, noch burch bas Berabfallen ihrer Bruber ichen werben. Diefe Unbeweglichfeit, welche man bei einem Soldaten, ber auf bem Bablplate mitten unter ben Leis den unerfcroden ausbielte, als eine Delbentugenb anfeben mufte, ift bei ben Yacu ein Beweis ihrer unbegreiflichen Das übrige Redervolt weit entfernt felbe nachzuahmen nimmt vielmehr bei bem geringften Beraufd Die Blucht. In bem Bleden G. Rerbinand, ber bon Balbern und Seen gang umgeben ift, bat ber B. Jofeph Rlein in 20 Jahren ungablige folde Bargquaperphafanen erlegt. Dit mehr Recht verdienet ber Mbituu unter bie Phafanen gerechnet zu merben; ein Bogel, wie ein indianifder Sahn. Seine fdmarjen Rebern endigen fich in weiße Spigen. Der Bauch aber ift bei ihm bunt wie bei den Rebbanern. Auf dem Ropfe hat er ein Buichden wie einen Delm von ichwargen und meißen, und wie Seibe fo garten Rebern, welche er im Born aus-Sein Schnabel ift lang, Frumm; und ichmarge licht. Er hat einen langen und breiten Somani. feinem niedlichen Ropfe fleden groffe, fcmarge und belle Augen. Seine boben Beine fieben auf 4 Sahnertrallen. Bir haben einen ju G. Joachim eine Zeitlang in une ferem Saufe unterhalten. Er wird balb jabm, und liebt die Anbohen. Alle rabmen fein jartes Fleifch. Benn er nur eben fo baufig im Balbe mare, als er fomachaft in der Schüfel ift!

## Berichiebene Papagenen.

Die Papagepen find in Paraquay unendlich manche fallig und zahlreich. Alle diefe Arten unterscheiden fich von einander durch die Berschiedenheit ihres Körperbaues, ihrer Stimme und Febern, so wie die Regimenter durch bie Farbe ihres Uniforms, ihrer Waffen und Feldzeis ches.

den. Auf spanisch beisen sie alle Loro ober Papagayo, und auf abivonisch Kahaofa. Die Quaranter beleach iebe Sattung mit einem besonderen Ramen. Eguntesten find : Paracau teè, Paracau bay', Irybaya, Aruay', Tuj, Mbaracanà, Quan, nach andern Quacamayo, auf abiponist Natalgelà latenk, Caninde, Catica, auf abiponifc Kikilk, und andere mehr, die ich mir swar noch recht gut vorfichen fann, beren Ramen ich aber ichen vergeffen habe. Bon feder mir befannten will ich bas Sauptsächlichste anführen. Paracautee brift ein achter und mabrer Papagen, weil berfelbe bas meis fie Talent bat Die Stimme ber Meniden und Thiere nachumaden. Er bat bie Grofe einer fleinen Caube, und nicht nur grane Bebern, fondern auch auf bem Ropf, Somang und ben Flugeln gelbe, rothe und blaue. 30 fatterte einen , welcher Don Bebro bief, und mich auf Den größten Reifen begleitete, burch 5 Jahre. Er fprach febr viele Borter, und fogar gange Gage febr beutlich auf fpanifch, quaranifch und abiponifch aus; benn mit Diefen Rationen bin ich wechselmeife umgegangen. lernte mir fogar ein fpanifches Lieb. Außerdem machte er auch ben farten Suften, bas Lachen , Beinen, Bels Ien und bundert andere berafeiden Sauceleven vortrefflich nad. Dan batte gefcooren, bag man einen Denfchen borte. Go oft ich ausgieng ober ausritt, feste er fich auf meine Soulter, und fomatte, und trieb nuaufbore. lich Boffen. Benn ich ihn feines Gefdreves überbrufig nicht mehr tragen wollte, und befregen meinem Befahrten bem Indianer gab, fo bif er ibn gornig in bas Dbre lappden und flog eilends ju mir jurad. Giner Quaramierinn, welche uns auf einem Efel begegnete, lachte er lance aus vollem Salfe nach. Db er fich aber gleich ben gangen Eag auf meiner Schulter febr ruhig verhielt, fo murbe er bennoch wie bie Subner gegen bie Dame merung'

merung ju alle Lage aus Schlafrigfeit unwifig, platfderte mit den Rlageln, und pedte mich fleifig in die Obren, um mid freundschaftlich ju erinnern unfer Rachtlager Wenn ich bes aubern Lags mieber mein aufmidlagen. Pferd beftieg, mar er wieder munter und frablic, und mußte Des Singens und Lachens fein Ende ju finden. Im Rleden fpatierte er auf einer langen, im Dof auf imoen Saulen ausgespannten Schnur auf und ab, abet nur bei Tage; benn bie Racht brachte er, um nicht von ben Ragen gefreffen ju werben, in meinem gimmet Gieng ich ins Speifezimmer, fo war er flugs binter mir , lief ben Tifch , mabrent als wir fpeifeten , wie eine Soildmache auf und ab, und hadle immer im vollen gorne auf ben Indianer los, welcher bie Gote feln mit den übriggebliebenen Speifen medtrug. Bas thu gelaftete, bas toftete und raubte er auf bet Ctelle. Wenn er im Dof berumfpagierte, rieb et gumeilen im Sande, ben er oft als eine Argnen ju fich nabm, feinen Schnabel und fcarfte benfelben. Riel ein Blagregen fo breitete er feine Flugeln weit aus, und redte bie Febern bes Ropfes fcredbar in bie Bobe, verbrabte rechts und links die Augen, fperrte ben Schnabel auf, und lief feinen gangen Leib, in biefer farchterlichen vergebrten Seftalt, von bem Regen tachtig burchweichen. Bat et recht durch und durch nag, und gifterte er Bor Groft, fo flog er in meinen Schoof, wie ein Schiffbrachiges in ben Safen, weil er wußte, bag ich ibn aberodnete und marmete. Durch biefes Bab ichien er mir bas Umgegiefer , bas fich an feiner Dant anfeste, austranten u mollen. -Uiber einen fleinen Bapagen einer andern Art fiel er im Aufang aus Giferfucht, weil ich ibn liebe tofete, mit bem Schnabel ber. Allein bie Someides leven des Jungen nahmen den Alten bergeftalt ein, bal er ibn nicht nur unter feinen Ridgeln feblafen ließ, fom dern auch als feinen Schiler, und ich mochte faft fagen,

als fein Sohnden behandelte. Bas der Alte mit feiner rauben Stimme vorfprad, wiederholte ber Junge mit feiner surten. Diefem Unterricht fab niemand obne gu las den ju. Die Quaranier binden alle Papagepen, fo viele fie ihrer ju Daufe baben, mit einem Rug auf ein langes Robr mittelft eines Bindfabens an, um ihre Blucht ju verhindern. Diefe Reffel miffielen und; wir ftusten baber unfere Bapagepen an einem ihrer Rlugel nur febr wenig, damit fie weber weit fliegen, noch lang barinn aushalten fonnten, und liegen ihnen übrigens die Frebe beit bernmaugeben, wie fie wollten. Enblich fiel es meinem Don Bebro ein, feiner vieljahrigen Erene ungeachtet, ale ibm bie Rlugel mir unbemußt ju febr nach. wuchfen, bavon ju flicben und nicht wieder ju tommen. Rach vielem vergeblichen Suchen tonnten mir ibm auf teine Spur tommen. Rach breven Tagen fab und er-Cannte er mich, als ich burch ben Bald gieng, von eis nem boben Baume berab. Auf der Stelle froch er mit Silfe feiner Rrallen und feines Schnabels burch bie -Mefte ber Baume ichleunig ju mir nud flog auf meine Schulter, indem er mir immer fein Don Bebro wieber-Seine Schmeicheleven aber fprachen ibn nicht von ber Bufe fur feine Untreue los; benn ich ftuste ibm feine übermatbigen Ringel. Dit wunderte ich mich. Dag biefer Papagen feine Reben fo swedimagig anbrachte, als wenn er ihre Bedeutung verftanden hatte. Wenn ibn bungerte, fagte er mit einer Haglichen Stimme Pobro Don Pedro, armer Berr Peter! bis man ibm mlest gewiffe Burgeln , Brob , ober fonft ein Rutter gab. Diel wollte ich von meinem Papagen, an ben ich mich noch immer mit Bergnagen erinnere, etwas umfanblich anmerten, um von den gutartigen Erieben der Thiere einen Beweis ju geben, und ju jeigen, baß fie fich gegein ibre Lebrer bankbarer und willfahriger beweifen , als viele Wilde. Die Beibchen ilernen eber und beffer als

Die Manuchen teben. Go batte mein Amtsgenof eines, welches bas Baterunfer auf quaranisch vortrefflich bersagen fonnte: Oreruba Ybape ereyabe &c. 96 alaubte oft einen betenden Raaben ju boren. Dies ift fonderbar und bewunderne wurdig, indem wir die Beibden der anderen Bogel ftumm, und fast gefanglos fin-Ich babe niemals begriffen, wie bie Papagepen, melde von den Engel . und Dollandern von den außerfien Begenden von Affien, Afrika und Amerika nach Europa gebracht merben , und oft viele Monate, ja and Jah relang reifen mußen, bennoch beutiche ober frangofifche Spruche, ober mas immer fur eine europaifche Spres de lernen, ba man boch in Paraquay nur die unbefie berten und frifch aus bem Refte entuommenen jum Rebenlernen gefchickt balt. - In ber That haben wir bie Miten immer ungelehrig befunden. Um beften und ficher. fien lernen fie bei der Racht, oder in einem finftern, Dre te, mo fie weber feben noch boren: wiewohl fie auch im Bofe auf ihrer Stange ober Conur bas Bellen ber Dunde, bas Biebern ber Pferbe, bas Bruften ber Rube, bas Duften ber Alten, und bas Pfriffen, Lachen und Beinen ber Rnaben vortrefflich nachmachen lernen, indem fie auf glies augerft aufmertfam find. Wir baben auch burd eine lange Erfahrung mahrgenommen , daß fich bie Papagepen von den Rnaben und Weibern, welche eine gartere Stimme baben , lieber und beger ale von Dane mern unterrichten laffen.

Die Paracaubay' find eben fo groß und eben fo gestaltet als die Paracautde, außer daß fie blos grane Febern, und unter benfelben nur fehr wenig blaue haben, whne daß man in dem Ropf, Schwanz und den Flageln eine safrangelbe ober rosensarbige entdeden tonnte. Auch diese plaudern von Matur im Predigertone etwas daber,

was niemand berfieht. Einen abgeglieberten Lant tonnen fie weder lernen noch hervorbringen: und taugen ju nichts als jum Fressen.

Die Aruay find etwas kleiner, als die borigen, febr foon, mit rofenfarbigen, gelben und granen Bebern auf bas prachtigfte geschmudt, und wenn man fich ibs rentwegen Dube giebt, febr geschwäßig.

Der Tribaya ift fast um nichts größer als ein enropdis scher Stieglis, und bunkelgrun von Febern, benen auch einige rothe und blaue beigemischet find. Ein weißet Rreis umglebt seine Augen, und unterscheidet ibn von allen andern. So lebhast, geschwähig, unruhig und bisse ger auch ist, so hat er bennoch keine Anlage jum Resbensernen, und eine knirschende Stimme. In einigen Woldern find fie so jahlreich, daß sich barun gar kein ans berer Papagey seben läßt.

Die Mbaracana und andere bergleichen gant grus ne Papagenen find nicht im geringften meber fcon, noch gelehrig; bennoch gieben die Indianer ihrer viele auf. Die Tuy find von verschiedener Art. Sie empfehlen fich alle durch die graue garbe ihres Gefieders. Die Bleinften find nicht größer als ber fleine Finger eis ner Dannshand, aber febr munter, und auch bosartiger als die anderen. Die gröften und iconften Bapagepen in Paraquay find bie Quad, ober wie andere fprechent Quacamayo, und Caninde. Die Bebern biefes letteren find berlinerblau , und ungemein gelb; Die bes erfiern gang roth und buntelblau. Ihr Schmang pranget mit ellenlangen Rebern. Beide feben fich gleich fomobl an Beftalt als an Große, an der fie einen Dabn um viel Abertreffen. Gie haben einen fo farlen Conabel, bat fie Die barteften Danbelichaalen auf einen Drud burde

43*2* 

brechen ; und mugen baber febr behutfam behandelt werd n. 3m Bahmwerden haben fie nicht bald ibres Bu G. Joachim hatte ich einen jahmen Quaa und Caninde einige Monate. Sie gienden in unferm Dof ben gangen Sag berum. Sie fonnten von einander nicht gefchieden werden; aber waren fie beifammen , fo balgten fie fich unaufborlich berum. Bers bes Martial: Non possum tecum vivere, nec fine te, (ich kann nicht ohne bich, und auch nicht mit bir leben ) pagte bubftablich auf fie. Bei fcouent Better fliegen fie oft auf ber bolgernen Stiege auf ben Slockenthurm, ber nach bem bortigen ganbesgebrauch aus vier bolgernen Gaulen jusammengezimmert ift, binauf, und machten ba ben Brebiger, indem fie untet beftandis gem Platichern ber Rligel, Erhebung und Abanderung ber Stimme an die Umflebenden ihr Wort' richteten, weldes aber nichts bedeutete ; benn außer ihrem Ramen Quaa, welchen fie oft mit rauber Stimme laut und vernehmlich aussprechen , leinen fie feine Gprace-Dapagepen ichicte' ich bem berühmten Gieger Stattbalter von Buenos Apres Zevallos, welcher fich damals mit 500 Dragonern in bem quaranischen Fleden S. Borgias an bem offlichen Ufer bes Urugnay aufhielt. Go vielen friegerifchen Ernft er allemat au fich bemerten ließ, fo unterhielt er fich bennoch febr gerne mit diefen zweenen Bogeln, befonders mit bem Caninde, weil er die Rarbe des Uniforms Dragoner namlich Blau und Gelb trug. 36 habe of ben Bunfch Igeaugert einen noch unbefiederten Canindo que dem 'Defte frifch ju befommen, weil ich ibu gewiß Teben gelehret batte. Allein meine Bunfche waren vergebens; und bie alteften Indianer, welche im Balle gebohren und erzogen maren, gaben mir alle einftimmit fur Antwort: Tupa immon angara n'ote oiquad &c. Bott der Allichopfer weiß allein, wo die Caninde ihre Refter

Meffet haben. Dan glaubt namlich , baf fie in ben abgelegensten Balbern, mo nur felten jemand binfommit, ibre Jungen ausbruten, und erft ba fie mit biefen, went fie etwas alter geworben, in bas frepe Relb herausflies gen, too ihnen bie fleinen Palmbaume Yatai genannt, thre Rufe jum Autier Darbieten. Auf biefer Weibe fans gen bie Unter ben Sweigen verborgenen Inbianer eine Menge folder Papagegen mit Solingen. Bu Bien bas be ich in bein taif. Belvebere in ber bottigen Bilbergallerie, wo man bie Runfiftude ber berühniteften Dabe ler alter und neuer Beiten aufbewahret, einen nach bein Reben getroffenen Caninde mit Bermunderung gefeben, und gewanfct., bag bie Gefdichtidreiber bie Befdichte bon Amerita eben fo aufrichtig foreiben muchten, als ber Dabler biefen ameritanifchen Bogel abbilbete. wohl man Pavagenen von allerlei Gattungen fowobl gu Liffabon in ben Raufmannsbuben feil bat, als auch faft überall in ben Menagerien groffer Deeren feben lagt, fo habe ich bennoch gufer Paraquay feinen Caninde, welcher an Schonbeit teinem Papaget etwas nachgiebt, gefeben. 3mar ficht man ibn auch in Paraquab nicht fiberall, weil er wie die andern Papagepen von ben iconeren Gattungen blos in ben gegen Mitternacht gelegenen Balbern feine Bohnplate bat. In ben fublichen Go genbett fomarmen große, baffere, und bunfelgrune Do pagenen in den Balbern, befonders in ben Balinmal bern mit einem abidenlichen Befchten icarenweife berum. eben biefen Gegenben giebt es auch noch ungabe fige audere kleine blafgrune in der Größe einer Taube. Die Spanier heißen fie Catitus, die Abiponet Kikilk. Sie find munter, frifch, burtig, fclau und einige Bors te ju lernen giemlich gefchickt. Dan vermahret fie in Bebernen Refigen. Es ift unglaublich, wie fie bie tartifchen Worndeter vemuften. Dan muß eigene Duter balten, bie fie von Beit ju Beit wegtreiben. Bu G. Joachim bate

te ich o Papagepen, jeben von einer anbern Bet und Benennung, auf einem runden Lifde, welcher auf einem au gedrabten Suß fand und von einem Orte jum an-Dern getragen werden tounte, beifammen. Einige Monate batte ich fie gesutgert', und beobachtet. Allein ba bie Rage in meiner Abwesenheit einige gefressen, ber Army, ber fconfte unter allen, die Blucht genome men batte, fo fcentte ich ben abrigen bie Rrevbeit. Die Indianer tonnen die naturliche Karbe bes Papagen in was immer fur eine andere beliebige verwandeln. verlohnt fich ber Dite ihre, Manipulation biebei etwas genauer ju befdreiben. Sie rupfen namlich ben Bapas gepen ihre nathrlichen Febern aus bem Grunde aus; und Fragen Die Saut, wo fie felbe ausgerupfet haben, mit ber Dand auf bis aufs Blut. In Die Rige vber gaden laffen fie einen Saft von ber verlangten Karbe bineintries fen , und reiben ibn bernach binein. Je nachbem fie in Die Flugel einen gelben, blauen ober bochrothen Saft gießen, je nachbem machfen nach und nach gelbe, blaue oder hochrothe Redern beraus. Diefe Bapagepenfarberen ift bei ben Brafilianern, Quaraniern, und nach bem Beugnife bes P. Joseph Candel Labrader anch bei Den wilden Mbayas im Brauche, welche Diefe Operas gion im Frublinge ober im angebenben Derbft vornebmen. Die grune garbe wird leicht gelb. Rupft man geibe Rebern aus, fo machfen nur gelbe nach. Diefes erinnert ber D. Sanches nach feinen eigenen Berfuchen. Benn jemand felbe bei ben enropaifchen Bogeln nach. maden wollte ? Ohne 3meifel murbe ein rother Ranariens Dogel, gelber Stieglit, eine blaue Lerche ein feltner und toftbarer Bogel fenn. An vericbiebenen Saftfarben mam gelt es meines Erachtens den Europäern nicht. hochrothen nehmen die Indianer Cochenille, jur blagrothen Achote, Urneu und Nibadens, jur lichteelben Virga aures, jur blauen Indigo, jut schwarzen Nasdipa.

dipa. Die Papagenen haben eine niedliche Rarbe und frobliche Gefchmatigfeit, und find fur ben Dagen eben fo koftlich als fur Aug und Dhr unterhaltend. Weil ibr Sleifch ein wenig jabe ift, fo muß man baffelbe, um es murbe ju machen, beigen. Duch weber ich, noch bie In-Dia ner nahmen uns auf der Reife, wenn uns bungerte, Die'e Mabe. Der hunger murget am beften. Die Rabe ne mogen immer etwas mabfamer tauen, wenn nur ber ungeftamme Magen mit feinen Roberungen befriediget wirb. Da die Bapageven febr argwohnisch find, so ift nicht jedwede Beit bequem fie ju fangen. Wenn fie auf ben bochften Meften der Baume beifammen fiten, fo ftebt eis ner auf dem oberften Bipfel Schildmache, mo er bann, fobald er jemanden erblicet, alfogleich burch ein beftiges Befdrey feine Rameraden wegen ber Gefahr warnet. und ihnen bie Loofung jur Flucht giebt. Unter ber Dammerung bereiten fie fich wie die Bubner gur Rube. Meiftens lagt fich eine gange Schaare auf einem einzigen Baume nieder. Da ein jeber ben bobern Ort einnehmen will, fo entsteht taglich unter ihnen ein Beiante. indem einer ben andern aus bem eingenommenen Boften ju verbrangen fuchet. hierbei ichrenen fie nun gang en festich, und die Rebern, welche fie einander theils mit. bem fd arfen Schnabel, und theils mit ben Rraffen ausrupfen, flie jen in Menge berum. Babrend biefes Rampfes um ben Dbe ften Plat fommt ber Indianer mit leifen Schritten binjugefolichen, und fcieft die ftreitenden Barthenen mit bem Bogen oder ber Rlinte berab. Das mabre Bild der Chrgeitigen, welche, indem fie fich wechselmeife fiargen wollen, oft miteinander fallen. Jo dem Balde, burch welchen der Flug Empalado fließt, fching in ber Racht, Die ich mit meinen indianifchen Reifegefährten Darinn gubrachte, ber Donner in einen von ungehligen Papagepen befesten Baim ein, welche fich alfogleich nach allen Seiten bin gerstreueten, und unfere Dhren und €¢3

Die gante Segend mit ihrem grafflichen Befchren erfale ten. Sort man jumeilen in perschiebenen wormehmen Saufern die Papagenen anders nennen, als ich fie hise ber gengunt babe, fo barf man ficher glauben, bag felbe entweder von ben Engellandern , Soffandern ober Borg tugiefen que Afien , Ufrifa ober anderen ameritanifchen Mrovingen, gebracht morben find, ober andere willichrlie de Ramen erhalten baben. Bon ben meiffen Bapagenen mit dem rothen Bbichchen, welche man bei uns Cacatu beift, ben afchengrauen, beren ich in Dentichland viele gefeben babe, und angeren bergleichen weiß man it Paragnan nichte. Die fleinen, welche wir auf quara nifch Tuy nannten, beißen in Europa auf frangonich Perroquet. Den groffen mit rathen und blanen Sebern, welche wir Quag ober Quacamayo nennen, legen Die Deutschen unrichtig den Ramen indianischer Raben bei. Bas amerifanifche Maben find, merbe ich gleich fagen.

# Amerifanische Raben.

Die amerikanischen Raben find zwar anch schwarzwie die europäischen, aber viel größen als viele. Ihr Ropf und Dals ift, bis wo die-Flüget aufangen, kabla gang ohne alle Kebern und rungelicht. Sie effen auch die Aefer und Eingeweide der geschlachteten Thiere. Wenn man nach dem dortigen Laudesgebrauch auf dem Felde Ochsen abthut, so machen sich die Raben sogleich von den Dachern und Saumen über die zurückgelassenen Gedarme der und Baumen über die zurückgelassenen Gedarme der und tragen sie, nachdem jeder dieselben bei einem andern Ende gesaft hat, wie lange Stricke ausgespannt durch die Lust im vollen Flüge weg. Ihr König ist schnecweiß, und sliegt immer, so selthen er auch sich seben läst, von mehreren schwarzen wie von Trabanten umges ben einber, Dieser mir vorber unglaublichen Ersteinung sah ich zu S. Hieronymus selbst zu, weil mich die Abipoe

ner verber auf die Ankunft des Rabentonigs aufmerklam gemacht hatten. Sie heißen selben Oaenik, die gemels nen Raben aber Rategham, Hapoù, Roerepiglemapat. Da sich gleich und gleich gerne jusammengesellet, so zie, ben die Abiponer, welche vorher vom Raube lebten, die Jungen dieser Ranbodgel zu Hause auf, und machen sie die zu einem bewunderungswürdigen Grade jahm. Die großen sliegen ihren Perren, wenn selbe oft mehrere Weisen weit auf die Belder hinaus, oder auf die Jagd reiten, nach, machen Sak, wenn diese Halt machen, und kehren wieder mit selben nach Sause jurud, ohne sich von den andern Raben, welche ihnen auf der Reise begegnen, zu einer Untreue gegen ihre Derrn versähren zu lassen. Die Rabensedern brauchen die meisten Wilden, weil sie ssehre

### Der Caracaràs ober Carrancho.

Die Zunftgenossen und Gehilfen ber Raben sind gewisse Bogel, welche die Spanier Caracaras ober Caranchos, die Abiponer aber Eepfai nennen. Ihre Federn find schwarzbraun, und mit gelben und weißen Punkten besprengt. An Größe gleichen sie einem Huhn, an Ropf, krummen Schnabel, ihren langen und spisigien Rlauen und bem langen Schwanze aber einem Habicht. Sie gehen auf die Aeser wie die Raben, und stellen den Suhmern und übrigen Rögeln ohne Ende nach. Ihr Fleisch taugt zu nichts.

#### Berichiebene Sabicte.

Auf die Caracaràs laffe ich die Kirikiri, mit Punteten von verschiedenen Farben gestedte Dabicte, folgen. Ich wurde nicht fertig werden, wenn ich alle jum Sabichtgeschlechte gehörigen Bogel burchgeben wollte. Diere Ec 4 unter

unter sind die Nariam Gauilan, Rataingle, Halcon &c. Unter den Rachteulen sind die bekanntesten der Kikik lechuza, Kaalekavalk mochuelo &c. Die Fles dermans beist auf abiponisch Kahit, und auf spanisch Murcielago. Ihrer giebt es eine große Menge und verschiedene Arten, wie ich andersma melden werde.

Ganse, allerlei Aenten. Reiger, Starche, Haria, Bassertaben, Schwafben, und brasilianische Subner.

In Paraquan fieht man fo viele und fie verfchiebes ne Baffervogel , daß ich , wenn ich alle geborig befibreis ben wollte e einen gangen Band bamit aufullen murbe. 3d will daber ihrer nur einige berühren. Gane, mie bie europaischen fant ich in ben Seen war etwas feltner, aber befto jablreicher beifammen. Menten glebt es nicht nur in ben Ceen , fondern auch in ben meiften Glafen in einer folchen Menge, bag wir bas Baffer megen des baufigen Unrathe biefer Thiere, ber barinn bernmidmamm, nicht trinfen fonnten. Die mit fcmargen und meifen Bebern, welche die Spanier Patos Reales, Die Rouigsanten, die Abipaner aber Kaenra nennen, find die bau-Kaffen und am Lage im Baffer, und bei ber Racht auf den nabe am BBaffer flebenben Baumen. Leichter und ofter merden fle außer bem Baffer mit Flinten gefcoffen. Ihre Junge werben in ben Fleden nur febe felten jahm. Es giebt auch noch anbere Menten, welche bei ben Abiponern Roacabl beifen, vielfarbige Bebern und rothe Buffe haben. Die fleinen Menten, auf abipos nifch Rullilie, fliegen bei ber Dacht mit einem groffen Sesifche schaarenmeife miteinander, und werden von den aberglaubifchen Atbiponern fur Geifter , Gefpenfter , oder Die Seelen der Abgestorbenen (Mehalenkachie) ge-Balten. Befondere mertwarbig icheinen mir gemiffe Aene ten

ten ban mittlerer Große ju fon, melde bom Ropf bis auf ben Schwang rofenfarbig, und zugleich ein Sinrbild menschlicher Schonbeit find; benn fo febr ibre niebliche Beftalt bie Mugen blendet, fo febr fallen fie febermann burd den ihnen won Ratur eigenen Geffant laftig. Unter ben Blugeln, und bem fo prachtig tolorirten Gefieber des übrigen Rarpers, wovon nicht nur die gebern, fanbern auch die Riele bochroth gefarbet find, fledt eine Saut und ein bischen Fleifch, welches alles jufamm gang unleibentlich ftintet, Die Rafe berer, welche aus bem ideugliden Rorper bie rofenfarbigen Rebern ause rupfen , muß bei biefem Gefcaft gang entfetlich viel aus-Ihre Federu find bunner und feiner als bie Sanfefebern, Die Abiponer branchen felbe ju ihren Reberfronen, 3ch fchrieb lange Zeit bamit. Baraquav mangelt es auch nicht an Klufvogeln, welche unfern Reigern und Storden febr abnlich find. Die Spanier wennen biefe Ciguenas, Die Spanier Netagfanak; jene bingegen beifen bei ben erfteren Garzas, bei ben lege teren Yavige lichit. Der Haria, ein Bogel in ber Grafe eines Storche, ift ein geschworner Reind aller Schlangen bringt fie mit bem Schnabel um und frift fie. Bei ben Spaniern wird er bald gabm, und tommt ibnen in ihren Garten gang wohl ju fatten, indem er felbe won allom ichablichen Ungetiefer faubert, oder biefes burd bie Furcht bavon entfernt balt. Lachen mußte ich auch oft über einen andern großen Klugvogel, welcher, wenn er feinen Sals ausftrecket, über bie großten Dane ner binausraget, und ichmerer noch ale ein gamm wiegt. Er ift burchgangig weiß, bat lange Rufe, und bleibt in einem Buftande der Betrachtung mehrere Stunden unbee wealich im Baffef. 36 geftebe, bag ich feinen Ramen fcon vergeffen babe. In dem Bluf Parana und auch anderewo fiebt man eine Menge Bafferraben, auf abipos pifc Halemfaye. Ihre Jungen effen bie Bilben C : 5 gern.

- Marie

gern, ungeachtet fie bor ben jungen Subnern und Begeln einen unüberwindlichen Abichen tragen. 36 mar-- De in weitlauftig, wenn ich aller ber verfchiebenen Gattungen ber Baffervogel ermabnen wollte, welche ichaarenweife in ben groffen Gluffen berumgieben, und von Rifchen Che ich von ben Bageln in iben Rifchen übergebe, will ich als einen Anbang von ben meinen Dahnern und Schwalben folgendes bingufesen. Diefe tommen ben europaifchen an Geftalt, Befang und naturlichen Eigenschaften gang gleich. Beil gwar in Baraquay fein Schnee fallt , aber bennoch ber talte Submind eine raube Bitterung perurfachet . fo zieben Die Schwalben im angebenden Derbft, wie in Europa wer weiß? mobin, um den Binter bort gutubringen, und Bebren ju Unfang bes Brublings wieder jurad. Die paraquapifchen Subner find wie Die enropaifchen gefialtet und befiebert. Bor wenig Jahren murben in Paraquan aus bem benachbarten Brafilien einige Dubner gebracht, welche die gemeinen Sabner amar an Große aber nicht an Gute bes Bleifches übertreffen; benn biefes ift an jenen bart und nicht fchmachaft. Ihre Jungen geben, nachdem fie aus bem En ausgeschloffen find, lange Beit nadt berum, und befommen erft nach einigen Boden Rebern. Die Dabnen find ungewöhnlich groß, und baben flatt des Sahnenkams ber unfrigen große, bodros the Pronen von einer besondern Bracht. 3m 3abre 1748 fab id in ber Menggerie bes Grofbergogt won Eose tana allerlei afigtifche und afritanifche Dubner, beren feltfamen Rorperban ich nicht genng bemunbern tounte, Run wollen wir and bas Schuppenvolt in Baragnay muftern.

# Werschiedene Gattungen bep Fische,

Europhische Fische habe ich gwar in Paraquan leine gesthen, aber dennoch viele, welche den unsrigen in manchem Betrachte abstich sind. Ich merde bier nur dersenigen, die ich kenne und indianische oder spanische Rasmen sübren, erwähnen, Ich weiß ihrer noch etlich und zwanzig Gattungen; namlich die Dorado, Pacu, Corvino, Mungrullu, Sabalo, Boga, Armado, Zurubi, Palometa, Pati, Peje blanco, Dentudo, Raya, Vagre oder Nundia, Mandiy, Machete, Suchi, Mojarra, Vieja, Anguilla, Murena, Peje Rey, Sardina, Almeja grande, lisa, verschiedene Piqui, &c. &c.

#### Der Fisch Dorado.

Der Kifch Dorado, welcher von ben Quaraniern Pyrayu, pon ben Abiponern aber Henegelfaik genennet wird, bat von dem Golbalange feiner Souppen den Ramen eines vergoldeten Rifdes erbalten. . Er ift oft febr groß und bat ein fornichtes, weißes und febr fcmachafe Seinen Ropf rechnet man unter Die Lederbifden , wiewohl man fonft in Varaquan faft alle Rifde sone Rouf, als welcher in ben Ruden abgefdnitten und wege geworfen wird, auf den Sifd fommen. Diefe Goldfie fche werden in ben Blufen gefangen. Bir ffengen ibe rer aber auch viele in gemiffen Gegenden des Deeres, befonders, wenn ein lang anhaltender Sturm von etlie, den Stunden im Anguge war. Gie hiffen in die Bete te im unfere Ungeln, als wenn fie ben Sturm geabnbet, und fich vor bem Derumwerfen im Reere geffrchtet batten.

### - Internation

# Der Fisch Pacie.

Der Pacu, auf abiponisch Katladu eine Lange, zeichnet fich nicht nur durch seine Lange und Breite, sombern auch burch seine Schlichfeit aus. Er ift sehr fett. Seine Schuppen sind braun, und an einigen Octen auch schweselgelb. Der Ropf schent auf seinen übrigen Körper zu kleinzu sein. In dem Paranastromme, wie auch in andern Flugen, welche sich mit jenem vereinigen, findet sich dieser belikate Sisch sehr baufig.

#### Der Corvino.

Der Corvino wird metstens in den Bapen von Montevideo und Maldonado, und dort herum, mo das suffe Masser des Silberflußes sich mit dem gefalzenen Meerwasser vereiniget, meistens mit der Angel gefangen. Er ist fast wie ein Karpse, aber um viel größer und schnackbafter, so daß er auch von den Einwohnern entlegener Stabto sehr gesuchet wird.

#### Der Mungrullu.

Der Mungrullu ift der ftarffe und größte affer Flußsische in Paraquay, und wiegt über einen Zentner. Sein Fleisch ist fest und rothlicht.

#### Der Zurubi

Der Zurndi, auf abiponisch Etapranak, if nicht viel kleiner als der vorige, und hat keine Schuppen, sandern eine beinade aschensärkige, glatte und schäpfrichte Daut, welche mit großen schwarzen Punkten auf Liegerart gesteckt ift. Man findet an ihm ein weißes, see sies, schmachastes und gesundes Fleisch. Wie schwer er

tft, mag man baraus abnehmen, weil zween Indianer' au ihm, wenn er auf einer Stange aufgebanget wird, genug zu tragen haben.

#### Der Patl.

Der Pati wird dem vorigen an Grofe und Gute beinahe gleichgehalten.

#### Der Armado.

Der Armado verbienet obne 3meifel feinen Mamen, indem er aberall auf ben Seiten und bem Ruden mit & frigigen Rloffedern tund Luftrobren bewafnet ift. Dit biefen fucht er ben Rifcher, mabrent bag biefer bie Ungel aus feinem Rachen losmacht, ju vermunden, nud brullt, und wirft fich gent entfestich berum. Defregen muß man ibn, fobald man ibn aus den Fluge giebt, mit einem Stode tuchtig auf ben Ropf ichlagen , welcher breit, einem Froichfopfe abulich , und mit einer fcmargen Schaale , wie mit eis nem Schilbe, bedecket ift. Er bat fleine, aber belle und mit einem goldgelben Ringe umgebene Mugen , ein enges Maul, und einen fürchterlichen Rnebelbart, wie es fic auf einen Rriegsmann ichicfet. Der Leib ift eifengrau, und mit langen und barten Schuppen bevangert. Dies fer Rifch ift bider als lang und wiegt oft 4, 6, auch mehrere Bfunde. Sein Rleifch ift ein febr wolluftiges Sericht, und wie man alaubt, auch fur Rrante febr gefund. Diefer eble Rifch findet fich am meiften in dem Ringe Barganav. Als mir von Affumtion nach Buenos Apres ichifften, fiengen wir taglich mehrere mit ber Da ich mit ber Sonnr, womit ich angelte, meine Sant ummunden batte, fo mare ich bald von cie nem großen Armado, ber an ber Angel jog, aus bem Borbertheil bes Shiffes in ben Blug binausgeriffen morworden. Jum Glad rettete mich toch, als ich um Silo fe tief, ein fpanischer Soldat, wie Raphael ben Tobtas, indem er die Schnur mit beiben Banden an fich hielt, damit ich meine Sande loswinden konnte.

## Der Vagte.

Det Vagte, auf abivonift Ypik, ober Thelofave. auf quaranifch aber Nundia, gehort jum Gefchlicht bet Seinen Ropf bededet eine barte Schale. Seine Saut ift follupfricht, fabl und mit rothen Rice eten gegieret. Cein Gleifch ift mobigefchmack verichiedenen Sinfen entbedet man verfdiedene Satzungen berfelben, welche fich durch die Babl , Grofe und garbe bet Rloffebern, Luftrobren und Barte unterfcheiben, alle aber febr tofftich su effen finbe-Wenn finn ibre Blafe mit ben Babnen jertauet, und alsbann Branbtwein bajugieft, fo wird ein vortrefflicher Leim bataus, womit bie Spas nier ihre Beigen, bie Villelas abet (febr gefchiefte indias nifche Dfeilfdugen) die Rebern und bie Spigen ihrer Bfeile at bas Robr mit dem beften, Erfolge leimen. Einen abnlichen Gebrauch machen die europalichen Sanbwetfet wur bet Blate bes Saufens , eines ungarifchen Sifches.

#### Det Savalo.

Bet Savalo ist unserem Karpsen etwas abnlich, abet geschmeidiger, und niedlicher. Schwerer als zwey Pfund de wird man schwerlich einen finden. Er ift auch noch vollet Graten. Man fangt ihn niemals mit der Augel, wiewohl er in ben meisten Bachen und Seen sehr haufig ist. Warum ihm die Indianer vorzugswelse den Kamen Lisch saft durchgangig beigeleget haben, begreife ich nicht; weil er vor den übrigen keinen Borzug bat. Bet den Abiponern heißt er gleichsalls Noay', welches Borz

einen Bifch aberhaupt bedeutet. Eben biefes nahm ich auch bei ben Jadianern Mataras gewahr.

#### Der Boga.

Der Boga, auf abiponifch Parik, ift von bem Savalo wenig unterfchieben, aber toftlicher und feltner.

# Der Peje Rey'.

Peje Rey' heißt ein Königssisch. In der That läßt er bei aller seiner Mittelmäßigkeit in Ansehung der Größe die übrigen an Riedlichkeit weit juruck. Ropf und Maul ift an ihm außerordentlich groß. Fette hat er gar keine, und wird blos in dem Fluße Parana in der Gegend von Santa Fé voer in den nahen Bachen, in welchen er laichet, gesangen. Der frische Peje Rey' kömmt als eine Delikatesse der ersten Klasse auf die Saseln der Bornehmen. Uneingesalzen und blos in der Lust geborret wird er von Santa Fé auch noch in andes re Derter versendet, ind erhält sich lange Zeit. Wird er aber auf dem Wege seucht, so greift ihn sogleich die Fanslung an. Die Abiponer nennen ihn Lalagraik den weißen Fisch.

### La Vieja.

La Vieja, welches Wort ein altes Weib bebeus tet, ift ein sonderbarer und seltsamer Fisch. Auf abis ponisch heißt er Aoraik. Sein ganger Leib ist mit ein ner harten Schaale ober einer hornichten Rinde überzogen, so daß auch kein Wesser durch selbe dringen kann. Er muß daber in feiner Schaale auf die Glut gelegt werden, wenn man ihn braten und essen will. Wit der Angel sagt man diesen Fisch nur sehr selten; auch wiegt er fast niemals über ein Pfund. Wie bie Binge nach einer zweyjahrigen Erodenheit fast gang aussetrocknet maren, saben wir auf bem Boben viele theils ichou umgefommene, theils wirklich umtommen.

#### Der Dentudo.

Den Dentudo findet man überall fehr haufig, und wurde ihn auch schmadhaft finden, wenn er weniger graticht ware. Er ift kaum ein Pfund schwer. Ich habe ungahlige Dentudos mit der Angel gefangen und gen gessen; aber auch bei dieser Belegenheit nicht wenige Angeln verloren, weil sie mir mit ihren starten gahnen die Schuur abbissen.

#### Der Raya.

Der Raya ift ein Bifc von einer fo wunberlichen Beftalt, bag man ibn jum Bifchgeschlechte gar nicht reche nen follte. Auf abiponifc beißt er Eparanik. Er fiebt wie ein flacher und langlichtrunder Suppennapf aus. Sein Ruden ift fdmart, und fein Bauch weiß. beffen Mitte wird man ein enges Maul gewahr. Sein Comang ift febr lang, dunn, jugerundet, wie eine Ca ae ausgejactet, und am augerften Ende mit einem giftie gen Stachel bewaffnet. Der Raya verbirgt fic oft am Ufer der Rluge im Sande und flicht damit bie Schiff-Leute, welche mit bloffen Beinen berumgeben, wenn er faun, jammerlich in Die Rufe. Diefe Bunde fcwillt gleich auf, entjundet fich, und bringt den Sob, wenn man nicht alfvaleich marme Afche barauf leat. pflegen bie vorfichtigen Schiffleute, wenn fie thr Schiff nicht mehr mit Rubern gegen ben Stromm treiben, fondern ju Rug mit einem Lau gieben wollen, einen bon ibnen vorauszuschicken, ber ben Ganb am Ufer mit einem

einem Stocke aufwühlet, und immer darauf ftoft, um die Rayas, wenn darinn welche verborgen sepn sollten, ju enidecken und zu versagen. Wunderbar ist es, daß sich die Abiponer des vergisteten Stachels dieser Kische wie einer Langette zum Aderlassen glücklich und ohne Rachtheil bedienen. Ihr Kleisch ist zwar genußbar, aber außer dem Kall einer Hungersnoth sehnt sich niemand darnach. Dens noch muß ich eingesteben, daß es mir, wenn es gehörig gesbraten war, sehr wohl geschmecket hat. Die Größe und die Gestalt der Rayas (wir wissen von mehreren Arten verselben) ist verschieden. Sie gebähren lebendige Junge. In ihrem Bauche hat man die unzeitige Frucht vielmals gesunden.

#### Die Palometa.

Die Palometa, auf abiponisch Rakik, haben die Sommmenden mehr als alle Rrofobile ju farchten. In ihren beiden Riefern, beren jedes mit 14 fpibie gen und brepedichten Babnen, ale fo vielen Bajonetten, bemaffnet ift, besteht ihre Ruftung. Gie beift damit ben Menfchen, fie mag ibn anpaden, wo fie will, auf ben erften Big burd und burd. Gine tiefgesvaltene Suffohle eines madern Abiponers, und vie gang abges biffene und blos an ber Saut hangende Beben eines abis ponifchen Rnaben babe ich felbft gefeben. 3ch babe auch zween fpanifde Goldaten getannt, welche, ba fie ibren Pferden über einen Ring nachichwammen , von den Pa-Iometas vollig entmannet murben. Der erfte von biefen, aus Santa Fé, feste über den Blug Rey' (Die Abiponer beifen benfelben Ychimaye ) welcher bagumel febr augefchwollen mar ; ber zwepte, von Corrientes, bingegen fchwamm aber 'bie Parana, me felbe icon mit dem Paraquap vereiniget ift. Diefes wird man befto glaubwurdiger finden, wenn ich fage, daß die abiponischen Beiber Die Rice **D** b

Riefer ber Palometas noch ift als Scheeren jum Shaaficheren gebrauchen, und daß vormals die Abie felbst , che fie noch eiferne Meller bate ten, ben Spaniern bamit bie. Ropfe abichnitten. Du fer Rifd findet fich überall febr baufig doch mit dem Unterfchiebe, daß er in fleinen Blugen auch fleiner ift, und taum ein halbes Pfund wiegt , in größeren aber ju zwen und dren Pfunden anmachft, obne daß beffen Lange feiner Breite jemale gleichfame. Gein Ruden ift frumm, fein Ropf abgeftumpfet, ber Rachen weit, ber Comany gesvalten, und breit. Seine Mugen find flein und Außer feinem furchterlichen Gebiffe , bat er auch große beinartige Schwimmobren und fieben fachelichte Rtoffebern feinen Angreifern entgegen ju fegen. Diefer Rloffebern lauft mitten burch ben Rucken bis jum Schwange fort. Der Rorper ift mit lichtafchengrauen Schuppen bedect, woraus boch bie und ba Blau, Reuerfarb und Gelb bervorfticht. Das Fleifc ber Palomets ift feft, weiß, und nicht nur egbar, fondern auch febr fcmadbaft, aber auch fehr graticht. 36 habe ihrer eine Menge mit der Angel gefangen und versebret. man aus ihrem Rachen die | Ungel berandzieht , muß man fich febr in Acht nehmen, daß man nicht von ib' ren Babuen ober fachelichten Floffebern erreicht werde, weil die Bunde, die fie machen, nicht nur febr fchmery baft, fondern auch gefährlich ift.

#### Die Mbuzu.

In den schlammichten Bachen, und auch in den Lachen sieht man zuweilen Bische wie unsere Malen. Die Quaranier heißen selbe Mbuzu, das ist, groffe, die Abiponer aber Nauin; aber niemand ist sie, weil sie Schlangen aussehen. Als wir einst einen solchen Lisch, den man uns aus dem Rio Salado von ungeschracht

gebracht hatte, affen, so verbreitete fich sogleich unter den Indianern das Gerücht, daß die Europäer Schlangen effen. Db biefe Fische ju den Aalen oder Schlangen gen gezählet werden mußen, getraue ich mir nicht ju entscheiben. Bun den übrigen Fischen, deren Namen ich oben angezeben habe, weiß ich nichts besunders Merts würdiges zu erzählen.

### Die Flußfrebsen.

In fo großer Denge man in Paraquan bie aus. gefuchteften Bifche antrifft, fo arm ift diejes gand an Blos in einigen Bachen um ben Uraquap berum giebt es nach der Erjablung, Die man mir bavon gemacht bat, etliche wenige gang fleine, und ihrer Ges ftalt nach mehr unfern Alugfrebfen, als den Deerfrebe fen abntiche. Dan hat une feibit ju Conception, einem Bleden am Uruguan, beren einige auf unfere Safel gefeget. Diefe Rrebfen aber find fo flein , daß fie mit ben unfrie gen verglichen mehr bas Aufeben eines 3merges, und Der Jungen haben. Da mir auf meinen vielen Reifen gu Lande und ju Baffer, und fo vielmal ich auch gefischet babe, fein Rrebs ju Befichte gefommen ift, fo bin ich ber Meinung, daß es in Paraquay fast feine, oder boch nue febr wenige geben muge. Der Rrens beift bei ben Abis ponern Oatelee. Es uft fonderbar, daß fie einen Ramen får ein Thier haben, daß vielleicht feiner von ihnen, ober boch nur ber taufenbefte gejeben bat.

#### Die Meertrebsen

In Paraquay giebt es Meerfrebsen von allerlet Art und Große. Die kleinen heißen auf latein Squilla, Die mittleren Gamari, die größten Astaci. Ihre Große kann man aus Rachstehendem abuchmen. Bu kisabon Do a

kam den 16 August 1748 auf eine Tafel, ju der ich auch gejogen wurde, eine Scheere von einem Meerfrebsen, die man
in einer großen Schüßel wie einen Schweinsschinken austrug. Bon etlich und sechzig Sasten affen die meisten davon, und
dennoch blieb noch etwas übrig. Diese entsehliche Arebes
scheere bewunderten wir als eine Seltenheit, aber schmacks
haft sanden wir sie nicht im geringsten.

### Wasserschilderdten.

Den Abgang ber Rrebfen erfegen in biefem Lanbe Die baufigen Schildfroten, welche mar um vid größer als die unfrigen aber um nichts beffer find. pouer nennen fie Epatek. Blufe, Bache, Seen, alles ift voll von ihnen. Raum ließen wir unfere Angel ins Baffer, fo bieng fic eine Schilbfrote an, welche mir aber allemal wegtvarfen; benn in bem großten Theile von Paraquay affen felbe meber Spanier noch Indianer. Die Abiponer beforgen, fie mochten mit den Schildfra ten thre angebobrne Langfamfeit mit bineineffen. rend unferer zwenmonatlichen Schiffahrt auf bem Paras quap und der Parana fifchten wir taglich mit der Ungel. Benn wir nun bei Diefer Gelegenheit eine Schilbfrote fiengen, fo marfen Die Schiffleute felbe alfogleich aber Borb. Sie fagten, Dies mare ein bofes Beiden, und man mußte, wenn die Soildfrote auf bem Schiffe bliebe, einen Schiffbruch ober wenigstens eine Bergogerung ber Reife befürchten. Gine fo unbegreifliche Duminibeit, wem foll fie nicht lächerlich vorfommen? Aber wer weif auch nicht, bag bem gemeinem Bolle aberall bundert bergleichen aberglaubifde Alfangerepen im Ropfe figen Bu G. Dieranymus liegen wir uns eine Soilbfrate etlichemale nacheinander toden. Muein Diefer vielmaligen Bubereitung ungeathtet blieb felbe fo bart, bag unfere Sabne nicht vermogend waren fie ju fauen. Der einzige Ruten

Bugen, den die Schildfroten ben Paraquapern abwerfen, befleht in ihren Schaalen, welche die gemeinen Leute statt ber Schifel und Teller ju gebrauchen pflegen.

#### Meerschildfroten.

Dag es im Meere ungebeure Schildfroten von mehr als einem Bentner gebe, weiß ich nicht nur aus verschiedenen Schriftfiellern fondern auch aus eigener Erfahrung. Ale wir ju Ende des Janers von Livorno nad Liffabon unter Segel gegangen maren, fonnten wir et liche Stundenlang nabe bei Algier einer anhaltenden Binde ftille wegen nicht von ber Stelle tommen. Muf Dem unbewegten und fpiegelebenen Deere trieben ungablige folafenbe Soilbfroten bin und wieder. Unfer Soiff-Tapitan Kornelius Janfen, ein Schwebe und febr guter Mann, erlaubte einigen Matrofen auf ihr Begehren ein Boot auszuseten, und etwelche von biefen Schaalthieren su fangen. Sie legten baber ben folgfenden Schildfreten gwen Ruber unter bem Bande an, und fcnellten auf diefe Beife zwen und brevfig mit vieler Gefchickliche Teit in ihr Sahrzeug, worauf fie felbe ju uns juruds brachten. Der Rapitan wog fie in unfer Gegenwart, und fand die meisten bei 50 Pfunde fcmer, twep Junge ausgenommen, die er fic vornahm mit nach Some ben ju bringen. Diese lief er in bas fleine Boot legen, und Baffer barauf gießen. Dier beobachtete ich fie nun mit aller moglichen Aufmertfamtelt. Ihr Gebif mar fo feft, daß fie ein ihnen vorgehaltenes Sind Dals auf einen Big wie Strob jerfnirfchten. Bei ber Racht im Solafe fonaroten fie wie betruntene Bootelnechte. Die Schweden gehrten bie Schilbfroten nach und nach auf. Eine fcenten fie une; allein um fie fur uns genufbar ju machen, batten fie uns auch ihre gahne baju leiben follen. 3mo aberließ ber Rapitan bem Lieutenant bes englischen Rriegte fdiffes Db 3

ستتنجئتني

schiffes: Prinz Kriedrich, welcher uns zu vistiren (deun es war in Rriegszeiten) ben Auftrag hatte. Diese Schilderiden waren indessen nicht von der Art derzeuigen, aus deren Schalen man Tabattieren und verschiedene Behältnise versertiget; denn ihre Schalen schienen nicht maßib, sondern aus verschiedenen Hauten, wie aus Zwiesbelhäuten, zusammengesette Wuscheln zu seyn. Die kost baren für die Aunstarbeiter werden aus den Inseln Kuba, Jamaika und aus andern Provinzen gebracht. In Aniana giebt es roth und blau gesprengte. In Atadien sollen sie zween Schube im Durchschnitte haben; an einem andern Orte noch mehr.

### Landschildkroten.

Co wie die Abiponer, Quaranier und andere Ja-Digner , mit benen ich umgegangen bin , die Schildfros ten nicht nur nicht effen, fondern auch einen unaberwindlichen Abfchen vor felben tragen, fo find fie binmie-Derum den großten Theil bes Jahres hindurch die vorzüglichfte . Rahrung ber Chiquiten. Sie fuchen biefe buntfarbigen Schaalthieve in ben Balbern, und auf ben Relfen mit vieler Dube jufammen, bamit ihnen nicht in den Donaten der Uiberichmemmung, ba ihre Bobnplage unter Baffer ju fieben tommen, der Proviant ausgebe: denn ba ibre Begenden mehr maldicht und bergicht als chen find, fo tonnen fie aus Mangel ber Biehmeibe fo viele Ochfen ergielen und schlachten, als ju ibrem Unterhalt erforberlich maren, und in ben quaranischen und abiponifchen Rolonien gefdlachtet werden. Chiquiten effen alfo flatt bes Rindfleifches Chilbiroten. Auf quaranifch beißen sie Carumbe.

#### Schneden.

Schneden fieht man in ben Balbern, Feldern und Ufern ber Seen allenthalben in ungablbarer Denge. Die Spanier nennen fie Caracoles, die Abiponer aber Nalaginiga; aber meines Biffens ift fie in Paraquap Ihre Gebaufe oder Schaalen brennen die Quaranter ju Ralt, und weißen fich damit ihre Mande, weil es ihnen an Ralffteinen gebricht, wiewohl auch viele die weiße Erde Tobaty, welche der Erde von Etipolis abnlich fiebt, und giemlich baufig ansgegraben wird , ju biefem namlichen Gefchaft brauchen. Ans gewiffen weißen Schneckenbaufern arbeiten die Villelas, eine unberittene inbianifche Ration, mit unglaublicher Gedult runde Scheibchen ober Alinserden aus, durchbob. ren felbe in ber Mitte, und verlaufen fie fo den ans bern Indianern. Bon biefen Scheibchen bangen fich Die Abiponer außerordentlich große und fcmere Schnare um ben Sale. Manner und Beiber dunten fich befto ges fcmudter, je fcmerer fie bamit bepadet find. Un bem Ufer bes Uruquap fieht man eine befondere Art Schneden, welche größer als eine Mannsfauft find, von ben Indianern in ihrer Schaale gebraten, und begierig gegeffen werben. Bon ben abrigen Rufchelthieren und Condplien babe ich nichts Mertwurdiges anguführen. Edelgefleine und Berlen , womit die abrigen Provingen in Amerika prangen, bat Paraquan nicht. horn . und Bollvieh ift die vornehmfte Quelle bes Boblstandes feiner Cinwobner. Dief babe ich fcon oft gefagt, und wiederhole es noch einmal.

Verschiedene Arten des Fischfanges,

Rachdem ich von den Fischen bas Merkwardigfte gesagt habe, muß ich auch ber verschiedenen Methoden D b 4

ju fifchen ermahnen. Bu Buenes Myret reiten bie fpas nifchen Rifcher in ben Gilberfluß , foweit fie tounen, binein. Die Enbe bes Strides, womit bas Res entweder ansgespannet ober jusammengezogen wird, balten zween mit ben Sanden fest, und bringen in menig Stunden eine Menge ber fofilichften Fifche an bas Ufer , welche alebann einem iedem feilfteben. Die indianifchen Rationen ber Payaquas und Villelas leben bauptsichlich vom Rifchfange , worinn fie febr geubt find , weil fie an ben Ufern ber Seen und Fluge ihre Sige baben, und fo gut wie die Rifche felbft fcmimmen. Gie brauden jum Ris fchen nur ein febr fleines Det, binden es wie einen Soury an den Unterleib, und balten bas andere Ende mit beiben Sanden. Go gefcarst fpringen fie vom Ges ftabe in bas Baffer. Seben fie auf bem Boben einen Rifd. fo fcmimmen fie ihm nach, umfchliefen ibn wit bem Dete, bas fie unter feinem Sauche angubringen fuchen . und ichleppen ibn an bas Ufer. Dft wird man einen Indianer, ben jedermann icon lang får ertrunten halten murbe, nach einer giemlichen Beile und in einer weiten Ent. fernung mit feiner Beute aus der Liefe des Baffers bervorfommen feben. Sie verdienten eber Saucher als Rifcher ju beißen. Iff aber bas Baffer bell und burchfichtig, wie im Rlufe Salado., fo das fie bie Fifche feben tonnen, fo jagen fie benfelben oft einen Pfeil, oft eine Lange und auch oft einen eifernen Drepjack burch den Leib. Die Indianer, welche in ben Balbern wohnen, fangen mehr Fifche mit Lift und Sefcide lichfeit als mit Gewalt. Bieweilen umgaunen fie in eis nem Rlufe eine große Strede mit Stoden und auf bei ben Seiten Derfelben tanflich eingeflochtenen Baumreifern bergeftalt, bag die Rifche gwar binein, aber nicht wies ber beraus tonnen, fast auf eben bie Art, wie unfere Kifder an verschiedenen Orten in den Rlugen ibre foges nannten Sifdreugen ( aus Reben oder Binfen geflochte

ne Rorbe ) angulegen pflegen, woraus bie Rifche nicht entschlapfen tonnen; wenn fie einmal barinn find. Sonft werfen die Indianer auch die Pflange Veipotingi, melde fich um bie & dume berumfchingt, ober bie Blatter bes Baumes Caraquata, ober auch beffen frifche Burgeln mobl gerrieben in bas Baffer. Dadurch merden bie-Rie fde trunten, und ba fie ihrer felbft nicht machtig oben auf bem Baffer berumtaumeln, mit ben Banben gefan-Dit veitichen fie bas Baffer mit ben Blattern'eis nes gewiffen Baumes, welcher befonders an dem Ufer bes Ringes Aringy baufig machft Ibr Gaft foll ben Bifchen außerft nachtheilig fenn. 3ch erinnere mich noch als ein Rnab gehort ju haben, daß auch die Europäer in eben Diefer Abficht gewiffe Ruffe aus Megopten und ber malabarifchen Rufte (Cocculi di Levante) brauchen. Bismeilen bedienen fich die Indianer gemiffer Sacten von Dolg ober Robr. Unfer einziges und allgemeines Berts geng jum Rifchen war eine eiferne Ungel, an ber wie frifches Rindfleifc antsberten. Um nicht in ben neuen Rolonien ber Abiponer an Fastagen Rleifch effen gir mußen, giengen wir felbft ju ben entlegenen Rlugen und Baden auf den Sifchfang aus, oft mit Gefahr unferes Lebens, ber berumichmarmenden Bilben megen, nie mals aber ohne viele Befdmerlichfeiten, weil uns bie Schnaden , Die befonders beim Baffer in Menge berumtumfen, faft gang bedeckten. Und bennoch mußten wir oft mit leeren Sanden nach Saus jurudfebren.

# Die Fischeren auf bem Meere.

Richt nur die Portugiesen, welche uns nach Amerita binüberführten, sondern auch die Spanier, welche uns wieder nach Europa juruckbrachten, gaben sich sehr mit dem Fischen ab, einige die Zeit ju vertreiben, andere ibren hunger ju stillen; denn alle jogen die frischen Fi-Db 5

fche bem geraucherten , eingefaljenen und fautem Rleifche, ben Linfen und Bobnen por. Man fifchte auf allerlei Urt. Die Portugiefen toberten Die Rifche bere beiguloden ein Stud rothes Duch, welches wie Fleifc aussab, an ihre Angeln. Die Spanier bingegen riffen ben Suhnern aus dem Steif weiße Redern aus, melde bie groffen Fifche fur fleine bielten, und baber begierig barauf jufchnappten. Dieraus foliege ich, bag bie See fiche entweder bungriger oder dummer find als die Rluf. fifche, weil jene fich blot burch bie außere Befalt bes Rleifches bintergeben und fangen laffen, da boch bie letteren bas Fleifc vber bie Burmer feben ober riechen mugen, ebe fie anbeigen. Ich habe vielmals berbache tet, baf jebe Segend bes Diegns ihre eigenen Rifbarten nabre. In ber erften Woche fiengen wir blos Dorados, nach einer giemlichen Strede aber nur Bonitos, obne bag wir mehr einen Dorado ju Beficht befommen batten. Dies fer Rifch fest am meiften bem fliegenden oder Cowalbenfifche, peje volador, wie ibn bie Spanier oder Pirabebe, wie ibn bie Quaranier nennen, befonders mabrend eines Sturmes nad. Die fliegenden Rifde bingegen fliegen, um nicht gefreffen ju merben, aus bem Meere beraus. Die portugiefifchen Matrofen furchten gar febr bes b. Frangistus von Affifi Sag, weil er ihrem Borgeben nach bas Deer mit feinen Striden peitfchet, und aufbringt. Diefe ibre lacherliche und offenbar abere glaubifche Meinung grunden fie auf ihre Erfahrung. Die wir auch, ohne Zweifel aus einem bloffen Ungefehr, mitaemacht baben: benn an Diefem Tage gieng Die See eines beftig figrmenden wiewohl uns gunftigen Bindes wegen bermaffen bod, bag wir bamale querft nach vielen unferer Seefahrt bie fliegenben Rifde, amar baufenweise erblickten. Es fielen ihrer nicht wenige in unfer Schiff, mo wir fie mit aller moglichen Mufmertfamteit betrachten fonnten. Ihre Grofe gleichet Der

man and the

ber eines Darings. Der Leib ift langlichtrund, und ge gen ben Schman; ju dunner; ber Ropf groß und jufammengebrudet; das Maul mittelmaßig obne Babne, oben mit einem Riefer, welches wie eine Feile nur leicht eine geschnitten ift; ber Schwang breit und gespalten. Muaen find groß und fugelformig mit einem foblichmare aen Mugenapfel, welche ein gelber Ring und ein noch großerer fcmarilicher umgeben; Die Alugel find gleichfalls groß, und besteben aus einer lichtafdengrauen wie Das pier fo feinen Bergamentbaut. Diefer Bifch, bat leche Rloffebern, eine beinartige und am Ende fachelichte Schage le mit Souppen von verschiedener garbe und Beffalt, fo bag er frie ein Saring glanget. Den Rachit. Mungen ber Dorados ju entgeben, fliegt er aus dem Baffer beraus. Allein Diefer Flug dauert nur wenige Augens blide; benn wenn die Stugel in ber Luft trocken gempre Den find, fo fallt er in bas Der jurud, neget fic felbe wieder, undffliegt abermal. Seine Seftalt und Grobe ift in ben verfchiebenen Deeren verfchieben. Die portugiefis iden Matrofen veridmabten fein Rleifd nicht. Diefe Rlaffe von Menfchen bat mehr Sunger als andere, und einen aerdumigeren Magen: fie werden baber von fleinen Ris fchen nicht fatt, fundern febnen fich nach gibgeren, baunte facilic aber nach den Tuburons, beren fie mabrend unferer Secreife eine Menge mit einer eifernen Angel von mehreren Pfunden gefangen batten. Die Tuburons fcmimmen bem Schiffe nach, und verfclingen alles beaieria, mas man von Alefern oder anderem Unrath aber Bord wirft. Sie find fo groß, und fcmer, bak 12 farte Datrofen genng ju thun batten, wenn fie mit ben Stride einen aus bem Meere in bas Schiff jogen. ift auch bieran nichts Unbegreifliches, indem ein folder Sifc bei 9 Buf lang, und 3, auch mehrere breit ift. In feinem foredlichen Rachen find brevedichte und ige dicte Babne in einer brepfacen Rethe bintereinanberbergepflane

gepflanget, bereit alles, mas ibnen in ben Burf tommt, ju germalmen. Sein Blid ift Immer wild und machfam . und feine Daut buntfarbig und außerft raub. oft Die Matrofen einen ausweideten , fo oft mar und fein Magen ein gang luftiges Schanfpiel. Bit glaubten eis ne Erobelbube vor uns ju feben. Alte Rleiber, abgeudste Demder, Date, welche ber Bind in bas Deer gemabet, gange Subner, und mas die Matrofen fonft noch in die Gee geworfen batten, fanden wir in ibm. Ein gablinger Bindftof nabm einem meiner Sefabrten bei ber Racht fein fleines fogenanntes Soli Deo - Rappden und lieft es in bas Meer fallen. Den anbern Eag fanben wir dasselbe in bem Dagen eines Tuburon. welcher noch vormittag gefangen wurde, aber mit einem grunen Schleim, wie mit einem Moos, abergogen. gab bus Rappchen feinem Beren jurad, welcher fich barüber unnemein freuete, weil er fonft feines aufzufegen Bon uns aber waren die meiften ber Meinung, er follte mit bem Rappchen, welches eine gange Racht in bem Bauche eines Tuburon gelegen hatte, nicht mehr feinen Ropf bededen, fondern felbes in einem Ruriofita. tentabinete aufbewahren laffen. Einige bebaupten , ich weiß nicht, mit welchem Rechte, bag ber Prophet Jonas bon einem Rifche biefer Art verfchlungen morben fes, und bas Diefer Rifch Canis Carcharia ober Lamia beife. weiß ich, bag man ben Leichen Ranonentugeln, ober Steff ne anbanat, um fie in ben Grund bes Meeres ju verfenten , weil fie , wenn fie auf ber Dberflache beffel ben herumtrieben, fogleich von ben Tuburone aufgefreffen warben. Das Fleifc diefer Fifche tet, fo weiß es auch ift, aufer ben bungrigen Matrofen niemand, wiewohl auch biefe bie Beibchen nicht effen, und eines in meinem Beifenn, fobald fie es fur ein foldes erfannt batten, wieber in das Meer marfen. Die Urfachen diefes Unterfciebe weiß ich nicht. Die Abiponer bingegen effen ges bratene



bratene Senfdredenweibchen; vor den Mannchen aber edelt und grauet ihnen. Warum ? Das werden fie wissen.

# Delphinen, Wallfische.

In den neun Monaten, die ich auf bem mittellane bifden und großen Weltmeere jubrachte, babe ich auch andere Seeungebeuer gefeben; aber außer den Tuburons und anderen Rifden von mittlerer Große fiengen Die Datrofen nichts. Bur Beit einer Meeresftille faben wir pft die Delphinen froblich in ber See fpielen, und gleichfam Lauge beginnen, ohne dag une biefes Schaufpiel eis ne fonderbare Freude verurfacht batte, indem die Luftige feit der Delphinen gemeiniglich ein Borbothe eines naben Sturmes ober Ungewitters ift, wie wir vielmal erfahren Der Anblic ber ungebeuern Ballfifche mar uns, wiewohl fie fich unfern Schiffen niemals naberten , nichts Seltenes, aber zweymal außerft fcredbar. Un ben måften Ruften von Brafilien glaubten wir einft ein Seerauberichiff ju entdeden. Allem Unglud juvorjulommen , tour-De fogleich ber portugiefifche Rapitan, welcher damals fofief, aufgewedet. Diefer entbedte bald von dem oberften Daft aus Die entfestiche Rorpermaschine Des Balls Da er fich fo imifchen ben Wellen fortwälite, fifches. fo ftellte diefe Fifcheftie ein Soiff vor. Die binaufragende Alokseder, welche oft 50 Coube bod fepn foll. batte das Unsehen eines Maftbaumes. Aus ihren schrecks lichen Schwimmobren fprigete fie wie aus einer großen Reuerfprige eine unglaubliche Menge Baffer in Die Sobe. welches von dem Winde auseinandergestreuet, und von ber Conne (es war gleich nach Mittag ) beleuchtet, ein formliches weißes Segel bilbete. Dieg war bie Urfache unferes Bretbums und leecen Schredens, und baid barauf

bes allgemeinen Gelachters: benn wie ber Ballfifc nas ber ju uns tam, fo richtete er fich balb aufrecht wie eine Saule, bald marf er fich wieder in die See, und fvielte uns allerlei Gauckeleven vor. Anf unferer Rucks fahrt in Europa fahen wir das Baffer nicht weit von unferem Schiffe auf eine ungemobnliche Beife Bellen werfen , und abrrellen. Der Rapitan , welcher in Der Rabe Sandbante und Rlippen vermutbete, ließ bas Schiff Allein ber unerträgliche Gestant entbedte uns menben. bald bas ichreckliche Bullfichaas, an welchem bas jurudfirommende Baffer abprellte, und benahm uns unfere Beforgniffe. Diefer bollifchen Ausdunftung wegen brauche ten wir in einer Stunde mehr fpanifchen Tobad, als wir foust in einem Tage fonupfcen. Die Ballfifche geben auf eben die Art ju Grunde wie die Schiffe; benn wenn fie auf Sandbaute gerathen, fo find fie obe ne Rettung verlohren. Ihre Mefer wirft jumeilen bas Meer mittels ber Chbe und Rluth an das Ufer aus, wo wir felbe einigemale erblickten. Der Melotas, einer Art großleibichter Fifche, wovon uns im Rovember einis ge Bochen hindurch gange Deeres,uge begegneten, habe ich anderswo ermabnet. Will man die See. und Alug. fifche fammt ben Concholien naber tennen lernen, fo barf man nur Die Phitpologie Des Rlein, ben Lince. Aldr vandi, Gefner, Rondelet, Lifter, Rumpf, und andere bergleichen berubmte Schriftfteller nachichlagen, welche eigends biefe Materie weitlauftig und foftematifc queeinander gefetet baben. 36 babe nur im Boruber. geben meine Beobachtungen angemertet, weil ich ju bem Sauptgegenftand meiner Schrift, den Ariponern, eile welche ihr Rinbfleifc ober Bilbprat anen Rifchen vorgieben; wiemobl es in Amerita auch nicht an Bolfern mangelt, welche Rifche effen, und fich biefelben richt febr ichmeden laffen. 2Br wollen uns nun von ben Rifden beurlauben, und in den Relbern und Waldern

von Paraquay die fonderbaren Pflangen und Baume biefes Laudes auffuchen.

#### Pflanzen.

Unfer D. Thomas Ralfoner aus Engeffand, einer ber erfahrenften Merite, und Rrauterfenner, welcher fich bei ben fublanbifden Bilben um bie magallanifde Deers enge berum viele Jahre die wichtigften Berdienfte' gefammelt bat, fagte oft unverholen, die wohlthatige Ratur babe Baraquan fo viele Pflangen, Burgeln, Darge, Dolge und Fracte befcheret, baf man, wenn man ibre Rrafte und Eigenschaften genau tennen murbe, ju feiner Rrantbeit ber europaifchen Apotheden udtbig batte: benn nad Seneta's Beugniffe beftand einft die Armeymiffenschaft in der Renntnig meniger Rrauter, fo bag fie erft nach und nach ju biefem Grad ihrer igigen Unermeglichleit Bon den vielen paragnapischen erweitert worden ift. Pflanjen, welche theils ju Arinepen, und theils ju einem andern Sebrauche Dienen, werde ich die vornehmften in ber Ordnung, in ber fie mir in ben Sinn tommen , befchreiben. Benauer und foulgerechter werden ohne Zweifel Die Bos tavifer bavon gefchrieben baben; ob aber auch richtiger? Daffir ftebe ich bei allen nicht.

#### China chinæ, oder die Fieberrinde.

Bon den Baumen, welche die Chiquiten Pizoes wennen, giebt es in ihren Segenden die Menge. Sie find von darum merkwardig, weil ihre Rinde die China chinae (Cortex peruvianus) oder die Fieberrinde ist. Dieser Baum ist mittelmäßig groß, und trägt eine kleine, sast runde, in der Mitte etwas erhabene, aber nicht esbare Frucht, welche zween gelbe und wie Mandelsschaften überall eingeschnittene Kerne in sich einschließt. Sie entbalt

entbalt auch einen braunen , balfamifden, angenehmrie denden, und fehr bitteren Gaft. Die Indianer fillen fich bamit ihre Mugenfcmergen, Dalemebe und Magenbefcmerben, wenn felbe eine Rolge ber Erfallung find. Die Minde bes Baumes ift von Ratur meif, wird aber, fobald man fie vom Baume ablofet, an der Mugenfeite nach und 'nach gelb, und beteinmt etwas blaffe Blecken. Immendig ift fie mehr simmtfarbig als bodroth, bod fo, bag etwas gelbes burchfieht. In bein Dunde ift fie bitter, gemurjartig, und eines war angenehmen aber fdimmlichten Geruchs. Diefe Befdreibung burfte vielen aberfinbig icheinen , indem die Fieberrinde ist üverall ju haben und ju feben ift. Da man nicht nur in Riebern fondern auch in andern Rrantheiten von biefer Rinte allenthalben fo vielfaltig Gebrauch macht , fo follte meines Erachtens von den Pizoesmalbern in Bern und Quito, wo fie am baufigfien find, fcon lange nichts mehr Abrig feyn. Die Rieberrinde beifen auch einige bas Je fuitenpulver, weil die peruanifchen Diffionare ans Diefer Befellichaft querft bie berrliche Rraft berfelben wiber Die Rieber bekannt gemacht baben. Der berühmte Mrje nebgelehrte Bonte fagt, - bag ber fpanifche Jefuit und nachmalige Kardinal de Lugo diefe Arynep im Jahre 1650 jum erftenmal nach Europa gebracht babe.

### Die Zarza parilla.

Die Zarza parilla ist die Burgel einer rebenartisgen, grunen, und hie und da mit kleinen Dornen ber wachsenen Pflange. Ihre Blatter sind sast eine Spanme lang. Bo diese anfangen, wachsen zwo krause Sarbeln hervor, welche sich um andere Pflanzen bernnischlängeln. Die Bluthen haben die Sestalz einer Eranbe, worauf ansangs grune, nachmals rothe, und am Ende, wenn sie reif sind, sowarze und wie gedortte Rice

والتأرياتان

Rirfchen runglichte Beere folgen , benen fie auch an Grofe und ber duferen Form gleichen. Diefe Pffange beift auf quaranist Yuapecanga, auf spanist aber Zarza parilla, weil fie, wie gesagt; bornicht ift: benn Zarza beift auf fpanifch eine bornichte Pflange j. B. Zarza mora, eine Brombeerflaude; parilla aber bedeus tet einen Roft, worauf man bas Fleifch roffet, unn Die Blatter Diefer Pflanje mittelft ihrer brep großen Streife und ber anderen fleineren , welche durch die Quere laufen, gewiffermaßen einen Roft vorftellen, fo gab man ibr ben Ramen parilla oder ber Roftpffange; mos mit einige Botquifer Die peruanifde Stechwinde (Smilax Peruviana) andere aber eine indianifche Rebe bezeiche Un bem Ufer des Uruquay und bes Rio negroz welche ein besonders gefundes Baffer führen follen machfen die Zarza parillas febr baufig. Dan findet fie auch am Ufer des britten Flufes (El Rio Terzero) um Santa Fé, und einigen andern gandern von Ainerifa Die aus bem Gebiete de las Honduras werden am meis ften gerahmet. Die Burgeln derfelben, in welchen allein bie mediginifche Rraft fedt, find nicht viel bider als eine Schreibfeber, an ber Mugenfeite runglicht und braun, inwendig aber weiß; und machien alle aus dem namlis den Knotten bervor. Ginen befonderen Gefcmad ober Geruch baben fie nicht. Sie besteben aus Dars und Summi, welches lettere ben weicheren Theil berfelben ausmacht, und farben, wenn man felbe fieben laft, bas Baffer roth. Den vielfaltigen Gebrauch, ber fich bavon machen lagt, fennen Merste und auch Rrante ju gnt; als daß ich bierüber ein Wort verlieren follte. giebt noch eine Ynapecanga einer anderen Urt; melthe ein befonderes Beilmittel wider Die vergifteten Schlan= genbiffe, und nach einigen ber' Vejucus ferpentium, and fogge auch die Radix Chira fenn foll.



#### Die Rhabarbar.

Die Rhabarbar, auf spanisch Ruybarbo, ift bie Burzel einer Pflanze aus dem Gefclechte ber Umpfer Lapathi. Mus der Scheide ihrer Blatter fproffet ein Bufchel Blathen bervor, welches in mehrere Strauschen getheilet ift, und auf dem man vier mit Blattern ums gebene Blatben gewahrnimmt. Mus diefen Blatben feimet ein brepedichter Saame. Die Burgeln ber Rhas barbarpflange find langlicht, etwas fowammicht, giemlich fcmer', von außen gelb, von innen aber wie eine Dus-Tatnug marmorirt, und von einem fcarfen und bitteren Gefchmad. Sie ift widermartig ju fauen, und bat et nen Semarigerud. In ben verfchiedenen Segenben von Baraquay, besonders in ben Bebirgen (la Cordillera) bei ber Stadt Affumtion machft auch an bem Ufer ber Rlufe Ypane miri und Tapiraquay eine Rhabarbat, welche ber von Alexanbrig an Rarbe, Befcmatt, Geruch und Rraft gang abnlich , und nur barinn von felber une tericbieben ift, baf bie Blatter ber alexandrinifchen von vorne gefpiget, und von hinten breit find. Die aber von ber paraquapifchen Rhabarbar wie Die Lilien. blatter fic vorne ausbreiten, und am Enbe jufpigen. Go eriablt es es der P. Joseph Sanches Labra-Dor. 36 bore, bag bie Mergte bie aus Offindien . Berfien, Mostau und ber Cartaren ber aus Amerita vorticben.

#### Die Burgel Talapa.

In Paraquay wächst die Wurzel lalapa sehr baufig. Die Pflanze bavon beift bei den Botanikern planta mirabilis. Diese Wurzeln sind etwas lang, dick,
und harzicht. Wenn fie von außender ascheugrau, innwendig aber glanzend ift, ohne im geringsten wurmstie

big ju fenn, fo balt man fie far vorzäglich gut. Sie treibet nicht nur die Galle, und den Schleim, sondern auch andere bost Feuchtigkeiten aus dem Leibz Man macht das Jalapabarz daraus, ein Sarz von ents schiedenem Rugen. Die Jalapa wird auch von einigen das schwarze Mechoacan geneunts.

## Die Burgel Mechoacan.

Die groffe und leichte Burgel Mechoacan kommt anfangs gang weiß hervor; nachmals aber wird fie afchend grau. Einige beißen sie die Bryonia indica (die ins dianische Stickwurgel.) Allein ob sie gleich dieser Burgel abnlich sieht, so ist dennoch ihre Pflange ausammengerollt, und trägt Blätter in Gestalt eines Dergens, wie auch kleine Beere. Die Mechoacan wird auch die weiße Rhabarbar genennet, und ist den Kindern, um sie gestinde abzusühren, sehr dienlich: denn das Pulver, welches man aus der Wurgel bereitet, hat keinen Geschmack, und sieht wie Rehl aus.

### Sallafras:

Der Baum Sallafras, welcher in Amerita nichts Seltenes ift, empfiehlt fich durch seine Schönheit und beilfame Kraft. Der Stamm wächst schwurgerabe, glate und bei 30 Schube boch, ebe sich sein Bipfel in Acte und Zweige ausbreitet. Richt nur das Holy dieses Baumes, sondern auch die Minde und Wurzeln desselben riechen wie Benchel. Da nun dieser Geruch der Faus lung und den Polywürmern widersieht, so dauert dieses Doly viele Jahre, und steht nicht nur bei Apothefern; sondern auch bei Lunkarbeitern sehr in Anschenz Delfen Farbe ist wie bei dem Sandelholz gelblichtaschenz grau. Es hat einen schursen und gewürzhaften Gen

466

يكاليهاكلي

fomact, aber einen angenehmen Gerud. Die Apothe der mußen febr auf ihrer Ont fenn, daß fie nicht flatt Saffafrag rothes mit Benchel ansgefottenes Sannenbols von ben fremden Rauflenten einbandeln. Es giebt auch Saffafragbaume einer andern Art. Diefe treiben Lors berblatter und eine mobiriedende Grudt, welche, fobald fie reif ift, auch fowars wirb. Ihre Rinde ift bunkels Beibe Baume follen im Soweife rotbafchenarau. und harntreiben, in Rrantheiten, welche aus einer Er-Taltung entfleben, in der Luftfeude, Berftopfung ber Eingeweibe , ben Mutterschmerzen zc. gleiche Rrafte aus Mber genug bievon. Unfete Merite fennen ben Bebrauch und bie Cigenfcaften Diefes beilfamen Dolges febr wohl. Die Baume Apiterebi, welche man in Mordparaquay in großer Anjahl fleht, fdeinen einigen eine Sattung ber Baume Sallafras ju feyn.

### Lignum Sanctum.

. Der Baum, welcher von ben Spaniern Palo fanto, von den Abiponern Enerafanfat, auf latein aber Lignum fanctum genennet wird, ift nicht febr boch, gber bon einem groffen Umfange, und treibt fleine und faft runbe Blatter, beren immer imen an einem Stengel wachfen , und am Ranbe gleichsam einen Ginfonitt bas Die Blathen, welche theils in ber Mitte und theils an dem duferften Ende ber Aefte einzelnweife ober zwen und zwen hervorkeimen, find gelb. Das Dola ift eines ber barteften und im Baffer fast von einer ewigen Das Mart des Baumes ift blepfarbig. Bars, welches ber Baum ausschwigt, ift bitter, arome tifc und nach einigen gleich beffen Soly ein Armeymittel. Jenes und ber Gummi werden auch ju einem Univer gerieben, welches die Paraquaper, wenn es in warmen Baffer getrunten wird, für ein Mittel wider die Rubr balten.

Bu was noch far Rrantbeiten baffelbe bienen mag , werbe ich hier nicht angeben , weil es meine Sache nicht ift. Die manifchen Einwohner bemabren bie Eflokel, bie Schaalen jum paraquapifche Thee, und die Tabactrobre, welche aus Lignum fanctum' geschniget find, als ein . Deiligthum und allgemeines Dansmittel ju Daufe auf. Diefer Baum macht nicht im fabliden Baraquan fondern nur im nerdlichen, wo die Motobier und Abiponer mobe nen, und in einigen Gegenben von Obertufuman. Die Befatung von Corrientes gieng einft unter ber Unführung bes Unterflatthalters Difolaus Batron auf einem' Streife ang in Chaco aus, in der Abnot den Beg butch Val buena wieder ju finden, auf welchem man vorbin ben paraquapifden Thee nach Salta fabrote, und bei Gelegens beit auch ben dagumal noch wilben Dofobiern, welche bem neuen Rieden G. Rerbinand ftets jufetten, eines anintangen. Allein foon tief in Chaco wurden fie, eben als fie in volliger Sicherheit Mittag machten, von bem, Caziquen Amokin mit einem groffen Saufen feiner Mofbbier überfallen, und jammerlich erfchrectet. Der Unterftatthalter, ein fonft maderer und nnerschrodner Mann, fand nicht får gut fich mit ber ibm überlegenen Unjabl feiner Reinde ju meffen, und wollte fich lieber burch feinen Dollmetfchen Casco, einen Spanier, welcher lange Beit bei ben Abiponern gefangen war, bor ben Defobiern fomiegen, als es mit benfelben ju einem Dandgemenge fommen laffen. Er verfprach ibnen baber goldes ne Berge, und laugnete es ihnen rund meg, bag er ete was feindfeliges im Soilbe gefähret bat. Er getrauete fich auch nicht weiter fortjuracten , fondern tehrte wies ber unverrichteter Dinge nach Saus. Die Solbaten brachten anftatt ber Palmen und Lorberzweige Lignum fanctum, welches fie auf bem Bege gefället hatten, in Die Stadt jurud, und glaubten von ihrer Unternehmung Bortbeile genng gejogen ju baben, wenn fie burch bie €¢ 3 mit=

mitgebrachte Arinen ibre Gefundbeit in Sicherbeit gefent batten. Dies mar ber narabmiiche Ausaang bes mit fo vielem Larme unternommenen Streifzuges, welder nadmals bas Darden ber gangen Stabt und ber Beaenftand bes allgemeinen Gelachters geworden ift. 36 bielt mid eben baumal nabe bei ber Stadt Corrientes in dem neuen abiponifden Rleden S. Sieronymus auf. Rachber mußte ich, alt ich nach bem Bleden S. Rerbinand verfett murbe, und Schafte balber in Core rientes mich aufhielt, bem namlichen Catiquen Amokia. ber mit einer Schaare Molobier bem Unterflatthalcer cie men unvermutheten Befud abfattete, jum Dollmetfchen Allein ber aute Mann fab bamals erft ein, und befannte es frev, baf er den Dofobiern in Chaco. als er fich von benfelben aberfallen fab, mehr verfprochen batte, als in feinen Rraften fanb.

### Quayacan.

Obne Zweifel irren biefentgen, melde bas Lignum fandeum und bas Sols Quayacan fur eines und eben Daffelbe balten : benn ob ich gleich mit ihnen barinn eine verstanden bin , daß fie einerlei Beilfrafte befigen , fo find bennoch beibe Baume nicht nur dem Ramen fondern auch ber Geffalt nach offenbar von einander unterfchies Der Quaycan, auf abiponifc Enerafantet Ladrana, wachft ungefehr fo boch als ein Rugbaum, und ift mit vielen Meften belaben , an welchem barte, Fleine, und den Blattern bes Baumes Algarroba, woran bas Johannesbrod machft abuliche Blatter bervorfciefen. Seine Bluthen find fafrangelb. Rruchte mit einem fetten Saamen teimen tarans. Das Mart bes Baumes ento balt besto mehr bars in fic, je fowarzer es ift. Rinde deffelben ift gleichfalls bargicht, bart, aus mehreren Doutden nber Lagen jufammengefest, von aufen afdene gran

gran mit untermengten Bleden, von innen blafrotblicht. bitter vom Gefcmad, aber angenehm ju riechen; und foll mehr Deilfraft als felbft die Solgtheilchen befigen. Die Mergte Johann gabri von Rioreng, Frataftor, Dutten, Boerhave, ic. erheben bas Dali Quayacan. oder wie fie.fagen, Quayacum als die fraftigfte Arynen wider die Luftfeuche bis an den himmel. Die berabmten Frenheren und taifert. Leibarite van Swieten, und M. Stort wie auch andere ber erfahrenften Merite bon Bien halten noch in unferen Zeiten viel auf die Riebera rinde, Rhabarbar, Zarzaparilla, Jalapa, Mechoacan, Sassafras, Lignum sauctum und Quayacan; wiewohl fie eine Menge anderer Argnepen, welche ben ben Alten in Anfeben ftanden , geringfdagen, und in Diffredit gee Diefe Betrachtung veranlagte mich bei bracht baben. Der Befdreibung Diefer Pflangen mich etwas langer aufus balten. Bei ber Befdreibung ber abrigen, welche mir noch einfallen, und ibres Dugens merde ich mich fure ger faffen.

### Zuyňandy\*

Der Zuyfandy ift ein großer und bober Baum, bat ein weiches Sols, und eine dice saftvolle Rinde. Er treibt eine rothe Blathe, welche aus einem großen, aufaeinandergefalteten Blatte zu bestehen scheint. Wenn man von der Rinde die außere rauhe Saut abschälet, gehörig zerstößt, und auf die Wunden legt, welche von Liegere zähnen oder Liegerslauen sind gemacht worden, so solfie denselben außerordentlich wohl zu sigten kommen.

#### Zamuu'.

Die Sestalt bes Zamun ift eben so lächerlich als seine Benennung. Die Spanier geben ihm den Ramen .
Ee 4 Palo

Palo borracho bet fetruntenen Baumes. Er machft febr boch. Sein Stamm ift aberall mit großen Dore nen ummachfen. Seine Blutben find groß, und fcone roth. Sein Stamm fieht fonderbar aus. Dben und unten ift er bun, in ber Ditte aber weit wie ein Raf. Daber macht man auch gern aus finem weichen Soli Rannen ober Safer. Je weiter er von Flugen weg ift, Defto mebr breitet er fich aus. Co febr fcheuet er fich por bem Baffer. Aber barum ift er nicht unfruchtbar; benn er bringet eine runde, den großen Rurbiffen abnliche, und bartichaaligte Frucht berver, welche von fich felbft auffpringt, fobald fie reif ift, und bann wollartige Rloden wie Baumwolle in ihrem Inneren feben latt. Diefe find fo fein wie Seibe aber von fo turgen gaferchen, Das man fie nur mit vieler Dube fpinnen fann. Dornen des Zamun icheinen nicht bem Meniden jum Shaben fonbern jum Rugen gewachfen ju -fenn: bennu wenn man fie jerftogt, und in Baffer fieden last, fo machen fie bafelbe roth, und fur munde Angen febr beilfam. Gleiche Befchaffenbeit bat es auch mit feinen Blåttern.

# Mangay

Der Mangay macht in der Große eines Kirfc. Saume, und trägt weiße und wohlriechende Bluthen. Seis we Frucht fieht goldaelb, und wie eine große Pflaume aus. Reif ist fie febr gesund und schmachaft. Saum und Früchte ftrogen von einem gewissen milchartigen und harzichten Safte. Macht man in die Rindt einem Sinschnitt, so triest der Mangay cy (denn so beißt dies ser Saft auf quaranisch) in Menge herab, und wird mit der Haud oder einer Tasel aufgesangen. In der Lust stocket er zu einer Daut. Diese ballet man zu Ballen zusammen, welchen so eine Schnelltrast eigen ift,

taf sie, wenn sie die Spielenden nur sehr leicht auf die Erde wersen, ungemein boch aufspringen. Jeder dersels ben gilt in Paraquap einen spanischen Thaler, das ist, in den Städten, wo noch eine Munze gangdar ist: ka in den andern wird wie in allen übrigen Satungen des Rauss und Verkauss eine Waare, als Baumwolle, Too b ch, Jucker, re. dafür hingegeben, welche einen Thaler werth ist. Eben dieser harzichte Saft Mangayey soll auch ein bewehrtes Mittel wider die Ruhr seyn. Es ist zu bedauern, daß sich nur wenige auf die Sammlung dieses Parzes verlegen, indem es in Europa von großem Ruhen seyn würde.

### Dracenblut.

Die Baume Caavera, von welchen bas Drachens flut, auf latein Sanguis draconis, auf spanisch Sangre de drago, fommt, find mittelmaßig groß fowohl dem Stamm ale ber Sobe nad. Ginige Botanifer geben iba nen ben Ramen pflaumentrachtiger Balmbaume mit Ja-Allein meines Erachtens haben fie mit ben Palmbaumen nichts gemein. Als wir einft aus der Stadt Affumtion nad Buenos Upres Schifften, fanden wir an bem Ufer bes Baraquan und ber Barana, auf welchem wir fo viele Rachte jubrachten, gange Walber von biefen Baumen. Schneibet man in einen Stamm tief binein, fo flieft ein der Farbe und der Dichtheit nach bem Blut abnlicher Gaft beraus. Im Reuer gefocht verbidet er fich ju einem leberfaibigen Barg. Mert'e flogen jumeilen, daß die fremben Raufleute uns fern Apothedern bafur oft mit Bolus untermenates Bodsblut. ober rothes brafilianifdes Doly mit arabifden Gummi untermifcht verlaufen. Ginige ra ben mit bem beilfamen Sols des Baumes Caavera die Babne ju buten : wiemobl ein manisches Sprichwort fagt: Con oro, ò plata, d bilnaga, o nada; Man muße bie Babhe mit ec 5

بالترجالا

Sold, Silber ober Bisnaga bugen, ober gar nicht berühren. Die Bisnaga ist eine dem Fenchel abnliche Pflanze, und wächst in Paraquap überall. Seiv nor Stengel bedienen sich die meisten statt eines Zahnflochers so wie in andern Orten des Mastirholzes.

# Cupay

Die paraquanifchen Baume bieten jedermann ihre Kruchte frey und von felbft an; aber bas Del, bas fie in fich enthalten, geben fie erft bann bon fic, wenn fie gefället merben, ober einen Ginfchniet befommen. biefer Amabl ift auch ber groffe, und weit fic ausbreis tenbe Baum Cupay', welcher Blatter ju einem balben Rug lang und rothlichte Abern und Streife bat. bem buntelrothen Soli, welches bart und jur Berarbeis tung besonders trefflich ift, bringt er auch eine von aufen braune Frucht hervor, beffen Rern an Geftalt und Grofe einem Rufferne gleichet. Diefe Krucht, welche minder fleischicht als fuß ifi, effen auch die Indianer; Die Affen aber halten felbe fur ein Leckerbifichen. Der Baum Cupay bat fein ganges Unfeben, und allen feinen Berth feinem eblen Dele ju banten. Um Diefen fo beilfamen Saft berausjuloden, muß man fich mit Bertzeugen verfeben , und die Dabe nicht gereuen laffen. werde bier die mabre Methode aus meinen eigenen vielen Berfachen angeben. Man fcneibet namlich in ben Stamm bes Baumes, melder meber jung noch bejahrt fenn muß, bis in bas Darf binein. Gleich nach gemachtem Gins fonitt bort man ein fleines Geraufch von bem Dele, welches von ben Meften und dem Bipfel berabflicft, indem die warme guft burd bie Bwifdenraumden des eine geschnittenen Baumes bineinbringt, und bas von Ratur bare



harzichte und biefe Del verbannet, und finfig machet. Um diefes befto ficherer ju erhalten muß man an ben Seiten bes eingeschnittenen Baumes brennenbes barres Reificht anbringen, durch beffen Dige, bas in ben Bafern ber Baume gerftreut liegende Del nach und nach, fcmilit. und in das unter ben Stamm gefette Gefaf reichlich bine abrinnt. In einigen Stunden wird bie Ranne mit Diefem Dele woll fenn. Bill man bamit mehrere anfallen, fo muß man ben Einfcnitt an mehreren Eupapbaumen machen. Sie find in Paraquap in ben gegen Rorben jugelegenen Balbern febr hanfig : anderemo fieht man ihrer nur fehr wenige, ober gar feine. Diefe Operation muß im Frahling, im Septeme ber und awar im Bolimonde unternommen werben : benn im abnehmenden Monde, Sommer ober Winter ift alle Mube vergebens, und man wird mit allem angewandten Aleife feinen Eropfen Del berandbreffen. Diefes weiß id gewiß aus meiner eigenen vielfaltigen Erfobrung. Mir fommen baber die Raturforfcher febr lacherlich vor, welche dem Mond allen Ginfluß auf die Pflangen abfprechen; benn Erde und Der baben mir ju viele Bes weife bom Segentheile argeben. Es iff auch febr bes greiflich, daß die Eupaphaume ihr Del nur im Frablinge fich abjapfen laffen, weil fie ju biefer Beit in ihrem beften Saft find. Diefes Del ift ber garbe nach bom Baffer wenig unterfchieden, bitter von Gefcmad, meber wohle noch abelriechend, und nicht nur ben Mergten, fondern auch ben Dablern febr willommen. Die Rraft Deffelben fenne ich nicht aus eigenen Berfuchen, fondern blos nach dem, was mir andere bavon gefagt haben. Dierina befiebt fie. Wenn biefes Del marm auf eine Bunde geleget wird, fo fillet es bas Blut, und beilet jene in furjer Beit. Es bienet auch miber die Schlangene biffe . und in ganglicher Ausbeilung alter Rarben. Die Bruft geftrichen bebt felbes die Sowache im Dagen; am Unterleibe aber bilft es miber bas aus Erfaltung . ents .

entftanbene Bauderimmen. Zwen soer bren Erspfen bavon in einem welchgefottenen Er bineingefolarfet fillen ben Durchlauf und andere bergleichen Uibel; ben Eingeweiben aber geben fie wieber ibre natarliche Spannfraft Bisweilen wird biefes Del mit Buder und Starte. verfeget, und im Begerichmaffer ober Rofenol aufgetofet fistt eines Ripftiers gegeben. Allein man barf bavon nicht anders als nach Suthefinden der Merite, Die ben Rranten, und bie Rrantheit am beften teunen mußen, Gebraud machen. Dief will ich bier ein für allemal von allem bem erinnert haben, was ich von bem Gebrauch und ber Seilfraft ber Pflangen noch fagen werbe. de hier blos ben Geschichtschreiber nicht ben Argnengelehrten. Diefer affein muß enticheiben , was bem Patienten nutlich ober ichablich ift. Es ift mir and noch nicht eingefallen, mich in bas Rad eines anderen ju mengen.

Mus eben biefem Cupanole wird in Brafilien und noch offers in der Proving Maragnon, welche an diefen Baumen Uiberflug bat, ber in Europa fo berubmte Balfam Cupayba gemacht: allein biefem Balfam werben auch andere Darze befonders von dem Baum Ybirapaye, von dem wir weiter unten mehr fprechen werden, beigemifchet, wie man aus feinem ftarten und annehmlichen Geruch abnehmen tann: Das Cupanol wiffen nicht nur bie europaifchen , fonbern auch die ameritanifchen Dabler auf allerlei Urt ju nuben. Dit Rnoblauch gefotten ift es einer ber beften Firnife, und giebt den Dables repen, wenn man fatt bes Leinols die Karben bamit anmachet, einen besonderen Glant, belder niemals In Bilbfaulen von bolg ift bem Geficht und ben Sanden die Bleifdfarbe ju geben, nichts fo bienlich als diefes Del. 3ch glaube faft nicht, bag baffelbe rein unverfalfcht aus Amerita in unfere Offizinen und fómmt

weil die Raufleute um dabei mehr ju gewinnen, felben, ich weiß nicht, welche frembe Bufdte beigumifchen pfiegen. In Paraquay gieht es brey bem Ramen nach nabe verwandte Baumarten, welche aber an fich gant von einander unterfcbieden find : namlich ben Cupay", Curupay', und Curupicay. 3ch fprach bisher von bem erfleren. Der Curupay giebt fo wie der gevil eine Rinbe ber, welche die Indianer jur Burichtung ber Dofenbaute brauchen. Um biefe roth ju machen, mie fchen fie unter bie Eurupaprinde noch eine andere bes Banmes Caatigua, welchen die Abiponer Achite nen-nen. Der Bann Curupicay ift weder größer noch fes fter ale eine Sollunderftaube, und hat ein ichmammichtes Doli, bas man meines Biffens in nichts verwenden fann. Dan barf es unr leicht berabren, fo bradet man einen mildartigen, und, nach ber gemeinen Deinung, giftigen Caft berans.

Die Pinon del Paraquay, ober die Purgier-

Diese wachen an einer an Blattern, Gestalt, und dem weichen Holz unserern Feigenbaumen sehr abnlichen Stande. Drückt man selbe oder thre Blatter mit der Sand zusammen, so trieset ein mildartiger Saft mit vieler Molle vermengt von ihr. Ihre Früchte sind braune Rase, unter deren harten und schwarzen Schaalen drep weiße mit einer gleichfalls weißen Haut überzoges ne Kerne in drepen Gemachen weißen haut überzoges ne Kerne in drepen Gemachen abgetheilet liegen, und sowohl an Süsigkeit als auch Gestalt den Mandeln gleichen. Diese Kerne heißen nun Piscones del Paraquay paraquanische Lirbelnüße, auf quaranisch Mandubiquazu, bei den Medizinern aber nuces catharticz, Burgierbohnen, Purgiernüße oder ricini americani. Wenn man zwo oder drep solcher Rase verschlingt, nach-

وكالريائل

pachdem man fie juerft (nach bem Rathe einiger Wers te ) von ihrem weißen Sautchen abgefchalet, in Bein gebaijet, und um ihre Burgierfraft ju mindern etwas im Rener geroftet bat, fo machen fie erbrechen, reinigen Die Eingeweibe und fchaffen alle bofe Reuchtigfeiten aus bem Leibe. Unfere Abiponer wenigfiene pflegten allemal. fobald fie ihren Magen mit ju vielem Rinoffeifche gepfropfet, und mit einer Unverdautichfeit befcmeret fable ten, alfoaleich von uns folde Rufe ale ein Arinemmite mittel su fodern, und bedienten fic berfelben mit bem besten Erfolge. Die erften Spanier, melde in Baraquas tamen, und folglich bie Birfungen ber Arachte biefes Landes noch nicht aus Erfahrung tannten, nahmen in Mbaang der Lebensmittel in diefen Rernen ihre Bufucht, und vergehrten felbe, weil fie noch figer als Dandeln ichmeden, mit ber großen Begierbe sone Daaf und Allein fie bufeten balb ihre mueitige Gefrabigfeit burch bas beftigfte Erbrechen, und ben unaufborlichen Durchlauf, welcher fie amar gang ericobotte, aber bennoch nicht bindern tonnte, daß fie nicht in ein belles Gelach. ter ausbrachen, als fie bemerkten , baf fie ftatt Speife Debigin ju fich genommen batten. Db biefe Rerne auch in ben europäischen Apothecten verlauft, ober won ben Meriten auch unfern Rranten verordnet werden, weiß ich nicht. Gewiß ift, daß man die Rraften bes Pas tienten genau tennen, und alle Borficht auwenden muß, che man fich derfelben bebienet. Wenn man einen Reifer bon diefer Staude abichneibet, und in die Erbe eine feget, fo foldgt er frats Burgeln, und macht in febr furger Beit auf.

# Die Vaynilla.

Die Vaynillapftauje (ein werther Rame für alle Chofolabeliebhaber) wächst an feuchten Orten rabanartig,

und folingt fic um gewiffe Balmbaume, um fic von felben tragen au laffen. Sie bat groffe, ungefehr eine Spanne lange Blatter, und weiße fleine Bluthen. Un Diefer Pflanje fproffen wie bei ben Salfengemachfen Balge ober Dulfen berver, welche eine Biertelelle lang, brepedicht, und wenn fie reif find auf der Angenfeite braun und glatend werben : einen annebmlichen und burchdringenben Geruch von fich geben, und wie bie Reigen mit fleinen Saamenfornden voll find. Mus bice fen pflegen fich die indianifchen Beiber Rofenfrange angue fabein und als einen Salsschmuck um ben Sals ju tras gen. Souft mußten bie Bilden pormals von ber Vaynilla feinen Gebrauch ju machen, wiewohl die Affen und Bogel felbe begierig verschlangen. Beil biefe Rrucht in eine Schote ober Salfe eingefchloffen ift, fo gaben ibr die Svanier den Ramen Vaynilla. Sie verwanbein namlich bas lateinische vagina eine Scheibe in Vayma, und vaginula in Vaynilla. Die Befdreibung biefer Bflauje, welche, feitbem man bie Chofolabe erfunben bat, für bie Amerifaner fo einträglich geworden ift, gehort bem P. Joseph Sandes in, welcher Die Segend ber Chiquiten, mo Diefe Arucht wie in Beru und anderen amerifanifchen Landern wacht, bereifet bat: benn in bem Theile von Paraquay, ben ich durchgejogen bin , ift biefe Pflange niergends ju feben. Done Bmeifel darf man die Sould bievon nicht bem Boben , fondern ber Erägheit ber Ginwohner beimeffen, indem felbe in ben nerblichen Gegenden , wenn man fie anders pflegte, gewiß fortfommen marbe.

#### Cacaò.

Bon ber Vaynilla muß man ben Cacad nicht frennen. Der Baum, an welchem biefe Bohne machft, ift etwas größer als ein Pomerangenbaum, im übrigen aber

aber bemfelben anlich. Sein Bipfel tragt eine Art von Rrone. Die Fracte, Die er hervorbringt, gleichen bes großen Delonen. Innerhalb berfelben ficht man fette Rere ne wie Mandeln, welche mittelft eines weißen und aberans · fagen Sautdens, wie burd eine Scheibewand, einer von bem andern abgefondert find. Die Indianer pflegten felbe borbin, ba fie namlich ibren Gebrand bei ber Chotola be nicht tannten, wegzuwerfen, und blos bas wie Sonig fo ffige Sautden ju tauen, und auszufaugen. Baume Diefer Art machfen in ihren Balbern ju einer befonbern Große an, und bebeden ibre Melonen mit ibren Blattern und Sweigen bergeftalt, baf fie unr bon ben jundoft babeiftebenben gefeben merben tonnen. nem anderen Boden werben fie fo groß nicht. raquan babe ich einen eintigen Cacasbaum, welcher noch nicht ausgewachfen war, weil man ibn erft vor einigen Monaten gefetet batte, in einem Garten gefeben. In Bern bei bem Mojos, in Mexico und ben meiften ameritanifden Provingen giebt es gange Balber von biefen einträglichen Frudtbaumen. Doch beobactet man in den verschiedenen Landern an ben Arabten und Baumen einen Unterfcbieb , melden uns auch die Erfahrung an anderen Pflanzen und Thieren jeiget.

### Die Tamarinde.

Die Tamarinden, welche man in den europäischen Apotheden gang wohl kennet, find eine Art Pflaumen, von einem etwas fäuerlichten aber angenehmen Seschmacke, mit einer braunen Rinde überkleidet, und voll schöner und großer Kerne. Wenn man sie eine Zeitlang im frischem Wasser läßt, so loschen sie nicht nur den brennendsten Durft, sondern sie führen auch den Leib gelinde ab. Sie wachen an Baumen, welche wie Palmbaume aussehen, und so große Zweige und Blatter treiben, das sie eine gante

nange Schaure Menschen bebeden, und durch stren Schatten wiber die Sonnendige verwahren können. Die Tamarinden, welche bei den Botantern unter dem Rasmen: Dactili acidi (faurer Datteln) vortommen, find in dem Lande der Chiquiten und auch noch an andern Orten zu Pause. In den übrigen Gegenden von Paraquap weiß man davon nichts.

## Das harr Yelca.

In dem Baum Triy ftedt ein Dari, welches nach einigen mit dem venetianischen Terpenthin vollig etwartei, nach andern aber dem Gummi Elemi, welcher aus Acthiopien kommt, abnlich sein soll, wiewohl das paraquayische Dari bigiger ist als der Gummi, ihrem eigenent Seständnisse zusolge. Dieses Dari trifft man neben den Wurzeln der Baume unter der Erde an, wohin es aus dens selben bei der großen Sonnenhiste in Renge zu sließen pflegt. Bei den Quaraniern heißt es Yelca, und wird nicht nur als eine Arznep in Rranibeiten, sondern auch in Ermangs lung des Theers zum Schifftalfatern zuweilen gebrauchet.

# Der Baum Abatitimbaby'.

Der Baum Abatitimbaby ift einer von benen, welche fich weit ausbreiten, und schwiser, wenn die Somme beiß scheinet, eine Menge goldgelben und gleich bem reinsten Springen Summi von sich, aus welchem die gemeinen Spanier und die wilden Judianer Areuse, Ohren und Dalsgehange zu machen pflegen. Dier ist ihr ganzes Aunstgebeimnis. Sie setzen admlich ihre in Holz over Rohr ausgearbeitete Modeln an den Baum an, so daß der herabtriesende Gummi in selbe hineinstieft, wo er dann in der Luft harr wird und die Signe der Areuse, Ohren voter Halsgehäuse vollkontenen

annimmt. Man follte daranf schwören; diefe Figuren waren von Chrystall. Sie widerstehen auch der Fencht ge feit, wiewohl sie übrigens so zerbrechlich als Slas sind. So schon und hart wird dieser Gummi. Meines Erzächtens wurden europäische Kunstler allerlei Andrie, Schnallen, Bilderchen und andere niedliche Sächelchen darans versertigen. Bielleicht, daß er auch in der Mesdissin gute Dienste leisten könnte? Allein bis ist hat noch niemand seine Eigenschaften untersuchet.

### Der Cederbaum.

In den gegen Morben gelegenen Balbern von Baraquap und Eufuman fieht man ungablige Cederbane me von einer außerordentlichen Dobe. Da ibr Stamm fonurgerabe, und ju einer unglaublichen bobe und Dide aufmachft , fo tauget jum Schiffban , und jur anberteate tigen Berarbeitung fein Doly beffer als bas Ceberboly, weil es entweder gar nicht wurmflichig wird, ober im Baffer es ewig bleibet. Mus feinem amerifanifcen Baume laffen fich fo lange und breite Bretter foneiben, ale que eben biefem, welche aber, meil fie durch feine Baffere mafdine, fondern burd Wenfdenbanbe mubfam gefäget. und bann erft aus Eufuman bei 300 Deilen weit auf fehr boch ju fteben tommen, inbem biefe Stadt auf ale Rubrmagen nach Buenos Apres gebracht werben, bafbibft Ien Seiten von Baldern entbloget ift. Chen babin werben fie auch von ben entfernteften Balbern ber Stabt Affumtion nach einer oft zweymonatlichen Schiffahrt auf dem Alage gebracht. In Tuluman ereichtete ein unfris ger Laubruder aus Deutschland eine Sagmafdine, vom Baffer getrieben, und woburd beim Bretterifdneis den viele Dabe und Arbeit erfparet murbe. Linwohner , welde Beinde von allen Reuerungen find , liegen fie furi nachber eingeben, und gerfierten fie ber-EEQ.

Bernach vollende. Aus einem einzigen Ceberbahm wird pft ein groffer Rabu ausgehöhlet, welchen zu bemannen nft 20 Ruderlnechte nicht julangen. Der berühmte' Stattbalter pon Affumtion und Buenos Mpres Rerbinanb . Mrias foll fich ju feinen verschredenen Reifen, Die et burd beibe Brovingen machte, eines folden Rabnes bee bienet baben. Dief ift weber nen, noch unerbort ; benn wenn wir dem Plinins und anderen glauben wollen ; fo machfen in ber Infel Eppern Die Cederbaume aber 130 Coube boch und fo bid, daß feibe fanf Danner nicht umarmen tonnen. 36 laugne nicht, bag man auch aus bem Baume Timboy Bretter und Rabne foneibets allein fie find furger und ichma er ale bie von Cederbola, als meldes fomobl megen ber und Dide Beradbeit bes Grame mes als auch wegen ber Gifdmeibigfeit bes Dolgis und ber immerwährenden Dauer deffelben unter bem Baffet unftreitig ben Borgug por allen übrigen bebauptet. Der Ceberbaum beift auf quaranijo Ygary ; und folglich ein Rabn, welcher meiftentheils aus Cebern gebauet wirb, Yga, oder Ygara; die Schiffelande aber ober bet An-Terplat Ygarupa. Ein Soiff bingegen, meldes nicht auseinem Ceder ausgeboblet , fondern aus mehreren Brettern aufammengezimmert ift, nennen die Quaranier Ygarata. Belden Ramen Die Abiponer dem Ceberbaum geben, weiß ich in der That nicht. Die Molobier, in beren Segens Den er febr baufig machft, beifen ibn Otelala?ik. Baraquap giebt es Cedern von zweverlei Art. ber einen ift fcon roth, bas ber anderen blaffer: aus beiben aber bringt ein farter Wohlgeruch bervor. ftrenger Connenbige triefet gemeiniglich aus bem Stamme und ben Meften eine Menge bald weißer, bald rother, allgeit aber belldurdnichtiger Summi. Bir machten bavon beim Bufanimenftigen und Muminiren ungefehr ben naniliden Gebrauch , ju welchem ber arabifche Gummi bieget. Much mangelt e- felben an medizinifchen Rraften nicht.

The same

nicht. Erintt man Zeberfpane in Baffer getodt, fo treiben fie bas aus ben Gefaffen getrettene Blut aus bem Sorper berfenigen, welche burch einen beftigen Rall von einem Bferbe ober Baume, ober fonft burd ein:a ges maltigen Schlag eine Quetichung erlitten haben, wiemobl man auch in bergleichen Bufallen, Die Genefung ber Ges onetichten ju beichlennigen, benfelben Quinoa, eine Dals fenfrucht von febr fleinen Rornern, in Baffer gefotten ju trinfen giebt. Andere jerftoffen eben Diefe Quinoa in einem Morfer, gießen fiedendes Baffer baju , und mas den fo einen Umfchlag daraus, welcher auf ben gequetichten ober vermundeten Theil geleget merben muß. Sie vertreibet auch bie befen Menchtigfeiten weit foneller, als es ber Argt ober ber Rrante ju boffen maget. 36 foreis be biefes aus eigener Erfahrung. Chen biefe Dalfen frucht ift auch eine ber gefundeften Speifen.

# Die amerikanische Fichte Curiy

Der Curif tommt an Dobe und Blattern ber end ropatichen Fichte nabe. Er bat aber ein barteres Soly, welches weiß und mit rothen Abern untermennet ift. befonbers geben die Anotten, ober bie bervorragenben Musmuchfe, welche bie paraquapifche Richte austreibet, ben Steinen an Sarte beinabe nichts nach. Mus Diefen großen Rnotten ichnigen fich die Quaranier febr funftlich ibre Statuen ber Beiligen aus, ober fie braben fic das Wenn man fie nur ein wenig bem von Rofenfranie. Reper nabert, fo fdmilgt burd bie Barme beffelben bas in bem Dolardbriben enthaltene Dars, fo baf fie wie gefarnift glangen, und eine fcone rothe Rarbe annehmen. So lang ber Baum Curiy noch gran ift, fowiet er in ber Sonnenbige ein rothlichtes Sars von fic, welches angenehm riechet , und jur Seflung ber Bunben febr Diene

uenzapfen in der Größe der Rurbiffe. Sobald ihre Kers we aus der schwammichten Schaale berausgenommen find, so ist selbe sedermann gern. Dergleichen Fichten sieht man in Paraquan nicht überall, wiewohl es ihrer an einigen Orten auch ganze Wälder giebt, welche die Spanier los Pinares nennen. Die Curiy kominen auch in den Sarten sehr gut fort. Ich habe deren viele in verschiedenen quaranischen Fieden gesehen.

# Algarroba, ober Johannesbrod.

In verschiedenen Rudfichten verdienet ber Baum geruhmet ju werden , beffen grucht auf fpanif Algarroba, auf abiponifch Hamap, auf lateinisch Siliqua graeca, auf griechifd pegerion, von Galenus negawwia, von den mehr gebildeten Deutschen Johannesbr od', von dem gemeinen Manne aber Bockeborn genennet wird. Inbessen ift bie amerikanische Algarroba an Geffalt, Grofe und Farbe von berjenigen unterfchies ben, welche man in Deutschland seil bat, und in Spanien Algarroba de la Barbaria nennet, weil felbe die Mobren aus der Barbaren in Portugall und Spanien verpflanzet haben, wo fie noch ift in den Balbern im Lieberftuße wild machft, fo bag man in biefen Landern Dofen und Maulthiere im Binter bamit futtert, wie ich felbst gesehen habe. Die Schaale ber spanischen Algarroba ift breiter, boll groffer Saamentorner ober Steinden, und braun von garbe, wiewohl ihr Bleifch weiflicht und fuß ift. Die Schaalen ber paraquapifchen find faft eine Spanne lang, juweilen einen Boll breit, aber fomadhafter als jene und mit einer garteren Saut bedecket. Sie haben auch fleinere und weichere Saas menterner. Unter ben verfchiebenen Gattungen ber pa-813 raduapi.

raquavischen Algarroba verdienen hauptsichlich zwe einer Ermahnung, namlich bie weiße und die fomarge. Diese beißen die Abiponer Roak, jene hingegen Oaik. Die meiffe und trodene wird theils fo gegeffen, wie fie pom Banme fallt; theils juvor in einem Dorfer jerftoffen. Die Abmoner bingegen und andere Bilden merfen fie in bas Baffer, und trinfen- fie erft bann, wenn felbe gu Doft wirb. Es ift namlich ein Befchaft ihrer Beis ber die Algarroba in den Balbern zu sammeln, nach Daufe ju tragen, in einem Morfer ju gerfloffen , und in einer Defenhant, welche ihnen bie Dirnfte eines Fafes ader einer Conne verfiebi', Waffer baju ju gieffen, felbe bann ohne einen andern Bufat nach ungefehr 12 Stunden burd ibre naturliche Dite wie ber Doft in eine Gabrung gerath, fo baf baraus ein froftiges, fußes und gefundes Gerraute wird. Der numafige Gebrauch beffelben macht Ropf und Safe taumeln, und mas ich querft batte fagen follen, die gunge fammeln. Um die Ab:poner ju beraufchen braucht man meber Dustat - noch T fapermein. Die Algarroba, ober Langa, wie fie biefen Erant nennen , matht bei i nen bie namliche Birfung, indem fie oft nichrere Sunden und fogar Sage lang in einem fort frinten. Bleichwie aber felbe unter betruntenen Biben oft Anlaff in Schlägerepen und Dorb. thaten giebt, fo bienet auch ibr magiger Genug bie Sefundbeit ju befeftigen, und in bem Blut eine gewiffe Lebe haftigfeit ju erhalten. Wenn wir juweiten einen and. gemergelten, ausgezehrten und ichwindindtigen Indianer faben, fo pflegten wir immer ju fagen: Benn er nur lebt, bis das Johannesbrod jeitig ift, bann wird et gewiß wieder junehmen. Unfere Borte und Binfche trafen auch meiftens richtig ein. Bir faunten oft aber Die Menge entfrafteter Indianer, welche burd ben ban-Agen Gebraud biefes Eranfes wieder in Rraften famen.

Sind bod aud bie Pferde, Mantehiere und Dofen miemals fetter und flarter, als wenn fie mit Johannesbrob Bon Diefer Arucht find weit und acfattert merben. Breit alle Balber voll, befonders um Chaco und S. Salob berum; wiewohl man auch in unernieglichen Stres den von Baraquay nicht ein Straufchen Diefes, Baumes Benigftens ficht man in ben Segenden ber Quaranier, welche 22 Rleden bewohnen, und folglich einen ungebeuren Strich Landes einnehmen, nicht einen Bir fanden aber auch nicht fur gut folche Baume, fo fchnell fie auch machfen, bortbin ju verpflansen, damit fie fic nicht wie die andern Indianer angechten und beraufchten. Mus eben diefer Abficht batten wir bei ben Quaraniern ein Berbott aus ben Budertohten, welche in vielen Meden im Uiberfluße machfen, Brandmein ju brennen, wiewohl fich daffelbe auf Die Pfirfiche, Pomerangen, Rutten und anvere bergleis den Arachie nicht erftredte. Uibrigens machft der Algarrobafaamen auf jeber Erbicolle gemig und fonell ju Baumen auf, wenn er auch nur von ungefehr bort aus-Muf bem Relbe, auf welchem geftreuet morben mare. vormals an bem Ufer bes rothen Aluges (Ric Vermejo) Die Stadt Conception (fie ift fcon lange von den Bilben jerfidret worden) geftanden batte, fieht beut ju Cage einer der bidfice Balber. Die taglich auf Die Gaf fen geworfenen Saamen ber Algarroba, welche bie Einwohner, fo ju fagen, Sag und Racht tranten, find ber Urfprung berfelben. Uns eben biefem Grunde fleigen auf allen den Chenen , auf welchen die Mbiponer fich lange Zeit aufgehalten baben, Balber empor. find noch andere Merkwirdigfeiten von biefem Baume. Der weiße Algarrobabaum giebt nicht nur Speise und Trant fonbern auch Mebigin , und jum gubrmagen-Daufer - und Schiffbau bas trefftichfte Doly ber. Diefes' ift veilchenblau , geschmeibtg und im Baffer unge-814

mein feft. Sierans wird ber Riel ber meiften Schiffe, welche auf bem Baraquay und ber Barana fabren, gezimmert. Muf bemfelben werben bernach Die Seitenholger , Balten eingefäget , ungefehr wie ce bie Rippen auf bem Radgrabe find. Ju ben Waldern von C. Jatob, und bem maibichten Ufer von Corrientes gegen Riebergang sie fiebt man allenthalben bie langften und bieffen Allgare robabáume. Richt minder baufig find auch, bafelba Baume einer andern Art, Die ihrer Lange und Dice ungeichtet megen bes frummen Buchfes ihrer Stamme gur Berarbeitung nichts taugen. Die Blatter berfelben. welche die Abiponer Oaikik nennen, find flein, wie ibte blaggelben Binchen, aus welchen bas Johannesbrob in Schoten wie die Bobnen bervorfprofet. 3m Roveme ber werden fie reif, und mabren in den Bafbern bis jum Mary, wenn man fie nicht nach und nach einsammelt und jur Borficht ju Daus aufbewahret. Bon ben Bluben der Algarrobi fangen bie Abiponer ihr Jahr an. Daber bedeutet das Wort Yhiefa jugleich die Blathe threr grucht , und jugleich ein Jahr. Ansiatt in fra gen: wie alt bift bu? fagen fie: wie oft bat in beinem Reben bas Johannesbrob geblühet ? Hegem leyefa yfiefachi? Dierauf weisen bie anderen anflatt ju anto worter, 'weil fie in ihrer Sprache fein Wort haben, welches mehr als brep ausbructte, ihre Finger und Be-Bon ber Rechenfunft ber Abiponer werbe ich an einem andern Orte mehr fagen. Die andere Art der Allgarroba, welche bie Spanier bie fcmarge, Die Abipower aber Roak nennen, fieht der erfien gang gleich . außer baß fene tleiner und fager ifi. Ihre branne Schaale hat rothe Fleden. Wenn man ihrer viele rob ift, fo fcmeicheln fie swar dem Saumen durch ibre maemoffnliche Gafigleit, aber fie fcharfen bie gunge suf und labmen felbe. Ich weiß Diefes aus eigener Erfahrung. Ale es mir einft auf einer langen Reife a allen

Rebensmitteln gebrach, fo pfludte ich im Reiten von bem nachsten beften Baume beraleiden Kruchte ab, und af fie begierig binein, um meinen Dagen ju befriedigen. Daburd fillte ich mir wohl ben Sunger, aber ich verlor auf einmal bie Sprache. Das Stillichweigen von einigen Stunden mar jugleich die Rrantbeit, und jugleich Das Graenmittel barmiber, mabrend daß meine Befabrten aus bollem Salfe über mich lachten. Uibrigens . wird biefe Art Johannesbrod ofters jur Speife, als jum Erante gebraucht. Die Schaalen beffelben merben in einem bolgernen Morfer ju Debl geftoffen, bernach in , einem Siebe gelautert , und in ein rundes bolgernes Gefag geworfen, mo man ben Bren mit ben Sanden zus fammenfnettet. Beil diefer febr bargicht ift, fo wird bon felbft ein Brod baraus, und wie Stein fo bart : benn bas fette Bary bes Deble ift ebendasjenige, woburch es beifammen balt. Dergleichen Brobe (man beift fie Patay ) werden vorzüglich in der Rolonie S. Ja-Tob gemacht, und auch in andere Stabte verfindet, wo fie nicht pur jur Speife fondern auch jut Arinen Dienen; und awar bauptfachlich den Europäern, welche an dem Stein ober den Saruwinden leiben. Uiberhaupt leisten beibe Algarroba bie weiße und Die fcmarie, man mag fie effen ober trinfen, ben Ausgebrenden, ober benen, die mit Darnverftopfungen beidmeret find, weil Diefe Frucht viele harntreibende Rraft befitt, unfireitig Die ersprieglichften Dienfte. Die Eingebohrnen meniafens, welche von Jugend auf taglich. Johannesbrod efe fen, fennen biefe Befcmerniffe and nicht bem Ramen nach. Ginige behaupten, man tonne auf beiden Arten Deffelben eine Effent, welche ben mit bem Steine Bebafteten und Schwindfüchtigen febr beilfam fenn foll, mits telft dymifder Brogeffe beraustieben. Wir burfen auch ber britten Sattung ber Algarroba nicht vergeffen. Diete balten einige ber Acacia, einem agpptischen Gemache. worand

worans ber grabifche Summi flieft, vollommen gleich. Ihr Soli ift bart und duntelroth. Ihre Blatter find benen ber bisher ermabuten Gattungen biefes Baumes abulid, ibre Biathen aber jufammengeballet, flein, fafrangelb, und buften einen Gewärzgeruch von fic. Die Rinde ber Schaale ift bid und fcmars. Die Saamenforner find in Schoten eingefchloffen, und den Linfen abnlich aber barter. Die Schoten enthalten fammt ihrem Fleifche etwas Sargichtes, find fcarf und berbe vom Gefcomad. und weder the noch trinfbar. Die Cinwohner von S. Jafob farben mit biefer Frucht mittelft eines Bufates von Alaun oder Bitriol ibre Schaafe und Baumwole fowart. Aus eben diefem Banme triefet ein Dart, meldes dem arabifchen Gummi vollfommen gleich fiebt. Ru biefem fuge ich noch eine fleine Baumart als die vierte Sattung der Algarroba. Ihre Schoten feben bodroth ober vielmehr braun aus. Gefcmad baben fie teinen, weder einen fußen noch einen bitteren. Einwohner machen fich darans einen Erant, welcher den Schweiß fart treibet, und baburch nach bem Zemanife P. Thomas Faltoner, eines Arinepfundigen, vielen ibre Befundheit wiederherfielt, welche fic in Europa Die Speidelfur batten gefallen laffen muffen.

# Berfchiedene Palmbaume, Die Caranday

Die einzigen Palmbaume, welche die Abiponer Neboque nennen, die Quaranier aber und ihren verschiedenen Arten mit verschiedenen Ramen belegen, wars den mir zu einem biden Bande Stoff genug geben, wenn ich die Ramen ber verschiedenen Gattungen, ihre Sestalt und Ruglichkeit auseinandersegen wollte. Die amerikanischen Palmwälder kann man mit Recht das Zeughaus, die Apothecke, die Sarderobe und das Borrathehaus der Amerikanen heißen; indem ihnen die

men bald Speife und Ernnt, bald Armeyen, bald Baf. fen und Rleider , und oft auch einen Unterfiand geben. Ich will hier von ber Menge beffen, mas ich in Barg. quay felbft gefeben babe, mur einiges anfahren. Die Palmbaume Caranday machfen boch, breiten mie Rliegenwebel ibre Blatter auszinander, und tragen fife Datteln, welche fich auch die Europher mobl fcmeden laffen. Die Rinde bes Stammes ift bart wie Gifen, und wird, nachdem man felbe mit ber Urt gefpalten, und vom Mart, bas aus lauter icharfgefpigten Dornen beftebt, abgefondert bat, in einigen Stabten flatt ber Schiedel und Dachziegel jum Sanferbeden gebraucht. Dan fotagt fogar Datten bavon auf: denn wenn man Die Balmen in einem gunftigen Wondesviertel, namlich in bem aburhmenden Monde fallet, fo balt ihre Rinde, wie ich felbft erfahren babe, viele Jahre aus. Auch bas ift gewiß, daß amifchen diefen Palmbaumen bas befte und nefindefte Butter fur bas Bieb machft , weil bas Res genwaffer , mabrent bag es von ihren Meften auf bie Erde fallt, eine gewiffe Salgigfeit annimmt, und alleute balben Galpeter erzennet , welches die befte und fcmach baftefte Burge fur bas Bieb ift. In den nabe bei ben Fleden gelegenen Balbern laffen bie Abiponet oft einis ge taufend Pferde meiden , indem diefe nirgends fo gewiß und in fo furger Beit fett werben.

#### Der Pindo.

Der Pindo, eine fehr hohe und jahlreiche Gattung der Palmbaume, hat eine weißlichte und raube Rinde, und fiatt des Holes einen Kern, weicher wie ein Schwamm loder und leicht ift, und aus Fasern, die schwell Feuer fangen, besteht. Er bringt Datteln hervor, welche die Quaranier Ybapy in nennen. Man jerstößt felbe, ehe man sie ist, oder in Wasser trinket, in ei-

nem Morfer. Bon ben aus ben baufigen Balmbaumer berabfallenden Datteln find die Balber gang voll. ibrer nathrlichen Sarte vernrfachen fie ben Indianern im Auftretten unglaubliche Schmerzen, wiewohl bie fe Beit ibres Lebens feine Schube tragen, und alfo febr barte Goblen baben. Dieraus fann ein feber netheilen. was ich, ber ich von Jugend auf an die Sonbe ges mobnet bin, von biefen barten Bapfen ausgeftanben babe, wenn ich oft mehrere Tage mit bloffen Bufen burd ben Balb manberte; beun die Soube und Strumpfe von Leber wurden in lang anhaltenden Regen und in den Bifigen fo abgenutt und fleischicht, baf ich fie gar nicht mehr brauchen fonnte, und folglich wegwerfen mußte. So fchr aber diefe Baume dem Reifenden beidwerlich fallen, fo febr tommen fie auch demfelben ju fatten. Wenn bie Quaranier im Balbe übernachten: und ein Ungemitter bem Ausbruche nabe ift, fo fuchen fie bei ben Balmbaumen Schut wider ben Regen. Gie fallen namlich einige ber nachften besten, und banen fich ans bren weiden und idmammidten Stammen in ber Gile eine Batte auf, welche fie mit Balingmeigen bededen , indem fe Die Blatter berfelben rechte und linte funftlich einffeche Man ift barunter vollfommen gebeifet. gen mag und fo baufig berabfturgen, burch biefes Dad wird tein Eropfen bringen. In einer folden in der Ci-Le aufgeschlagenen Dutte habe ich oft wiele fturmifde Rach. te unter Donner und. Blig, unter Blagregen und Sagel troden jugebracht, und bei der Belegenbeit die Billfabrigfeit und Gutbergigfeit ber Quaranier bewundert. Benn ich jumeilen fdreibe, baf ich vom Regen gent burchgeneget und burchgeweichet war, fo muß man allgeit bingubenten, bag mich entweber fein Quaranier begleitet, ober bag bie Quaranier feine Balmbaume von ber Art ber Pindo angetroffen batten. Aus ihren Blattern Richt man suweilen, wie aus Beiben, Strife und Rore be.

be. Diese Gamme wachsen nicht nur zu einer außers webentlichen Sobe auf, sondern fie ftrecken auch ihre Mes fie sehr zierlich aus, und geben dadurch dem Auge ein angenehmes Schauspiel, wie fie denn auch die Sarten prachtig schmuden.

# Der Yatay.

Die Yatay', eine kleine Art Palmbaume, erzeugen außer den Datteln auf ihrem Bipfel einen garten Reim, welcher weich wie Butter, und pomeranzengelb ift. Wie man selben vom Baume berabnimmt, so wird er auch gegessen; und sebermann findet ihn gut. Die Paspagenen besuchen diesen Palmbaum scharrenweise seiner Ruse halber.

# Der Yatay quazu.

Der Yatay quazu bat angerordentlich große und frifchgrune Blatter, wie auch einen schwammichten und wenigstens finf Ellen langen Stamm. Seine Früchte besteben in epformigen Rugen; die Spanier nennen selbe Coccos. Diese Ruge haben wenig Fletsch; doch ift es erbar, wenn es gekocht wird. Jede derselben enthalt drep große Kerne, welche im Sammen wie Mandeln schweden, aber setter als diese find.

# Det Mbocayay.

Der Mbocnyny wachft am baufigsten auf ben Ans hoben. Sein Stamm und feine Blatter find mit laus gen und fiarten Durnen bewachfen. An diefem Baume wachsen Tranben von Datteln, welche langlicht rund aussehen, und balb rob und balb geröftet gegessen wers ben. Man prest ein Del baraus, welches mit dem

Dlivenol faft gung übereintommt. Chen biefer Baum erzeugt and Saden, welche fidrier find als Die Faben von Sanf, und woraus fich bie Bilben ibre-Bogenfebnen . und Munet dnure an flechten pflegen. 3ch babe felbit auf bem Deere eine folde gebraucht. Um Porbuba berum fiebt man Palmbaume, beren Ramen ich nicht weiß, aus beren Blattern aber fo bequeme und bauerbafte Rehrbefen gemacht werben, baf man fie fogar in die entlegenften Stadte haufenweife verführet. Die Spanier von S. Jafob, welche in den Baibern Bachs und Donig fammeln, bauen mit ber Art in gewiffe Balmen bis an bas Mart binein. In biefen Banmen finden fie, wenn fie nach einigen Boden bortbin wieber gurudfebren, groffe und fette Barmer, welche fie in einem Reffel ober Safen tochen, und bernach mit vielem Appetit vergebren. Allein ich marbe mich an lang aufhalten , wenn ich alle Battungen ber Balmbaume , bie in Amerita wachsen, und ihren verfchiebenen Rugen burchaeben wollte. 36 babe noch fo viele Baume, Stauben und Pflangen, welche entweber fruchtbar , ober ju Arinepen bienlich ober in einem anberen Betracht naglich find, vor mir, bie; wenn ich fie gleich nicht umftandlich befdreibe, bennoch von mir nicht gang abergangen mer-Den Darfen.

# Fruchtbaume.

Bon enropatichen Fracten fieht man in Paraquap fast gar teine. Aepfel, Birne, Pflaumen, Rirschen, Daselnuse, Rastanien zc. habe ich, durch so einen großen Theil von Paraguap ich auch gewandert bin, sast nice gends, wenigstens nur außerst selten zu Gesicht bekommen. Diese Baume mögen noch so fleißig gepflauzet und begossen werden, man kömmt mit ihnen nicht zurecht, weil ihnen der himmelestrich und der Boden und Para-

anar gang jumider ift. Sie bringen baber nichts als Blatter, ober boch fo feltfam aussehende Aruchte bervor. bag man diefe mehr fur Ausmuchfe als fur eine Erquis dung bes Saumens balten foll. Die Geltenheit gedachter europaifchen Fruchte, mird burd die unglaubliche Menge Beigen, Pfirfice, Ruten, Granatapiel, fuger und anderer Citronen, und groffer Bomeranien in einem beneidenswerthen Uiberfluße erfetet. Bon bergleichen Rruchtbaumen find nicht nur Garten fonbern auch gonse Balber voll, welche theils burch bie Banbe ber Ene ropder angepflanget morben; und theils aus ben von bem Binbe bingewehten Saamen entftanben find. Te eblen Mepfel merden von vielen rob geeffen, von ben meiften aber gefochet, oder mit Buder eingefotten , und au alterlei Sulzen und Confituren verwendet. In bem naben Ronigreide Chili, mo die Luft der Gebirge mer gen febr rand ift , gedeiben fast alle enropaifchen Arade te nebft vielen andern einbeimifchen febr mobl, wegwegen fie auch geborret, und in andere Provinzen mit groffem Seminne perführet merden. Gleichwie es aber Paraquap an vielen europaifchen Fracten gebricht, fo bat biefes Land bingegen auch viele eigenthumliche, welche man in Europa auch bem Ramen nach nicht fennt. 3ch were be bier biefe Baume und Stauden anfahren, ohne Umtericieb und wie fie mir einfallen, boch obne mich ins Umftanbliche einzulaffen.

#### Der Baum Mistol.

Aus dem braunrothen, barten und schweren holy bes überaus boben Baumes Mistol lassen sich die tresfichsten Mörsersiosel und Langenstode schniken. Seine Frucht aber, ( die Abiponer nennen sie Naalà ) ift roth, in der Größe einer Kastanie, und gleichet der Bruftbeere ( Ziziphus ) welche auf spanisch Azosaisa, in der Appetie der Bruftbeere 494

theckersprace aber Jujudn heißt, und einst ans Afrika in Spanien und Italien gebracht worden ist. Sie hat eine jarte Haut, einen ziemlich groffen und harten Rern, und ein esbares Fleisch. Man macht auch einen sußen Erank daraus, und sogar ein Grod, welches Indianern eben so köstlich als mir unschmachhaft vorkam. Die Brust beete oder die Jujuda verordnen die Aerste in Europa in Brustbeschwerden, dem Husten, der Heiserkeit und im Seitenstechen. Db dem Mistol in Paraquay die nämliche Krast eigen ist, weiß ich nicht.

### Der Baum Chanar.

Das Holl des Baumes Chaffar, oder Apelink, wie ihn die Absponer nennen, ist sehr hart und gelbe licht; dessen Frucht aber der vorigen etwas ähnlich, wies wohl minder roth und sis. Auf absponisch heißt sie Apelie. Man ist und trinkt selbe: einige derren sie und behalten sie zu Hause auf.

### Der Baum Yacand.

Die Frucht bes Baumes Yacane ift fafrangelb, an Grope einer mittleren Citrone, und am Gefcmade einer faulen Birne gleich.

# Die Früchte Quabyraquazu und Quabiyu.

Die Quabyraquazu find den Pflaumen, und Die Quabiyu den Rirfchen abulich, und werden theils junt Speise und theils jum Trank gebraucht. Die Quabyra wachsen febr baufig und werden von den Indianern febr geschäftet. Dir hat immer davor geedelt; weil fie nach Banjen riechen. Beide Baumarten, weiche diese Fruch

be erjengen, haben ein Dols, welches fich befonders fcon braben lagt.

# Der Quabyra mifi.

Die Quabyra mifi ober die fleinere ift von bet. vorigen gang unterfchieden, und meines Erachtens fomobt an Deilfamteit ale Unnehmlichteit allen Bruchten von, Baraquan vorzutieben. Gie beftebet in einem fleinen einer Difpel an Geftalt und Große abulichen Apfel. Ihre Saut ift etwas jabe und aufanglich gran, wird aber buntelponceauroth, fobald die Quabyra mifi jeis tig ift. Das mit jarten Saamenfornern untermengte Rleift fdmedet im Dunde vortrefflich wiewobl etwas fåßfauerlicht, und buftet einen balfamifchen Beruch von fic, ber auch in ber abgefchalten Daut und in bem Sanbe verbreitet ift. Dan gerreibet Diefes ju Bulver und bestreuet damit den paraquapifden Thee, um felben einen angenehmen Geruch ju geben, und feinen Berth sa erhoben. Conderbar ift es, bag man von diefer von Ratur bigigen Frucht ohne Rachtheil ober Gefaht effen barf, fo viel man will. Die Quabyra miti machft an Stauben, welche wie bie ofterreichifden Bachboldet ausfeben ; benn auch biefe machfen in anbern Orten ju Baumen auf. Die Quabrramirifiqube bat einen bunnen Stamm, aber viele bide und fnottichte Burgelu, welche fich weit und breit unter ber Erbe ausbreiten. Sie tommt blos in einem fanbichten Boben, auf bem fouft tein gutes Bras macht, fort. In den Belbern von Taruma,. wo wir den Bleden G. Joachim bins baugten, in ben Segenben bes Stabtebene Curuquati und gegen die Clat S. Paul an ben Grangen Braffs liens fieht man fie durchgangig; aber eben da wird man auch minder fette Weiden gemahrnehmen, weil entwedet ber Sand bas Buttergras verhrennet, ober weil bie ger Datio

bachten Stauben die befifen Gafte ber Erbe an fic pier ben. In dem abrigen Paraquay, bas ich burchgereifet bin . und wo ich einen fruchtbareren Boben bemerfet Babe, ift mir nicht eine Spur einer Quabyra mifi ju Beficht gefommen. 3ch muß bier noch eines anbern Rugens ermabnen, ben diefe Bffange fcaffet. ren Meften machen Die Ameifen ein Bache, welches und weißer als ber Ochnee ift, und wie ber ebelfte Balfam alles um fich ber mit bem lieblichften Boblgeruch erfauet. Diefes Bads beftehet aus nugemein fleinen und weißen Rornern , welche auf ber Stande auseinander geftreuet Die Beiber fammeln felbe mit vieler Die be, fomeljen fie bernach jusammen, und machen Rergen baraus, beren man fich in ben Rirchen bedienet, und welche im Brennen einen fehr angenehmen Gernd ausbanften. Es ift gu-bebauern, daß diefes vortreffliche Bachs gar feine harte bat, indem bie baraus gegoffes men Rergen leicht gereinnen, und nicht lang bremmen. Um ihre Dauer ju verlangern, gab ich bem Ameifenmachs oft einen Jufat von bem Bachs ber Bienen. bedquerte und verwunderte mich vit, bag man von bies fem vortrefflichen Bachs, welches gewiß jebermann auferordentlich finden marbe, noch teines nach Europe gebracht bat. Dem pornehmften Abel warde es vermuthlich febr willfommen, und vielleicht auch ben Rrauten febr gedeiblich fenn ?

# La Granadilla; oder die Paffionsblume.

Mit Recht lassen wir auf die Quabyra mit die heilsame Frucht folgen, welche die Spanier La Granadilla, die Quaranter Mburucuyà, und die Abipomer Netegniklepa nennen. Sie wächst ohne Unterschied der Jahredzeit im Relde sehr häusig und zwar au einer Staude, welche sich wie der Epheu an die Jaune und Seutan-

Bestränche anbängt. Es giebt ihrer verschiedene Gate tungen , Die fich aber buid nichts als bie Befiglt ibret Theile und garbenmifdung von einander unterfdeiben. Alle ftellen einen goldgelben und rothbesprengten Apfel bon mittlerer Große vor. Bom Gefdmade find fie fuge fanerlicht, von innen aber voll fcmarger runber Sagmenforner und febr woblriechend. Dan mag fie rob effen ober im Buder wie Citronen eingemacht im falten Baffer trinfen, fo merden fie allemal bem Rorper bes Menichen febr in ftatten tommen : indem ibr Reftare faft ben Magen ftartet und die von der Sonnenbise matten Glieber gang befonders erfrifchet. man biefe Blume etwas aufmertfamer, fo wird man bie Beifel, Die Rrone, bas Kreut, Die Ragel, Die Gaule. Barfel, Die Salle und die abrigen Martermerfjeuchen, Die in der Leidensgeschichte unseres Beilandes vorlome men, auf benfelben nicht unfenntlich abgedrucket feben. 36 finde baber alle biejenigen laderlich; welche biefes für eine phantaftifche Erdichtung einer fremmen Schwärs meren, und fur eine erzwungene Auslegung der Berte bet Ratur ausgeben. Dan bat bieruber noch alte lateinifche Berfe eines unbefannten Goriftftellers. Muf deutsch lanten fie alfo: ,, In Amerika blubt eine niedliche Blume, voll berrlichen Bohlgeruche, melde die toftbaren Denfmale des ermorbeten Gottmenfchen an fic tragt" \* ) Sie beift daber burchgangig die Baffioneblume, und mat es werth, dag man fie einft unter B. Baulus dem V. aus Amerika nach Rom brachte. Diefe Blume ift von unferm Cufebius Rierenberg in feiner Raturgefdichte im 24. Buche 10. S. umftandlich befdrieben, und von vice **G** a 2

Qui fert occisi nobile stemma Del.

<sup>\*)</sup> Pulcer in America Moscho redolentior est

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

len verfchiedentlich mit der Feber gezeichnet worden: allein um davon jemanden eine richtige Borftellung beispheringen, nuß fie ordentlich mit Farben abgemablet werden.

#### Quembè.

Je unbekannter die Frucht Quembe felbft vielen Bon benen ift, die in Baraquap grau geworben find, befto mertwarbiger ift fie. Sie machft eigeutlich blos in ben nerblichen Balbern Diefes Landes. Ihre Lange beträgt mehr als eine Spanne, ihre Dide in ber Mitte eine Mannsfauft an dem Enden aber weniger, fo bag fie bei nabe cylinderformig und wie eine entfiederte Taube aus fieht. Es giebt einige, die über zweb Bfunde wiegen. Ihre garte Saut ift gelblicht und mit einer Menge fleis ner Bargen, die in ber Mitte einen ichwarten Bunft haben , befest. Ihr Sleifch ift faftig, überaus fag, aber voll unfichtbarer Dorne, welche man nur im Gaamen fühlt. Dan muß alfo daffelbe nicht lang tauen, fondern gefdwind binunterichlingen : bean wenn man đ lange unter den Babnen berammaist, fo wird die Bunge durch die verborgenen Dorne aufgescharft, und eine Zeitlang im Reden gebindert. Der in ber Ditte wie bei bem turfifden Rorne fich befindliche Stengel bat etmas Soliichtes an fich; und wird baber meggeworfen. Es ift unglaublich, wie angenehm und gefund biefe Fracht ift, und wie febr fie einen burch langes Geben ermabeten Menfchen, ber gang bom Schweiße trieft, erquidet. 3d babe ihre mobithatige Rraft auf meinen vie len Reifen erfahren, die ich in die Balber, Bilde auf-Die schwere Quembe aufuchen, unternommen babe. wachft an einem gaben Strauche, welcher wie ein Strid ansfieht, und wie Ephen fich um bie boben Baurne folinget. Gie bangt auch baran wie an einem Strice.

Bie feft Diefer Strauch ift, (auf quaranifc beift er Quembepi ) mag man baraus abnehmen, indem bie Adriften Judianer, wenn fie Sonig fammeln, und bef. wegen mit der Urt in die Baume Deffnungen machen, fic auf den um die Mefte nud ben Stamm berfelben gefolungenen Quembepi' fegen, und lange vhue bie geringfie Befahr barauf bleiben. Mus bemfelben machen fic bie Spanier und Portugiefen immeilen Schifftaue, welche weniger noch als bie aus Danf gerreißen.

# Tatayy', ein Maulbeerbaum.

Auf bem Tatayy, einem ber bochften und größten Baume, machfen Maulbeere, welche an Gefchmad und Ge Ralt von ben unfrigen in nichts unterfchieben, aber gelblicht und größer find. Die Quaranier beißen felbe Tatayyba. Das boly biefes Baumes ift febr bart, acfomeibig und fafrangelb. Die Indianer braben febr fcbe me Bloten, Pfeiffen, Buchen und andere Dinge baraus, wie die Europäer aus bem Buchebaum. Die Solifvam ne bavou merben mit Alaun gefotten , und die Schaafund Baumwolle gelb ju farben mit bem besten Erfolge acbraucht.

### Die Mammones.

Die Mammones, eine Frucht, welche ungefehr fo groß als eine Rate, und manchmal auch noch großet ift, tommen an bem Stamme bes Baumes feibit und awar jur Beit ibrer Reife gelbaran jum Borfdein. Da fie an turgen Stengeln bangen, fo feben fie wie Brafte ans, von welchen fie auch ihren Ramen haben. Ihr Bleifd gleicht ben Melonen an Farbe und Gefdmade und wird bald roh geeffen, und bald, welches auch beffer ift, mit bem Bleifch gefochet. Der Baum, an dem fie

wachfen, ift mittelmäßig groß, und bid; und an feiner afchengrauen Rinde einem Rufbaum, an feinen breiten und edichten Blattern aber einem Reigenbaum abulid. Sein fdmaches Soll ftrott von einem mildartigen und unichmadbaften Saft. Dies ift ber zwente Grund, weiswegen feine Kruchte von ben Bruften ibren Ramen ba-Diefe Baume tragen bas gange Jahr hindurd Blutben und Rruchte; aber eben Diefe Kruchtbarteit macht, baf fie über vier Jahre nicht ausbalten. ibrer Anpfianzung an brauchen fie unr ein Jahr um aufjumachfen und Brachte ju tragen. Es giebt zweperlet Sattungen berfelben, wovon man die einen die Danuchen und bie andern bie Beibden nennt. Sie find wohl in einigen Studen von einander unterfchieden; aber falfc ift, bag bie einen obne bie anbern unfruchtbar bleiben. Diefen Gefdlechtsuntericbied bat man mebreren Bfiangen und Baumen beigeleget. So baufig die Mammones in Brafilien und andern Landern von Amerita augetrof fen werben, fo felten fieht man fie in Paraquay, und außer ben Garten faft niemals.

### Die Alabasa

Ein Strauch aber, befer zu fagen, eine niedrige und bornichte Distelstaube, welche am besten auf einem fanstichten Boden fortkommt, bringt die Alabas oder Pica-bayas, wie die Californier diese ihre einzige Lieblings nahrung nennen, bervor. Es sind Aepsel in der Größe ein nes Ounereps mit einer dicken, jahen und mit dunnen spisigen Dornen fart besetzten haut, unter welcher oft ein rothes und oft ein schneweises und saftiges Bleisch verborgen liegt. Dirses Fleisch, das durchans mit siberaus kleinen Sasmenkornern, kleiner noch als die Pulverkorner, untermenget ist, schmecket ganz vertesslich, und ersrischet den Leib, wenn man var Diste saft vere schmacke

fomachtet. Satte man die Alabas in Europa, so marben fie ohne Zweisel auf dem Rachttische der Bornehmen eine borzügliche Stelle behaupten. In einigen Striden von Paraquap findet man fie haufig, in andern
feltner. Auf der Reise loschten fie mir oft den Durft.

# Der Aguay.

Der Aguay' ift ein bider Bann, und erzeugt Früchte wie Pflaumen. Da diefe einen scharfen Saft enthalten, so ift man fie im Baffer gefocht ofter und mit weniger Gefahr. Diefem Baum ift noch ein anderer dem Ramen nach verwandt, aber an sich und in seiner Gefalt von dem vorigen gang unterschieden.

# Der Anguay, oder Ybirapaye.

Der Anguay ift ein außerordentlich bober und bider Baum von einem febr barten, rothlichten, moblriechenden und jur Berarbeitung gang portrefflichen Dolg. Statt ber Fracte tragt er barte, Danbeln abnliche Saamenforner, welchen man aud unter ben Arineven einen Plat eingeraumet bat. Da biefe veilchenblauen und brevedichten Rerne prachtig glangen, fo bangen fic die wilden Indianer selbe um ben Dals als einen Dalse fomud. Das Dary, welches aus diefem Baume trieft, Duftet einen farten Wohlgeruch von fich, und ift ungemein beilfam. Der weltberabmte Balfam von Brafilien sand Bern wird aus bemfelben mit Beimifdung bes Cue papoles und anderer Ingredientien jufammgefest. Chenbaffelbe wird auch in ben Rirchen flatt bes Beibrands gebraucht, als welchen gebachtes Dars um viel übertrifft. Gleiche Dienfte leiftet auch die Rinde bes Anguay. weil felbe viel Dary enthalt. Diefer Baum führt baruer Diesen Ramen, weil die Quaranier ihre meiften Morfer

Darque fonigen. In der Sprache biefes Bolles beife berfelbe anch Ybirapayo ber herenmeisterbaum; denn Paye beift ein Derenmeister, Zauberer, Arst, Wahr= fager, turs ein Betrüger. Mit dem harze des ge-dachten Baumes pflegen sich die Bilden, die von diefer Quadfalberen Profession machen, so oft sie von ihren Landesleuten einen Besuch erwarten, ihre Satte zu berauchern, um diesen Rebel in die Augen zu streuen, als wenn etwas Sottliches in ihrem Aufenthalt dustete.

# Der Tbaporoyty.

Der Tbaporoyty ift ein Meines Aepfelden auf bie Art ber Rirfchen, etwas fanerlicht aber toftlich. Aus biefem Baume wird ein Balfam gemacht.

## Der Tarumay'.

Die Frucht bes Baumes Tarumay' ficht zwar ben' Oliven etwas abnlich; aber ihren Geschmad hat jene bet weitem nicht. Weil diese Baume um G. Joachim herum febr haust wachfen, so beist die Gegend um ermahnten Fleden bei den Spaniern und Indianern Taruma. Rach ihren Fracten sehnt fich niemand.

# Der Quayába.

Der Baum Quayaba erzeugt svale und mit Kornern gang angepfropste Birne, deren Aufenseite zur Zeit ber Reise gelb wird. Ihr Bleisch ift roch. Im 300 der eingesotten sind fie schmachafter und auch gestuder. Rocht man selbe, ehe sie gang reif sud, so ftarten sie den Magen, und killen den Durchlaus. Dieser Baum gebeiht auch auf einem minder setten Boden.



#### Der Vinál

Der große Banm Vinal ift mit Blattern, welche wie Dlivenblatter ausfeben, aber großer find, überfleibet. Er bringt wie bie fowarze Algarroba Schoien bervor, welchen aber Die Schoten des Johannesbrods an Lange Mus diefer Frucht bereitet man einicht gleichfommen. nen Eronf. Der Vinal ift auch mit fpannenlangen, febr fpigigen und farten Dornen bewachfen. Ber Damit geftochen wird, ift ubel baran, nicht, allein bes Schmersens megen, ben fie verurfachen, fondern auch megen ber damit verbundenen Befahr. - Go giftig find ibre Stadelv. Diefer Baum nuget aber auf einer andern Geite bem Denfchen wieder, indem man aus feinen Blattern, nachbem man fie vorber geborig gerrieben bat, einen Saft auspreft, welcher auf die Mugen geftrichen in Ungenfcmetien eine große Linderung verfchaffen foll, bes fonbers, wenn bofe Teuchtigfeiten baran Sould find.

# Der Ybirayepiro.

Aus dem Ybirayepiro wiffen einige einen trefflichen Balfam ju machen, deffen Gebrauch mir aber nicht bekannt ift.

# Der Caaycy.

Der Cany'cy', welcher nach einigen eine Art bes Maftirbaumes fenn foll, schwiger ein durchsichtiges und wohlriechendes Darg von fic.

# Der Aquaribay.

Aus der Stande Aquaribay', welchen man ebenfalls ju den Daftirbaumen rechnet) wird auch ein Balfam Sa 5 bereibereitet, melden man jur Reinigung und Deflung ber Wunden fehr bienlich findet. Rimmt man felben in ben Wund, fo fillet er ben Blutfturg und Duften.

### Der Molle.

Won bem bekannten Baum Molle erhalten Die Runftarbeiter ein feftes aber ber Raulung febr unterworfenes Soll. Seine immergraneuben Lorberblatter merben jerrieben, und bann jum Abgarben der Bodefelle, und felbft ju Arzneven verbraucht. Sein Stamm giebt eine Denge lieblichriechenben Gummi von fich , benn man ftatt bes Weihradds angundet. Seint Arachte find fowart, und befommen jur Beit ber Reife eine lichte Die Abivoner beifen felbe Aparafi, braune Rinde. Beils fie fuger noch als bas Johannsbrod find, fo focht man fie mit Baffer, und macht baraus einen figen und Scharfen Spropy, welcher mit Baffer vermengt, ein angenehmes und geiftiges Betraute giebt. Die baraus ente fiebende Eruntenheit macht nicht nur die Augen der Beraufchten von einem gemiffen milben Beuer funteln, fous bern vergebet auch per einem Bagr Tage nicht. Uis brigens miffen bie Merite aus ben Meften und Dem Parge biefes Banmes afferlei Rugen ju gieben, gmm offenbaren Bortbeil ibrer Rranten . wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

#### Der Bacoba und Banana.

Die in den Augen der Ameritaner is toftbaren Früchte Bacoba und Bananá geboren jum Sefchlecht der Feigen. Sie find epformig und roth. Die Stauden, an denen fie wachsen, haben weder Saamen noch Meste, aber lange, breite und prächtig grune Blätter, aus deren Mitte Leim und Frucht hervorschiefen. Der Stamm

Stamm der Stande ift dunn und schwach. Rachdem fie ein einziges mal getragen haben, geben fie zu Grunde, werden aber durch die Sprossen ersetzt, die aus ihorer Wurzel herauswachsen. Die Früchte der Bananas find etwas länger, viereckicht, von außen safrangelb, von innen weich, nicht sehr sastig, aber frisch; und daber, wenn sie nicht sehr reif sind, dem Magen nachtheilig. Die Bacoda ist also gesünder als die Banana. Densuch leisten beide Früchte, wenn man sie gehörig zurichstet, in verschiedenen Krankheiten gute Dienste. Der darausgepreste Saft berauschet, wenn man ihn im Uisbermage zu sich nimmt. Ihre Standen gedeiben in dem unsruchtbarsten Boben, und tragen zu allen Zeiten des Jahres Früchte. Einige nennen die Bacodas Platanus; allein zwischen dem paraquapischen und römischen Platanus sindet ein ungeheurer Unterschied statt.

# Die Ananas ober Pina del Paraquay.

Die Ananas, biefe Delifateffe ber Bornehmen in Europa, und Sterde ibrer Garten, beifen die fpanifchen Eingebehrnen Pinas del Paraquay, weil fie mit ben Birbelnafen einige Mehnlichfeit haben. Im nordlichen Theile von Paraquay wachsen fie jehr baufig, und werben von ben Quaraniern Nana (Difieln) geneunt. Da man fe bei uns nicht nur in ben Garten groffer Derren . ficht, fondern auch oft auf bem Martte fell bat, fo finde ich ihre Befdreibung gang aberflußig. Dennoch will ich ale einen Bufut folgendes beifügen. In der Gegend Taruma, wo ich mich & Jahre anfgehalten habe, machft Diefe Frucht febr baufig, bennoch habe ich fie nur swepmal gefoftet, weil ich barquf immer in meinem Dagen eine Erfaltung fablte. Ginige behaupten mit Monarde das die Anguas fablen, und andere mit bem Chriftophorus Afosta, bag fie bigen. Ber foll bieraber ben Musa

Musfpruch thun? Rach meinen Beobachtungen find die Ananas in Baraquay großer, in Europa aber fager. Ihr Saft ift wie ber Erbbeerfaft swar tem Saumen angenehm, aber, wenn fie nicht febr geitig find, fcarf und feurig. Und biefem Grunde mird bie Rrucht ber Lange nach in Stude jerichnitten und im farten Beine gebais get. Ihr Saft, befouders ber, welchen man burch bas Reuer berausbringt, wedt die folafen Seelentrafte auf. Scharft ben Appetit, bebt bie Darnverftopfungen und die Daraus entstandenen Schmerzen, und bringt ben Miten ibe re naturliche Barme wieder. Ginige machen fic auch Die Ananas in Bucker ein, um fie aufzubehalten. Jebe Bffange giebt jabrlich nur eine Frucht; worauf fie ete fconft nach und nach wieder vergebt. Un ibrer Stefe wird eine fleine Pflange, welche auf ber Rrone ber gettie gen Ananas hervorteimt, abgepflactet, und in die Erde eingefest, bamit fie bas Jahr barauf ihre Rrucht bringe. Diefes gefchieht auch auf bem Belbe, obne bas jemand habei eine Dand anlegt; indem ber nene Reim bon ber Bfiange berabfallt und Burgel foldat.

#### Die Mandioca.

Die Burgel Mandioca ist von Ratur allen Thieren tödlich, nach der gehörigen Inbereitung aber eine gesunde Rahrung einer Menge milder Bollerschaften, und das vorzäglichste Lebensmittel der Brasilianer, als welchen es an europäischem Setreide gebricht. Da von dieser Burgel in den Seschichten von Amerika östers Erswähnung geschieht, so verlohnt es sich allerdings der! Mabe ibre Entstehung, Gestalt, Jurichtung, Berwendung und Röglichkeit etwas genauer anseinander zu sein. Die Mandioca ist eine Burgel des kleinen Bammechens Mandio, welches ungesehr so hoch als ein mittels mäsiger Mann wächst. Der Stamm des Mandio ist schunger

faurgerade, angefehr einen Boll bid, wie bie Dooss robre fnotticht, an der Rinde einer Safelnuffiaude und an feinem fowammichten und von Dild ftrogerben Dart einem Sollunderftrauch abnlich. Dben auf bem Bipfel pranget derfelbe mit groffen und fleinen Meften, fchonen, langen aber fomalen Blattern, welche ein liebliches Grun, wie das der Phousenrofen, fdmudtet. Geine Bluthen find - bleichgelb. Statt ber Fruchte bat er groffe, Rug lange, aber fprode Burgeln, welchen oft ein Dann's erm an Dide nicht gleichfommt. Seine Rinde iff wie die ber Safelnufflaude, duntel bon Karbe. Mart bingegen ift fonceweiß und vell eines milchartigen; aben, fleberichten und bergifteten Saftes. man in dem Zimmtbaume blos die Rinde brauchen tann fo bat an bem Baumden Mandio fur Die Denichen nichts als bie Burgel einen Berth. Die Amerifaner Fennen bereits einige und zwanzig Arten berfelben, welde an Beftalt und Gigenfcaften von einander unterfdies ben finb. Der Mandid erzengt einen Saamen, welcher Dem Saamen bes Pinon del Paraguay (Ricinus Americanus) nicht unibulich, aber in Rudficht auf bie Wortpffangung bes Baumes gang unnut ift. Denn ju Diefer Abficht wird ber Stamm eines ermachfenen Baumdens in ungefehr jwo Spannen lange Zweige gerichnitten, beren man immer bren und breb in fleine Erdhaufen einfeget, alfo gwar, bag fie eine Spanne weit aus bet Erbe bervorragen. Sie feimen, grunen und machfen in Turgem Beit auf. Begoffen burfen fie nie werben, ins bem Baffer und Schatten Diefer Pfange gang guwibet find, und felbe blos auf einem fandichten und frepem Beibe fortfommt. Thre Anpfiangung muß in einer vollig trodenen Erbe und in ben Sommermonaten gefcheben. Rach fecht Donaten wird man ihre Burgeln icon efe bar finden , wiewohl fie um gang auszuwachfen , und ju ibrer politigen Reife in gelangen , ein ganges Jahr brau-

Grabt man fie auch nach diefer. Beit nicht and, fo erbalten fie fich bennoch lange unter ber Erbe obne Schabbaft ju werden; grabt man fie aber aus, fo nimmt bei benfelben innerhalb breper Tagen bie Ranlung überband. Defmegen muß man bie ausgegrabenen Burgeln obne Berjug fleißig reinigen, abichalen, in Stucke jerfconeis ben und zween Tagelang an ber Sonne borren. Daburd werben fie weiß wie eine Rreibe und fo bart, bag man fie fvaar jum foreiben brauchen fann. Dan ficht fie bernach in einem bolgernen' Defrfer , macht Debl baraus, , und aus bem Debl Brod von allerlei Formen , welches swar gefund ift , aber nur bemienigen fcmachaft pore tommen fann, ber fein unfriges Betreibebrob gefoffet bat. Diefes ameritanifche Brob beffebt in runden, weifen und bannen Belten, welche den Rinben, Die man von bem Rortholy abichalet, an Darte gleichen, und Don ben Quaraniern Mbeyu geneunet werden. Unfern Lebe gelten feben fie febr abnlich, haben aber gar teinen Bes fomad. Sonft brudet man auch aus ber Wurzel Mandioca ben Saft aus, welcher nach swoen Stunden in bem Befage einen weißen Sas auf bem Boben jurach lagt. Diefen Sat troduct man und macht Debl barans; aus dem Debl Ruchen, Rugelden, und ich weif nicht noch mas alles. Chen diefen Saft zieht man auch zuweilen burch das Feuer aus der Mandioca, und macht fich eis nen Brev baraus, welchen die Quaranier Mingau nens nen, und nicht nur ihren Dunger ju ftillen, fonbern auch ihre Bafche ju starten, und fogar auch bas Papier susammjupappen branchen. Es giebt noch eine andere Gattung Mandio beren Burgel einige Tage in bas Baffer geleget, manchmal aber unter ber Afche gebe den, und ohne Rachtheil gegeffen wirb. 36 marbe nicht fertig werben, wenn ich aller ber verfchiebenen De thoben ermabnen wollte, nach welchen man aus ber Mandiood bald Speife und Trant, bald eine Mesney eleben,

und mit Butter, Reif und Buder gefocht in eine Urt bon Budermert bermandeln tann. Gladliche Ameritaner, Die ibr euren Magen burch fo verschiedene Runfigriffe taufchen und befriedigen tonnet! Go febr es mich auch auweilen auf meinen Reifen hungerte ; fo tonnte ich es benuech nie über mich bringen, baf ich bie Mandioca. wie fie auch immer jugerichtet feyn mochte, ale ein Mittel meinen Sunger ju flillen batte anfeben tonnen. 36 babe fie oft gefostet, aber allemal wieder weggeworfen. Genug, menn fie nur ben Amerifanern fcmedet ! 3d beneide fie barum fo wenig, als mir ihr Gefchmad feltfam vorlemmt. Doch muß ich auch eingefteben . bag biefe Burgel, wenn man fie gang laft und geborig reiniget, mit bem Rindfieifche gefotten nicht vollig gie vermerfen ift. Go augerichtet fand ich fie allein fomade baft, wiewohl ich nie gezweifelt babe, daß fie auch ans bers jugerichtet frifches Blat und gute Gafte erzenge. Um unter ben vielen Erfahrungen nur eine anguführen, fo pflegen bie ameritantiden Dutter, wenn fie ibre Rins ber fangen, und ibre Brafte ju troden find, etliche male gelochte Manbiota ju effen, und ibre Brufte firos sen wieder von Dild. Die Bortugiefen berfeben fich au vierteliabrigen und noch langeren Reifen, Die fie burch ungebeure Buftenepen ju Rug machen, blos mit Dan-Diolamehl, Farinha do pao. Auch die portugiefischen Matrefen nabren fic , wenn fie oft viele Monate in ben brafilianifcen Dafen aufgehalten werben , und in ibr Baterland jurudfegeln, meiftentheils mit biefer Burgel. fo wie die meiften Einwohner; benn ba der viele Monas te aubaltenbe Regen bas Getreib nicht auffommen laft, fo effen blos bie Bornebmen Setreibebrob, wogu fie fich das-Debl von Liffabon mit groffen Roften aber bas Deer bringen laffen. Much die nordlichen Ameritaner fchaten und pflegen fleifig die Mandioca. Die Merie Kaner nennen fie Yca, fo wie bas barque gehadene Brob Ca-

Cazave. Diefe Burgel foll nach ber Meinung der Ini bianer in Brafilien und Paraquap einer alten Uieberlieferung jufolge ber b. Apofiel Ehomas, von welchem mir an einem anderen Orte mehr reben werben, entbedet-Sie halten auch felbe fur eine befondere Boblthat ber Borficht, weil fie oft ohne biefelbe erhangern mußten. Benn die Beufchrecken, Ameifen ober andere gefräßige Infetten, ober auch eine langwührige Erodens beit bas turfifche Rorn (May'z) bie Bulfenfruchte, Melonen und Baumfrachte nicht ju ihrer volligen Reife tommen laffen, fo bleibt bennoch unter ber Erbe bie Mandioca übrig, und erfett im Rothfalle alles andere. Diefe Burgel machft und erhalt fich auch bann im beg. ten Buftande, wenn ibr Saum Meffe und Blatter burd mas immer für einen Zufall verloren bat. Die Erodenbeit, wobei alle andere Bflangen fo viel leiden, ift ber Mandioca febr gedeiblid.

Bonberbar ift es, und einer furgen Untersuchung allerdings werth, warum bas Bieb die roben Butjeln obne allen Rachtbeil effen fann , ber baraus gebrudte Saft aber Menfchen und Bieb tobtet, ba boch berfelbe gefocht beis ben febr gefund ift : Denn wenn verfchiebene Arten bes Biftes burd die Sige noch angreifender und jerfieren ber werben, marum benimmt bas Reuer bicken Saft feine Schollichkeit, ? Cardenas' ein Arinengelehrter glaubt, baf ber Saft ber Mandioca aus zweven verfchiebenen Ingredienzien bestehe, einem feinen giftigen Dampf und cinem biden, flebrichten und ben Thieren febr beilfamen Das Reuer jerftore ben erften, und laffe bas Beien. amente abria. Dief ift feine Meinung. Ber einer enbern beipflichten mill, ben werbe ich baran nicht bindera. Bewiß aber werden eine Menge Dinge, welche entweber wegen ihrer natarlichen aberarpffen Salte ober Dige bem

bem menfolicen Rorper nicht wohl befommen, burch bas Reuer mittelft chomischer Operationen alfo verandert und vers beffert, bag badjenige, mas borbin Sift mar, burd eine bors fchriftmäßige Zubereitung jur beilfamften Argney wirb. Bon bem Schierling und hundert andern Rrautern ift Diefes befannt. Uibrigens will ich ben enrophischen Untomme lingen geratben baben, ja nicht bei allen Egwaaren von Mandiofa ober andern amerifanifchen Fruchten blindlings augugretfen , fondern fich von den Eingebobrnen leiten au laffen, als welche ihre Pflangen am besten tennen, und bas Efbare vom Sift und bas Soddliche von dem Une fcabliden allein zu unterfdeiden wiffen. Das iconite Mes pfelden, welches febermanns Mugen auf fich giebt, wird, wenn man es ift, Somergen ober fouft ein Uibel vere Die Ramenedbulidfeit erinnert mich von Dem Mandid jur Mandiyù binubergugeben.

# Die Mandiyd, ober bie Baumwollenstaude.

Bie ber Mandid ben Amerifanern ihre vorgige Rofte Rabrung giebt, fo giebt bingegen Die Mandiyù ( auf latein Gossipium, auf spanisch Algodon ) beusele felben ibre meifte Rleibung. Die Europder feben unb befühlen die Baumwolle täglich, und beunoch miffen vice le von ihnen nicht, woher fie tommt. 3ch wills ihnen. fagen. Sie machft an einer Staude, welche nicht viel großer ale eine unfrige Safelnufftaube, an Dol; und Rin-De aber einem Sollunderstrauch abnlich ift. Sie bat nicht menig jartes. Laub mit vielen Ginfonitten. Drepen Blattden, bergleichen unfere frifden Dafelnuge Min Ach baben, machfen Bluthen, welche großer als bie Mofen find , und ans funf breiten , gelben und rothges Areiften Blattera benteben. Aus ber innern Sohlung Peimen fafrangelbe Saferden berver. Bulent werden aus ben

den Bluthen grune, er ober vielmehr fegelformige. Rrachte, welche ben Rofentnofpen abnlich, und ausgemach. fen noch großer als groffe Pflaumen find. Bur Beit ber Reife vermandelt fich ihre grune Rarbe in eine fcmarge : wobei fie fich felbft in brey Theile fpalten, aus welchen fie die weißefte Baumwolle bervortreiben. Diefe Baume wolle ift mit ichwargen, an Groke und Geftalt den Die flagen abplichen Rornern gang voll, unter beren Saut ein weiggelblichtes, fuges, fettes, und wider ben Duften und ichweren Uthem febr bienliches Datt verborgen liegt. Das aus bem Baumwollenfaamen ausgepreßte Del foll Die Steinschmergen, und die Aleden an der Saut vertreiben. Die gebrannte Baummolle ftillet das Blut. Da diefe nach und nach reif wird, und alebann auf einmal aus ihrem Behaltnife bervorbricht, fo fammelt man fie auch nicht auf einmal ein, fondern man muß alle Lage jemenden felbe ju fammeln auf bas Reld bins ausschiden. In ben Rieden ber Quaranier ift bief bas Gefchaft ber Daboben, welche bas gelb langfam ausges ben, und die Rrucht gelinde abbrechen um den Stauden nicht webe ju thun. 'Die taglich gelammelte Sanmwolle wird in dem Dofe bes Daufes auf Dofenbauten auseinandergebreitet, und jum Eroduen an Die Sonne geleget. Wenn man alles biefes genau beobachtet, fo tann felbe, wenn man humer will, gefponnen, oder in einem leders men Sade viele Jahre aufbehalten werden. bianer machen Beuge, Rammertuch, Dufdlin u. b. a. barans. Um aber ben Saamen aus ber Baummolle berans ju lofen bedienen fich ihre Beiber einer bolgernen Mafchine, welche aus zwoen zween Bolle biden Balgen besteht. Un diefe fteden fie bie Baummolle und braben fie bernach berum; worauf aller Saame auf Die Erde fallt, indem felber, weil ber Raum swiften ben smenen Enlindern fur ibn ju enge ift, berandgebrudet wird. Die Dentiden nennen Die Mandiyù nicht obne Urface Baum

Baumwolle; weil felbe auch zuweifen an Baumen hervorkommt, wiewohl man fie ordentlicher Beife von. ben Stauben fammelt. In der Stadt S. Jafob fab . ich einen folden gemlich befahrten mittelmäßig boben und biden Baum, beffen Baumwolle jum Docht der file bernen Lampe vermenbet murbe, welche in unferer Rira che wie gewohnlich vor bem Allerbeiligften Dag und Racht brannte. An einigen Orten in Paraquay fieht man auch aelbe Baumwolle wiewohl etwas feliner. Mlle übrige Baumwolle ift ichneeweiß und machft an Stauben, welche ans bem in gewiffen Beeten auf bem Relbe gefdeten Gaas men entfleben , und lange Beit Brudte tragen. eine burr ober alt, fo wird nur ber Saame geleget worauf eine frifche Staube bervormachft, welche gleich bas erfte Jahr fruchthar ift. Die Baumwollenstauben baben am liebften ein frepes, bobes und fleinichtes Belb, mo der Bind überall frev burdichen fann. Moraflige. mit Balber numgebene, ober fumpfichte Derter und anbaltender Regen reiben diefe Gemachfe auf. Mus dem vielen Regen und ber ab. rflagigen Beuchtigfeit machfen ungablige Barmer, welche bie Meite, Blatter, Rinde und Krude te erbarmlich jernagen , wiemobl nicht ungeftraft ; indem febr groffe Bogel (ibr Rame ift mir entfallen) baufen. welfe auf die Stauben jufliegen und die Burmer vere folingen, ohne bag der Landmann baraus Rugen joge, weil- der Mder bereits vermaftet ift. Das jum Baume : wollenbau bestimmte Reld fodert eine besondere Sorgfalt. Dan muß baffelbe oft umadern, und von Unfraut und andern Grafern forgfaltig reinigen. Die Rurden ober Gruben, in beren fede man bren oder vier frifthe Baume wollenforner bineinftedet, mugen in einer geraben Linie gemacht werden, und fo weit von einander abfteben, bal burch swo gleiche Rurchen ein Paar Dofen mit ihrem Mfluge burchadern to inen. Alle Jahre muß ber Adet von Reuem geadert merben. Gegen ben Frabling befoncidet

fchneibet man bie im Binter entblatterten Zweige bee Ctanben wie die Reben, worauf fie bald frifches Lans Ich babe von bem Bauinwollenbau etwas ume befommen. flanblidet gefprachen, bamit man aud einmal in Defterreich auf Die. Ginführung beffelben Bedacht nehmen mich te, wie ich langft gewünschet babe, um nicht immer fo viele Baumwolle aus Candien, Malta, und andern Infeln in Amerita und bem Archipelagus mit fo vielen Roften tommen laffen ju barfen. 3th laugne nicht, bas Die Saumwolle nur unter einem milberen Simmeleftriche aedeibet . und barum tommt fie auch in Amerifa ni bt Um Buenos Apres und in ben übrigen Aberall fort. mehr gegen Guben gelegenen Erbftrichen wird min nicht einen einzigen Saumwollenftrauch entbeden. leicht mare berfelbe bort nicht fo felten, wenn man aud in biefen Gegenden Baumwolle anpflangte. Diefe Deis nung grunde ich auf eine gewiffe Erfahrung. Der Ales den Yapeyu, welcher auch ben Ramen von ben b bren Rouigen führet, und von 7000 Griftlichen Quaraniera bewohnet wird, ift an dem meftlichen Ufer bes Urnquan gelegen, ungefebr 200 Deilen Rordoftmarts von Buenos Upres. Alle Jahre mußte berfelbe Tobad, paragnavis fden Thee und Baumwolle, Bedurfniffe, beren die Inbianer nicht entbehren tonnen, von andern quaranifchen Rleden, welche niber gegen Mitternacht ju liegen, erbandeln , weil mat immer in bem Bahne fand , Die raubere Luft diefes Simmelsftriches mare bem Anbau ermabnter Pflangen binderlich. Schaafe und Dofen, an welchen ber Rleden Uiberfluß bat, wurben in taufemben unt Saumwolle, Tobad und paraquapifden Thee binaeges Der B. Frang Serdahely ein Ungar, einer meiner Mitgefahrten in Defterreich und auf dem Reere, und Migrer ju Yapeyu banete biefe bren Bflangen an, und und pflegte fie mit dem Erfolge, bag vachmals bie Ernd. te wider alle Erwartung ergiebig ausfel um offenbas

ren Rugen bes Aledens. Obgleich nicht alles auf febe medem Boden machft, fo wird bennoch oft der Eroffrich bon dem tragen Pflanger nufchulbig einer Unfruchtbatfeit ang flaget. Benn man nur ben Saamen ber Erbe anvertrauete. und fie geborig pflegte, fo murde man oft aber die Frachte erftaunen, mit denen felbe die auf fie vermandte Duge belonnte. Biele Relder im Bannate in Slavonien und Ungarn, welche Toback und Wein im Uiberfluße erzeugen, marben gleichfalls, wenn fie jugerichtet marben , Baumwolle in Menge ; bervorbringen. Bon Gori und bem benachbatten Gehiete biefer Stadt, wo eine mildere Luft berricht , behanpte ich dieg um be-Beld eine mermefliche Menge to anverfictlicher. Seibe wird nicht in biefen Brovingen gefammelt? mag die barinn gepflangten Maulbeerbaume, mit beren Blattern man bie Seibenwurmer futtert, jablen? Cufel verlaufen mit unglaublichem Seminne bie Seibe, Die ibre Abnen und Urabnen nur dem Ramen nach gefannt haben. In bem ebeln Ronigreiche Ungarn, Diefem an Gold, Gilber , Rupfer , Bieb , Bein, Getreib und und allen Arten von Fruchten fo geftqueten Lande, fit erft unter ber bochftfeligen Maria Ebereffa Diefe nede Quelle des Rationalreichtbums erbffiet morben, und nun belobnet und fpornet ber Gewing ben fleif ber Gintrofe ner. Bie! wem unter Joseph bem II. ihrem murbigften Thronfolger und Erben aller ibrer Ronigreiche und Stad. ten, welcher bas Romers feiner Unterthanen ju Land und ju See auf eine Stuffe ber Grofe erhoben bat, auf Die ber Rachbar nur mit dem ficeten Auge ber Gifete fuct binblicet, auch die Baumwollen ucht Burgel faßte ! Betthe Bortbeile murben ber bfierreichiffen Monarchie gus firdmmen, und welche Summen im Lande bleiben, wenn man nur einmal die Erzeugnife ju Saufe baben tonute, bie man von ber Fremde berbringen laffen ming. lege nur ein Einziger Sand an bas Bert, und er wird D 5 2.

Bemühungen über alle feine Erwartung mit bem glude lichften Erfolge gefronet feben. Auch with es ibm nicht an Rachabmern fehlen, welche bie Doffnung bes Geminnes und die Leichtigfeit der Baumwollenzucht ju gleichen Umternebmungen anfeuern wirb. , Der Flachs fodert unend. lich niehr Dube als die Baumwolle; denn fobald diefe bon der Staude abgebrochen, und nach einigen Stunden getroduet ift , fo tann man felbe fcon ben Grinnerin-Wie viele Menfchenbande binacaen benen übergeben. Schäftiget ber Blache, ebe er an den Beberflubt fommt ? Erft auf dem Relbe ausgerauft , und abgefaamet muß er in einer Lache, fich abliegen, bann im Dien geroftet, gebrechelt und gehachelt werden, damit die Rinden und Bafern megfallen., Bis bas alles gehorig verrichtet wird. , vergeben einige Bochen. Weit meniger Arbeit fobert bie .Baumwolle, als welche mit vieler Erfparung an Beit und Dube vom Belde auf das Spinnrad oder die Epinbel. und von diefer, auf den Weberfpubl gebracht mird. "Um alfo diefen Aufwand an Beit und Arbeit nicht maden ju durfen, bauen die Quaranier feinen Stachs, wierobl felber in ihren Gegenden febr foon ausfallt : fondern Baumwolle, womit fast bundert taufend Indianer idbelich befleibet werben. Doch facten wir auch in ibren Alecten Leinfaamen aus, aber blos ju bem Ens De, daß mir aus ben Sagmentornern bes Rlachfes bas fir Mergte und Dabler gleich nothige Leindl berauss preffen founten. Der Rlachs bingegen murbe ber vielen Dube wegen, bie beffen Burichtung fodert, allegeit weggemorfen. Die gemeinen Spanier tragen Demder von Roton; Die reichen bingegen leinene. Diefe wollen fic lieber Die Leinwand bagu mit unglaublichen Roften aus Europa bringen laffen, als die Befchwerlichkeiten bes Blachebaues felbft abernehmen. Und find benn viele Europäer weniger tadelnewerth, welche lieber die Baume malle

wolle mit groffen Roften anderswoher fontmen laffen, als felbe in ihrem Baterlande anpflangen wollen, welches ihnen Diefes Erzeugnif im Uiberflufe verschafte. Chen Diefes gift auch von bem Reifbau, ben man gleichfalls in Des fterreich einführen follte.

### Der Reif.

In ben erften Jahren meines Aufenthalts in Paraanan war bafelbft ber Reif fo felten und theuer, baf mir biefes Gericht, weil man es aus fremben Landern brinden laffen mußte, gar nicht oft auf unferer Safel ju Geficht Der Reif murbe nirgends gefact; und es fiel and teinem Spanier ein, ben, ber an ben entfernteften Ufern bes iBaraquay gegen Mitterngcht ju von felbft machft, ju fammeln und bergubringen, weil fie fic por ben in 'ben bortigen Gegenben berumichmarmenben Payaguas furchteten. Bon ben Bortugiesen unterrichtet verlegten wir und endlich in ben quaranifchen Bleden auch auf ben Reifbau und ernoteten fo viel ein, daß wir une fere Erndte nicht aufgebren tonnten. Da bas Abicalen ber Reifeldener etwas mithfam ift, fo werden Die In-Dianer diefer Arbeit leicht überbrugig, und wollen liebet tarlifches Rorn, welches man obne Befdwernig im Dors fer jerftoffen tann, als Reif egen. Auf diefe reichliche Erndte batten wir diefe Krucht in einem folden Uiberfluß, als fie vorbin thener und felten mar. Auch mir Ach niemand einbilden, als wenn bas Ausfden und Pfles gen berfelben fo viele Renntnife vorausfeste; benn er wird wie das europaifche Getreib gefaet und eingeernde tet, blos mit bem Unterschiebe, bag ber Caame gu Aufange bes Rrublings in einem feuchten Relbe unter bie Erde tommen muß. Dag ber Reif nur an moraftigen und sumpfichten Orten macht, ift falfc, inbem berfenige, ben wir in Balbgegenben ober vielmehr, wo vorbin 504

The said

ein Balb geftanben batte, fdeten, weit ergiebiger ausfiel ale ber, ben mir in moraftigen Gegenden aubauten. Der Ort, auf bem einft' Baume ftanden, bebatt lange Beit eine gemiffe Rage. Berbrennet man bie gefällten Stamme gleich auf ber Stelle, fo wird Die Bruchtbarfeit bes Brbeis Durch bie Miche berfelben unglaublich erbobet. Muf bergleichen Welbern pflegen bie Quaranier Cobad, Mayz und andere Fracte, Die Banmwolle ausgenommen, mit bem beften Erfolge anjufaen. Blod meine marme Baterlandsliebe vermochte mich biefes alles genquer und weitlauftiger ju befdreiben. Lange fcon mar es einer meiner beifeften Bunfde diefen Baumwollen - und Reifbau in unferen Landern in Aufnahme gebracht ju feben, weil ber Reif die vorzäglichfte und die gefundefte Rabrung einer Menge morgenlanbifder Boller ift, und bem Rors wer eine besondere Starte mittheilet, ben Biedergenesens den aber in turger Beit ihre Rrafte wiederberficllet. weiß diefes aus einer vielmaligen Erfahrung. viele Buchen langen Reifen mar ber Reif meine einzige und befte Beggebrung. Wer Luft bat, mag beffen Mubau versuchen , und es wird ibn feine Dube fcmerlich ge-Ich rathe ibm aber an berichiedenen Orten und ju verschiedenen Beiten ben Berfuch ju machen, Die Erndte feiner Erwartung entfpricht. Bie viele auslandtiche Blumen und Schote, wie viele Pfangen aus Uffien, Afrita und Amerita bat man nicht in Europa gebracht, und an unseren Boben gludlich gewohnt ? in wild ein Labyrinth von Baumen, Standen und Pflansen bin ich a rathen? Wie fchmer wird es mir ben Aussang cus felben ju finden? Roch will ich mich, aber nur ein wenig, barinn aufhalten, und nachbem ich bie Fruct und jur Arinep bienlichen Baume abgehandelt babe, auch die jur Berarbeitung brauchbaren ober fonnt mei fwarbigen aberhaupt burchgeben.

Der Tayy', Urufidey!, Quebracho, Lapacho, Virarò, Espinillo.

Mußer ben icon angeführten Baumen lignum fanctum, Quaycan, Mistol, Tatayy, Anguay, Algarroba , Molle &c, geichnen fich bie Baume Tayy' ober Tajibo, Urundey", und bie theils rothen, und theils meif. Lichten Quebracho burch ibre Barte und Groffe aus. Beide Baume beifen bei ben Spaniern von barum Quebracho o er Quebrahacho, weil felbe, wenn nicht ere fahrene S libauer oder Zimmerleute barüber tommen, die Mexte au ben erften Streich in Stude gerfprengen, in em fie au Darte bem Gifen faft gleichtommen ; benn Hacha bedentet eine Urt , und Quebrar jerbrechen. Der rothe · Quebracho ober Quebracho Colorado ist blafgelb, fo lang er mit feiner Rinde bedecket ift. Wird er aber nes fallet und ausgearbeitet, fo mird er fogleich von feinem Dielen Dary, welches in ber marmen Luft fchmilgt und nach ber Außenfeite bes Solges juflicft, roth, und glanget wie porphyrifder Marmor. Die Quaranier verbrennen Die Dolgfpane bes Baumes Tayy', und fangen ben bas von auffte genden Rauch mit einer reinen Schaale, ober einem Teller auf, rubren marines Baffer barunter, und machen , indem fie etwas Gumini ober Buder bagu mifchen, eine siemlich gute Dinte baraus. Der Lapacho ift befondere fcwer und bart, und thut baber bei Dablen, in welchen man Buderrohre, Dliven und andere Dinge auspreft, wie auch an den Rabern ber Rubrmagen treffliche Dienste. Der Viraro bat ein weißes, nicht febr bartes aber bauerhaftes Doli. Der Espinillo, auf abiponifc Apagnik ober Aparek bat gwar aud ein feftes Boly, mels des aber, weil es fo ungefdmeibig ift, auf bem Deerde bef fere Dienfte thut als in der Werffatte.

# Der Baum Neterge.

Der Baum Neterge heißt, auf spanisch Palo de dardo. Aus seinem holz macht man die besten Lanzen und Lanzenstöde. Sein Stamm ist besonders boch und dick. Seine Blatter, welche sast wie langlicht runde große Dorne aussehen, hangen abwarts gegen den Boden. Statt der Früchte bringt er, wie die Algarroba, Schoten bersoor, welche ungesehr eine Spanne lang sind, und nach Balfam riechen. Der Kern dieses Baumes giebt dem Sisten au harte beinahe nichts nach. Er ist veichenblau, wird aber schwarz, wenn er eine Zeitlang unter den Sanden abgenüßet wird. Wie die Wilden ihre Lanzenstöde darans schuigen, werde ich anderswo sagen.

## Der Baum Pbarô.

Den Ybaro, einen Saum von einer ansehnlichen Größe, nennen die Spanier Palo de Rosarios, weil schwarze glanzende Rigelchen fast in der Größe einer Dasselnuß daran wachsen, welche man in der Mitte durchsbohret, um daraus Rosenfranze zusammzusetes. Auf einigen Feldern giebt es gleichfalls eine Menge Stauden, welche auch solche schwarze, wiewohl um viel kleinere Rasgekhen erzeugen, die wir in Europa die Frutill neunen.

#### Der Baum Cevil.

Die Rinde des Baumes Cevil braucht man das Les ber abzugerben. Die Schoten oder Hulfen, die aus demsfelben hervorsprossen, zundeten einst die wilden Indianer an, schlossen ihre Hutte enge zu, und sogen ihren Rauch, den sie mit Blasbalgen steißig hervorsorten, mit Mund, Rafe, und dem ganzen Leib in sich, so das sie darüber berauscht, wahnwisig, und zuweilen auch wütend wurden.

biefer abichenliche Gebrauch bat langft aufgehöret. Deut ju Lage begnügen fie fich mit dem Rauche allein nicht, fondern fie fuchen fich mit allerlei Geträufe zu berauschen und zu befäuben. Siedon anderswo ein mehreres.

#### Der Baum Seibo.

Der Seibo, auf abiponisch Nainik, ein mittelmasiger Baum treibt veildenblaue Bluthen, und frumm sich windende Aeste; und besteht aus einem schwammigen Doli, welches wie Kork so weich ist, und gleich im Ansang wie ein Apsel sich schneiden läßt, wiewohl selbes, wenn es durn wird, selbst der Art widersteht. Ieder Zweig dies Saumes, den man in die Erde steckt, schlägt sogleich Wurzeln und wächst schnell auf. Wan sagt, daß der Tieger, so ost ihm eine Entiundung an seinen Klauea Schmerzen verursachet, selbe zu lindern die Kinde dieses Baumes anstraße.

## Palo de leche.

Der Baum, welchen die Spanier Palo de leche (ben Milchaum) nennen, heißt ben den Abiponern Nichiegik, weil sein Holz weißer noch als die Milch und fo geschmeidig ist, daß man es mit einem gemeinen Resser schneiden, und bearbeiten kann.

# Der Baum Pgapy.

Der Baum Ycapy ist groß und sehr boch. Seine Blatter sind wie die Blatter der Citronenbaume, aber kleiner und blafgruner. Sonderbar ist es, daß von allen feinen Blattern, solang es warm ift, Lag und Racht Wasser in Menge berabtrieft, welches den gangen Raum des um den Baum berumgelegenen Erdreichs so naß und

tothig macht, bag wir baburch auf unfern Reifen burd bie Balber nicht wenig auszustehen hatten. Das Dol biefes Baumes ift febr leicht, jabe, und auch in der Rafe bauerbaft. Dan braucht es baber ju Steigbugeln ; benn bas gemeine Bolf bedienet fic nur bolgerner. Berfens von Leipzig ergablt'in feinen Dadrichten bon bet Reife, welche einft bie Dollander unter dem Beter Bilbelm Bertuffen nach Oftindien unternommen baben , daß es in der Infel Berro, einer bon ber fanarifden, einen groffen Baum gebe, von bem immerwährend Baffer Die Cinmohner feten unter ben Baum groffe traufelt. Rannen, um bas berabtriefende Baffer fur fic und ibe Bief aufjufangen, indem man bafelbft an fugem Baffer einen unglaublichen Mangel leibet. Benn bem alfe ift, fo balte ich biefen Baum fur ben namlicen, welchen bie Quaranier in Paraquan ben Ycapy beißen. Baffer foll auch eine medizinifche Rraft eigen fern ; worins fie aber besteht, weiß ich nicht.

## Der Ameisenbaum.

Der Ameisenbaum, Arbol de hormigas, hat ein schwaches und schwammiges holl. Dieser Baum ist übers all burch und burch von Ameisen ausgehöhlet und bewohnet. Der ihn kennt, wird sich auch nicht von Weitem hinzunahen: Denn svbald man den Gaum anrühret, sist es eben, als wenn man den Umeisen die Losung geges ben hatte. Sie kommen in unübersehbarer Menge aus ihren höhlen hervor, und bedecken den Baum, und den, der dabei steht. Man muß sich deher gleich auf der Stelle davon machen, wenn man nicht von den Umeisen ers barmlich zugerichtet sein will.

#### Der Baum Umbie

Der Baum Umbù heißt auf abiponisch Akalmaik. Dieser Baum ist in Anschung seiner Aeste und seines Stame mes so die, daß desselben unterster Theil von der Sonne nie beschienen wird. Fünfzig Mann können in seinem Schatten gemächlich auszuhen, und sind auch durch seine Aeste wider den Regen hinlanglich bedecket. Die eurospäschen Linden sind mit einer besahrten Umbù vergliz, den bios Stauden.

### Die Weide.

An einigen Inseln der Parana, und dem Ufer einliger Flüße sieht man sast nichts als Weiden, an anderen Orten hingegen auch auf viele Weilen Weges keine einzige. Auf spanisch beißen sie Sauge, auf absponisch aber Aparanik. Die Blätter und das Holz derselben werden theils zu Medizinen, und theils zu einem andern Gebrauch vers wendet. Wir haben beide oft mit vieler Mühe aber vers gebens gesuchet. Bon dem Ursprung und Untergang der Weidenwälder, und ihrer Inseln selbst, habe ich anderswo das Rothige gemeldet.

# Der Ambay.

Der Ambay, aus dem Geschlechte ber wilden Fetzgenbaumen, wächst in wenig Monaten zu einer ziemlichen Sobe auf. Sein Stamm ist bann, und wie eine Hollundersstaube ausgehöhlet, und mit einer dem Beigenbaum eigenen Rende bedeckt. Sein Holz sieht wegen dessen weißlichter Farbe den Birken ahnlich, ist aber so weich, daß man es mit dem Messer zerschneiden kann. Der Ambay hat nur an dem obersten Wipsel große und gesaltete Blatter, und eiliche wenige Neste, so daß der größere Theil des Stamp

Stammes wie bei ben Palmbaumen nadt baftebt. Indianer pflangen diefe Baume gern um ibre Gatce berum. weil fie felbe auf allerlei Beife ju nugen miffen. Burgeln trodinen fie ; und reiben bernach barauf Stabchen von bartem Doly, fo fchnell fie tonnen, berum, um burch diefe Reibung beider Soller gegeneinander Feuer berauszuloden, welches fie alebann mit Sanf, Strob, einem burren Blait auffangen und unterhalten. Statt der Ambanwurgel nehmen auch andere bas Solg Caraquatà oder Urucuy'. Stabl und Feuersteine aber Außerdem ergogt ber Ambay nicht brauchen fie nicht. nur bas Mug burch fein anmuthiges grun, fonbern er ficht auch feiner Beilfraft wegen , Die feine Rinde , Blatter , und Safte im Saamen . Blut . und Bauchfing angern, bei den Indianern fehr in Unsehen.

### Der Nußbaum.

Der paraquapische Ausbaum ift an Sestalt und Frucht von dem unfrigen in nichts unterschieden, und wächk in den Wäldern von Tukuman sebr banfig, in anderen Gegenden aber besto seltner. Mit seinem Dols schiest man die Flinten an, und macht auch Sandhaben und and dere Werkzeuge für die Schreiner daraus. Der Rüße giebt es verschiedene Arten. Einige sind groß und von einer weichen Rinde; andere bingegen sind niedrig, und haben eine Rinde gleich einem Stein.

#### Der Urucuy.

Der Urucuy', eine baumartige Stande, fieht an der Schwärze der Rinde und der Beife bes holzes einem Das-felnußfrauch gleich. Seine Blatter find groß, und baben die Sestalt eines Herzens. Seine aus fuß Blattern bessehende Binthen gleichen an Größe einer gemeinen Rose, bas

haben aber feinen Gerud. Statt der Frudle treibt der Urucuy' aufange grune nachmals aber rothe Sulfen, in beren jeder ungefehr 10 auf beiden Seiten flachgedructe, und aleich den Apfelfornchen inwendig weiße Rorner wie Erbfen liegen. Ihre Außenseite glanget von einem prach= tigen Roth. Sie befieden bamit die Sand, fobald man Die reifen Bulfen fpringen von felbft auss einander; die Rorner aber find, frifc ober durr, fo gut als Menig. Die Bilben gerreiben felbe, gießen Baffer Daju, und bemablen fich bernach damit bald ihren Leib, um fich ju fcmuden, und balb ihre Pfeile, Rannen ic. Diefe Farbe ift febr bauerhaft , wenn man bie Urucuy-Forner im warmen Baffer anmacht, und bernach Urin ober Alaun bagu nimmt. Chen biefe Rorner werben auch ins fiedende Baffer geworfen. Mus ber garbe, die fich an dem Boden anfest, macht man Beltden, welche nicht nur von Mablern und Farbern, fondern auch von bem europai= fden Frauenzimmer jur Soninte gebraucht werden. Der Apothecte nehmen fie fo-gut, als in ber Ruche ihren Plag ein, indem man fie bafelbft verschiedentlich vermis fchet und jubereitet. Die Indianer reiben fich , wie ich - furs vorber gefagt babe, and bem Dols bes Urucup Reuer Mus den Rinden beffelben merben Schifftaue und Stride gemacht, welchen bie aus Sanf an Starte nicht gleichtommen. Eine von Balbern , Steinflippen , Pfugen und Teiden gang burdichnittene Gegend wird megen ber Menge der barinn machsenden Urucuy Urucuti genennt. 3ch habe felbe auf meinen vielen Reifen, bald ju Pferbe und balb ju guge burdmanbert, als ich mich noch in ben naben Fleden S. Joachim aufhielt. Da ich ist von ben Urfprung der fcharlachrothen Barbe geredet babe, fo will . ich auch ber Bflangen ermabnen, welche uns die blaue, rothe, gelbe und fcmarje garbe liefern.

# بالتوينان

# Der Anil ober Indigo.

Die blaue Daffe, welche bie Spanier Anil ober Anir, Die übrigen Guropaer aber Indigo nennen, mirb que einer Pflange gemacht, beren Burgel bunn, lang und in mehrere 3meige getheilet ift. Mus biefen machfen ane bere bervor, die fich theils auf der Erde hinminden , und theils in die Dobe fleigen. Muf einer Seite find fie roth; und mit Sproffen , und runden Blattern , die bem Ragel eines fleinen Bingers gleichen, einerfeits buntelgrun, auf ber andern Seite aber lichtfilberfarb aussehen, besetet. Die rothen Bluthen Diefer Bfiange find etwas blaggeth, und ben Erbfenbluthen , ober wie andere fich ansdruden, einem offenen Selm abnlid. Muf Diefe folgen mit olivenfarbie aen Rubenfaamen gang angepfropfte Schoten, welche an einem Stengel bangen. Die Blatter ber Pflange merben jur Beit ibrer volligen Reife in Bufchel gebunden, in eis nem feinernen Dorfer jerftoffen, alsdann in einen Reffel mit lauem , ober wie es anderen beffer bunft, mit taltem Baffer geworfen, um felbe abliegen ju laffen; und mitte lerweile ofters berumgerübret. Dernach gießt man fie. auf einen mit einem etwas boben Ranbe eingefaften Tifch. worquf bin und wieder Grubden ausgehöhlet find. nun bas lautere Baffer verflegt , fo bleibt bie bide Materie der Farbe in Diefen Grabden figen, verbidet , unb vereiniget fic, und wird bart. Die daraus geno nmenen feften Stude, werben nach einigen Tagen getroduet; benn je trodner fie find, befto mehr nabert fich ihr Blau bem venetianischen. Dieg ift die Methode den Indigo ju bereiten; wie wohl andere andere babei in Werfe geben, auch fich anderer Berfieuchen baju bedienen. Die in Baraquan bamit Benge und Tucher blau farben wollen ; nehmen bem Urin von Rnaben und feinen Mlann baju. Dit Pflange Aul wird an einigen Orten geftet, in Paraquay macht fie durchgaugig auf den Teldern von felbft. - Allein Die

Einmohner vernachläßigen fle febr , fo wie vieles andere , woraus fie Gewinn gieben fonnten ; benn ibre Induffrie entspricht überhaupt ber Frengebigfeit der Natur nicht. In einer Meperen ber Stadt S. Jatob trug eine fuiche Indigofabrite ihrem Gigenthamer ungemein viel ein. wie man aus den beut gu Tag noch übrigen Rechnungen erfeben tann. Steine, Morfer und noch einige andere Heberbleibsel ber eingegangenen Kabrife fieht man noch ist. Unftreitig wurde biefe Pflange auch in einigen milberen Dimmelsftrichen von Europa fortfommen. Dan minte aber ben Saamen in ein weiches , und mobibearbeitetes Erdreich legen. Die jungen Offangen mußten auch wie ber Salat und Robl verfest werben, fo bag fie in ber geborigen Entfernung voneinander ftunden. Das Unfraut, welches jene erftiden tonnte, murbe ber Gartner forgidle tia ausjurenten genothiget fenn. Bie Diefe Pflange auf lateinifc beift, ift fomer ju beftimmen. Die Araber nennen die blaue Karbe, und bas befannte Rraut Ifaris, oder Glaften Nil oder Nir. Die Spauier haben bet Pflange Inigo den namlichen Ramen gegeben, indem fie dem Borte Nil Die Splbe au als ein Geschlecheswort vorfete ten, fo ungefehr wie man flatt Chymie Alchymie, und ftatt Coran (bas Befesbuch ber mabumebanifden Religie on!) Alcoran ju fagen pfleget. Diefes Al halt man far ben Artifel. . Dan febe bieruber bas alte fpanifche Bors terbuch bes Unton Nebrija nach. In andern Woiterbudern werden latie und Glaftum ale gleichbedentenbe angenommen. Jenes ift griechifden, biefes aber lateinie fcen Urfprunge, wiewohl es andere mit mehr Stund fur ein altbrittifches Bort ausgeben. Cafar fagt im V. B. 14. Rap. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod Cœruleum efficit eolorem; atque hoc horridiore funt in pugna alpectu. Alle Britten ftreichen fich mit Glasfarde an, welche blau farbet, und felben im Treffen ein forectbares Anfeben giebt, Un, bere

bere bebunpten aus allen Rraften, baf man nicht vitrum fondern glaftum lefen muße. Die, welche Cafars Rachrichten erlautert, oder vielmehr verwirret haben, janten fic uber bie achte Lefeart eben fo heftig, ale nanus, weil alles barauf antommt, bag vitrum ein lateinifches, und giaffum ein brittifches Wort ift; beide aber bas Rrant bebeuten, welches bie blaue Barbe macht. Denn Plinius fcreibt im 22. Buch 1. Rap. "Gine bem Begerich " abntide Pflange beift in Gallien Glaftum. Die Beiber , ber Britten und ihre Sowiegertochtet beftreichen fic ba-"mit am ganjen Leib, wohnen fo gewiffen Religionsubum "gen bei, und geben nacht berum, alfo gwar bas fie wie "Die Mobren ansfeben " fomdrilicht namlich, wie die Bflau se Glaftum farbet : benn ihr Blau ift nicht Berliner = obet Simmelblau, fondern bunkel. Daf aber Ginftum und Vitrum gleichbebeutenbe Borter find, laft fic, um duberer Beugniffe ju übergeben, aus bem Sumfred Lbund to nem Britten aus Balles offenbar erbarten. Diefer faat: " Richt Diefe , fonbern die Britten pflegten fic, wie Ch far und andere melben , ihren Leib mit Glaftura blat " ju farben , um ihren Reinden defto fürchterlicher vor " julommen. Wir nennen baber bis auf diefen Zag bit , blave Farbe Blas, welches von dem boben Alter Dio , fes Wortes jeugt. Wir pflegen auch bas bem Beap y rich abnliche und unfern Raufleuten wohl befannt " Rraut damit ju bezeichnen. " Go foreibt ber Britte von feinem Engelland. Bir Deutsche nennen auch noch Wer bierüber noch beffer unterrid ist Vitrum Glas. tet fenn will, der lefe die Rommentarien des berabmter Rrang Dubenborgs eines Dollanders aber bas furt por ber angeführte 14. Rapitel Des V. Budes Des Caferi Die ju unferen Beiten die Maturgefdicht, bearbeitet babes antericeiben bie latidem tinctoriam (auf bentfc Bait) welche in Rranfreid , Thuringen , und auch an andera Drien

Orten wachft, von ber ameritanifchen Farbe Indigo. Dieg ift aber blos ein Wortftreit, welchen anbere aus machen mogen.

# Die Cochinilla.

Die Cochinilla ober, wie andere ichreiben, Cochinella ift eine befannte Bribe, welche Die Abivoner Cachil, bie Spanier aber la grana nennen, weil fie mit ben Rermesbeeren einige Achnlichfelt bat, welche man von bem Scharladhaum, einer Art Ciden, abpfluctet. Diefes Baumchen machft in Spanien febr baufig, befonders um Den Quabalquivir berum, mo bormale Die Eurbitaner roobnten, desgleichen in Portugall und in einigen Strichen bon Frankreich. In ben Blattern berfelben machfen tarmoifinrothe Beere, welche aber im Grunde nur Barmere nefte fenn folleng indem tleine Duden burch Die Blatter Bobten und ihre Eper barinn nieberlegen. Daraus follen hun die Rermesbeere entfteben, welche bie Dabler und Rirber jur farmoifintothen Rarbe branden , bergleichen man aud von ber Purpurichnede erhalt. quapifche Cochinilla tommt von geffügelten Infelten bet, welche fic auf gewiffe Diftelflauden, bie bei ben Cpas niern Tunas, bet andern aber indianifde Reigen beifen, Tegen, und fich von ihrem Gaft nabren. Es giebt mebe rere Sattungen von Diefen Difteln, welche an Geffalt und Bradten von einander untericieben find. Ginige beißen Bei ben Abiponern Laka, anbere Roayami, Kakee und Nanapfahete: alle aber tragen efbare Fruchte. Die Diftel, worauf man Die Cochicilla findet, nennen bie Spanier Aberhaupt Tuna, die Brafilianer Jamacaru, und die Botanifer Opuntia. 36r Stamm rubet auf Giner febr furien Burjel , ift bict , grun , von einem fcbiet fen Budfe, weißen und fproben Boige, balb brep = unb Dalb vieteficht, und überall mit Dornen unrgeben. ' Statt

piting it

ber Blatter und Imeige treibt fie andere giemlich lauge überaus faftige, und einander burchaus abuliche Stamme Muf ihre gelben Bluthen folgen rothe rechts und lints. Rrudte, welche großer als gemeine Feigen , fußfauerlicht und daber febr angenehm ju effen finb. . . Rleifc ift poll fleiner ichwarger Saamenforner wie Die Beinbec re. Ubgefcalet fdmeden fie vortreffic, befonders wenn man Durft bat, ober von ber Dige entraftet ift. Muf Diefen Standen sammeln Die Beiber in den meiften Relbern Codenille, welche aus febr fleinen, weißen, flugigen und ichleimichten Rornerden bestebt. Dan ftreicht mebrere Studden bavon jufammen, macht runbe Scheiben baraus und feget felbe bernach an die Luft, wo fie roth und bart merben. Dierauf find fie jum Dablen und Rarben icon brauchbar. Bismeilen findet man in Diefer weißen Daffe überaus jarte und faft unfichtbare Burmden , welche aber , fobald man fie auch nur leicht berahret, unter ben Bingern jerfließen, fo baf von ben Thierchen gar teine Spur mehr übrig bleibt. glauben, baf bie Cochenille ein indianifces Infett fev. und geröffet ober mit ben Sanben gerrieben eine rothe Rarbe gebe. Wenn Diefe Coriftfteller von der amerita. nifchen überhaupt gerebet baben, fo tann ich ihnen unmog. lich nicht miderfprechen : weil ich meinen Mugen mebr als fremden Worten traue. 3ch babe diefe weife flufige Raffe, fo mie fie die Beiber von den Difteln gefammelt baben, untabligemale geftben, mit meinen Sans ben betaftet, und jum Blumenmablen, und ben Efic roth ju farben gebraucht, ohne bag ich auch nur bas geringfte Infeltenmäßige baran bemerfet batte. Die Europäer dergleichen Regwert unter ber Cochenille, fo mogen fie überzengt fenn, baf damit ein Betrug von Beite ber auswartigen Rauffente vorgegangen fenn mube, welche durch allerlei Bufde ibre Baare und ihren Gewian su vermebren fuchen. Das fie ben Tamarinden unfere Pff an-

Pflaumen beimifchen, bat mir ein Apotheder aufrichtig geflaget. Bor wenig Jahren habe ich in einer offentlie -den Gemurzbude Cochenille gefauft, welche fo verdorben und ich weiß nicht, burch welchen Unrath fo verfalfdet war, bag ich felbe, weil fie feine garbe gab, wegmer-Der berabmte Armengelehrte Bouts melbet, daß die fremden Rauffente bren ober viererlei Gattuns geu von biefer Rarbe nach Europa bringen, beren eine bon der andern gang unterschieden ift. Bie man anderswo in der Bubereitung der Cochenille ju Berte gebe, weiß ich micht. Bon der paraquapifchen, von der ich bier allein fpreche, vermuthe ich, daß fie der Auswurf ber Infeften ift, welche auf ben Tunas fich aufhalten, ober noch beffer ihr Saame, ungefehr fo wie die Seibe aus ben Seidenwurmern ju tommen pflegt. Go wie fic Diefe von Daulbeerblattern nabren, fo leben fene von ben Difieln ber Tunas. Da nun felbe purpurrothe Fruchte tragen; fo geben auch die Infelten, welche aus diefen Diffeln ibre Rabrung gieben, einen anfaugs weißen, nache mals aber, wenn er troden wird, purpurfarbigen Gaft von fich, auf eben bie Art, wie bie Ameifen, welche fic den woblriechenden Quaboramirifiauben ein eben fo lieblich riechendes Bachs niachen, wie ich oben gefagt babe. Diefer von Ben Tunas gefammelte Saft der Infelten , welcher in ber Luft getrodinet fich in eine purpurrothe Daffe jusammenfest, er mag fepn, was er will, heißt in Paraquay Cochinilla, und wird sone eine andere Bubereitung jum Dablen ober Rarben verwendet. 3ch babe bavon bei ben vielen taufend Blus menftoden, die ich felbft gemacht babe, um die Rirchen Damit auszuschmuden, eine unenbliche Denge verftrichen, ohne barinn bas Beringfte von einem Infelte mahrzus Rindet jemand eine Made, ober ein Warms den in diefer Daffe, fo muß felbes als biefe noch flugig mar, entweder wie bei ben Speifen von ungefehr bineingefome men .

313

men, ober bon ben Laufleuten, derfelben, um ihr ein großeres Gewicht ju geben, betrugerifcher Beife beiges mifchet worden fenn. Das weiß ich gewiß, daß fich in Baraquan fein Dabler oder Rarber ber Infeften, fone Dern blos ihres Caftes, den man auf den Difteln finder, bedienet. Db aber bie Jufettene welche in ibrem Leben Die Rarminfarbe von fich laffen, auch tobt eine folche Sarbe enthalten, ift mir nicht befannt; benn wir verfies len nie barouf einen Berfuch bamit ju machen, weil es uns an ber nathrlichen Cochenille nie gemangelt bat. Die Rarner, welche in ber Grope einem Pfefferforn gleichen, meiftens fchwarglicht, hiemeilen licht, übrigene aber rund, vieredicht ober runglicht ausseben, und faft in allen Gemuribuben und Berfftadten der Farber ju feben find, beift man gwar auch Cochenille; im Grunde aber fceinen fie der Stedhalm oder Die grunreiche Rermesbeere, oder Charlachbeere ju fepn, welche man mabricheinlich aus Granien, Franfreich, ober giner andern europaifchen Proving gebracht bats es mare Denn, bog fie von den bermubifden oder Commerinfeln famen ; benn nach einigen follen bort Beere wachfen, wele de bei uns bas Sommerinfelrotbbolg beifen, und pollommen bie Barbe ber Cochenille baben, nun fenn wie ibm wolle , fo betbeure ich menigfiens, bag ich in Deutschland feine Cochenille geseben babe, Die mit ber ameritanifchen nur in etwas übereintame. finde vielmehr, daß man alle die Rerner, welche pur cie nigermaffen tarminroth ausseben, obne Unterfchied Coe denille nennet, gerade fo wie die Inbianer febem, es fep nun aus Trauben, ober aus anbern Fruchten ausgepreften Trant ben Damen Bein beilegen, weil es eine gemeinschaftliche Wirfung bes Digbrauchs von beiden ift, ben Menfchen betrunfen ju machen. Unfer B. Johann Marchifeti von Fiume Pfarrer ju U. 2. Fran von Santa Fe lief in feinem ungeheuren Sausgarten folde Tue nasbiftel pflangen, um feinen Pfatrgenoffen Die Dabe gu etipae

fparen die für feinen Flecken nothige Codenille auf -bem Kelde jusammengufuchen. Rachdem biefe Difteln eine tiemliche Sobe erreicht batten, lief er burd bie Ine bianer Die geflügelten, Bangen abnlichen Infetten in Rore ben bringen und unter benfelben vertheilen. Der Erfolg Abertraff alle Erwartung; benn er fammelte fo viele und fo vortreffliche Cochenille, bag alle Pfarrer in ber Rabe felbe fur ibre Rleden um mas immer fur einen Breis in die Wette auflauften, weil felbe die Keld- und Balb- . cocenitle fowohl an Glang ale Lieblichfeit ber Rarbe um viel übertraff, besonders wenn man fie mit Citronensaft hefprengte. In ben folgenden Jahren umjaunete ber D. Mar-Chifetti alle Bugange ju feinem Rleden mit Diefen Difteln, Das mit die berittenen Wilben, von melden bie Ginmobner fo viel ausgeftanden batten, und noch mehr befürchten .mußten, Diese nicht so leicht überfallen tonnten. Diefer lebens bige Boun, bergleichen bie Spanier um ihre Garten und Meyerepen faft überall anlegen, mar nicht nur eine Urt pon Bormaner miter Die Beinde, fondern auch eine immermabrende Pflangfatte ber Cochenille, welche ben Das raquapern nicht nur jur prachtigften Rarbe fonbern auch jur Arinen namlich als eine Bergfiarte, jum Comeife treiben und ale ein Begengift bienet , alfe gwar , bag man felbe obne Gefahr mit Efig, ober anderen Liqueurs, es feb nun fie um ju farben, ober ju verfeten, bermengen bart. 36 verfiehe bies aber blos von ber paraquapie fchen; benn bon ben andern, bie ich nicht fenne, und benen ich fcon barum nicht traue, mochte ich nicht gern etwas auf meine Bunge nebmen. Mis einen Bufat will ich noch Der Mbbe Vidaure melbet, baf folgendes anmerten. Die Chilenser die auf den Blattern der Opuntia figenden Infelten mit Rabeln durchftechen um fie su fangen. Allein jugegeben, bag diefes in Chili fatt findet, fo bin ich bennoch burch meine vieljabrige Erfahrung übere

314

jeugt, baf fo mas von Paraquap nicht behauptet were ben tann.

#### Die Virga aurea.

Die Virga aurea, auf beutich Machtheil, auf abis ponifc Nakaliek, bat einen fonurgeraden Stamm, prachtige gelbe Biutben und 3meige von oben bis unten. Sie ift 4 bis 5 Soube boch und machft in vielen pas raquanifchen Reldern im Uiberfluße. 3bre Blathen geben mit Alaun vermifcht eine glangende fafrangelbe Farbe. Dengt mon blau barunter, fo erhalt man bas fconfte Die Solifpane Des Baumes Tatayy geben wie ich fcon anderemo gefagt habe, auch ein Gelb, welches aber nicht febr frifch ift. Chen biefe Virga aurea ficht auch bei ben Mergeen febr in Anfeben und wird von 3ch erinnere mich . das ihnen ju allerlei verwendet. einft ju Santa Fe eine vornehme Frau, melde viele Jahre bas Bett baten mußte, und beren Rrantheit ber Biffenfchaft aller Merate und der Deilfraft ihrer Arinepen trofte, von einem beutfchen Aufdmmling burd ben Gebrauch biefer Pflange folennig und gladlich wieder ber=. gestellet worden ift. Es giebt mehrere Sattungen biefer Virga auron. In Paraquay faunte ich vur eine oinpige,

## Die Burgel Yzipd.

Die Quaranter pflegen aus den sumpfichten Felbern gewisse schwärzlichte Wurzeln auszugeaben, welche fie Yzipd nennen, und womit sie ihre Gewebe von Schaaf- und Bauwolle bunkelroth sarben. Ob dieset der sogen uannte Grapp ist (Radix rubis tinctorum) getraue ich wir nicht zu behaupten, well ich von bem letterem nach

noch nichts acfeben habe, jo baufig berfelbe auch in Des fierzeich angebauet wird.

### Die Rinde Caatiqua.

Die Rinde des Baumes Caatigua (auf abiponifch Achite) farbt in Baffer eingetaucht blafroth, befonders aber das Leder, wenn es abgegerbet wirb.

# Farbmaterialien jur fcmargen Farbe.

Die Zeuge schwarz zu farben braucht man balb eine Art Johannsbrod, welches an einem der ägyptischen Acacia ahnlichen Baume wächst, wie ich anderswo gea sagt habe, bald paraquanischen Thee, und zuweilen auch eine kohlschwarze sette Thonerbe. Die Baumwolle nimmt zwar auch die schwarze Farbe an, aber sie ist von keiner Dauer. Da nun unfere Rleider in Paraquan meistens baumwollen waren, und die schwarze Farbe ausgieng, so blieben jene ohne alle Farbe. Die spanischen Frauen zu G. Jakoh und die Chiquiten besitzen allein das Gestemnist die Baumwolle dauerhaft schwarz zu farben.

# Eine namenlofe Staude jur grunen Farbe-

Als ich einst am User bes Narahagem spatieren gieng, entbette ich eine unbefannte Stande, an der ren Blattern ein so glanzend Grun schimmerte, das mich die Bersuchung antvandelte fie in den Dund zu nehemen. Ich fand fie so sieß als Butter, und hielt dafür, daß-man damit statt des letzteren den paraquapischen Ebee versusche könnte. Ich wunschte mir in Scheim über meine Entbetung Stud, und reichte diese Blatter auch meinem Geschren, einem Spanier, zu koften. Allein dies ser trauete der unbekaunten Pflanze nichts Sutes zu, wie

er auch recht haltes und wollte fie nicht einmal auruhren. Wir fragten hierüber die alten Indianerinnen im Flecken. Ihre Antwort war, daß die besagten Blatter zwar grun farbten, aber unch etwas Gistartiges in sich enthielten. Ich machte mir hierauf Vorwurse über meine Unbedachtsamkeit, daß ich eine Pflanze, die ich nicht kannte, so leichtsunig in den Mund genommen hatte.

## Färbehölzer.

Andere Farbehölzer von verschiedener Farbe, wele che man aus Brafilien, Quayana und anderen amerie kanischen Provinzen nach Enropa bringt, findet man auch in Paraquay, auf der Seite gegen Brafilien zu. Seen dieses gilt auch von den Wurzeln der Ganme, ihren Delen, Saften, Harzen, Gummi und Kernen,

## Die Cardones,

Bon den Tungs ober indianiforn Feigen mußen wir die Cardones, welche die Botaniter Cercos peruvianos . und bie Abiponer Alagarik beifen , nicht trennen. Ihr Stamm ift bick und lang, ihr Dolg ift fowammicht und fprobe. Statt ber Blatter und Aefte haben fie Aberaus lange, bide, faftige, mit Doruen umwachfene, aufwarts fiebende Stengel, und weiße Bluthen. Kruchte find größer als ein Ganfen, oval und bunfele roth , und werden von ben Indianern ohne Sefahr ges geffen. In ben Ginbben bon Paraquay babe ich gange Balber von biefen Diftelftauben angetroffen. Der Sonig, welchen man barauf findet, wird febr gerabmt. Den barans gepreften Gaft verwinden Europder und Ameritaner ju Arinepen. Es giebt verfchiebene Gate tungen berfelben von allerlei unformlichen Geftalten. Bige

pige winden fich in die Johe. Die merkwürdigste darunter ift ohne Ameiscl die groffe pernausche Dornbecke, Cereus petuvianus, welche bei 20 Fuß hoch und einen pid ift. Ihr Cramm bildet allerlet Ecke und gleichsam Landle. Er hat auch Stacheln und Warzen, eine gruspie Rinde, fleischichtes Mark, und unter demselben eto was Holz; und einen weißen und saftigen Kern. Diese Doruhecke blübet selten. Wer sich hierinn naber unterzichten will, der besuche die Sarten grosser Herren. Dort sich fie,

## Berichiedene Gattungen ber Caraquatà.

Die Baume Caraquatà, welche die Abiponer Kalite, Die Meritaner aber Magney ober Mett nennen, ficht man allenthalben in großer Menge. Gie gemabren perschiedenen Rugen. Beil fie einiges mit der Aloe ges mein baben, fo balten fie viele fur eine Battung biefer letteren, und barum beift fie auch auf fpanifc Azibac oder Zabila laut des Wortersbuchs des Unt. Nebrija. In Paraquay fiebt man mehrere Arten berfelben. werde bie befannteren ein menig burchgeben. Caraquatà quazit oder die große fluget fich auf einer bicen aber furgen Burgel. Sie beftehet aus etlich und zwanzig überaus fetten , auf beiben Ceiten wie eine Gage ausgegade ten, und fehr fpigigen zween Schube langen Blattern. In ber Mitte erhebt fich ibr Stengel wie der Stamm eines Baumes auf funf Soube und noch bober. Deffen Gipfel umgiebt ein Rrang von fafrangelben Blutben. Mus ben Abern ber Blatter fpinnen bie Indianerinnen Faben wie gus Sauf ober Blachs, und machen fich Strie de, Rleiber , und Sangmatten baraus, welche fie auf ameen Baume aufbongen um barauf ju folaffen. Diefe Saben werben nie recht weiß, und alle Runftvortheile find biesfalls vergebens, auch behalten fie feine Barbe

lange. In der Probing Quayana follen nach bem Beuge nife glaubmurbiger Schriftfteller aus eben biefen Caras quatafaben f die Spanier beifen felbe Hilo de pita oder Chaguar) fo foone Strumpfe gestridet werden , bag man fie wegen ihrer Onnerhaftigfeit und Beiche in Rrant. reich juweilen ben feidenen vorgieht. Dan fiebt and in den Balbern jeine andere, von der vorigen faft in nichts unterfciebene Gattung ber Caraquatà, welche fic aber nicht fbinnen laft. Darum beifen die Mbiponer selbe ben Bruber ber Caraquatà Kalitè nanalbevoa. In den swifchen den Fingen Acaray und Monday Rordostwarts gelegenen Balbern Mbadvera fpinnen fic bie Balbinbianerinnen nicht aus ber Caraquata fondern aus ber Rinde des Baumes Pino, welche fie guvor forgfaltig reinigen, einen gaben, und verarbeiten felben ju Rleidungeftuden, welche fo weiß find, als unfere fconfie Leinwand, wie ich oftere mit Erstannen gefeben babe: indem das Gefpinnft aus ber Pinorinde fic, wenn es an bie Sonne geseget, und oftere beforiget wird, nur vortreffich bleichet, fondern auch alle Garben ans nimmt und unauslofcbar beibebalt. Bu munichen mare es, bab ber Baum Pino nicht blos in ben Balbern, auf ben Gebirgen, fondern auch in andern Strichen von - Daraquan angetroffen murbe. Es giebt noch eine anbes re Urt ber Caraquata, welche wie eine Ananas ober Artifcode ausfieht , fcharlachrothe Fruchte berverbringt , und baufigen in einem geraden aber bunnen Stengel verfchloffenen Saamen erzeugt. Um diefe Pflangen wachfen ungeheure große, wie eine Sage ausgejacte und abwarts gefenfte Blatter berum, in berer Ditte die Reisenden oft eine stemliche Portion bes reinften Baffers antreffen. Sie loichen fich damit in ben groffen Buften, wo man ammeiten feinen Eropfen Baffer findet, ben Durfieine andere Caraquara bat Blatter, welche genau einem

Schwerd gleichen, und auf beiben Stiten mit einer furd.

terliden.



terlichen Reibe Dorner befest find. Ihre Frucht ift aus = und innmendig blafgelb, voll fcmargen Saamens, und eines fauerlichten aber foftbaren Gaftes. ift nicht fo leicht felbe aus ben vielen Dornern, womit fie von den Blattern ber Caraquata bemabret wird, unbefchabigt berauszubringen. Benn man biefe Rrucht mit Buder verfeget, fo wird nicht nur ein trefflicher . Erant barans, fondern auch eine in verschiedenen Buftans ben beilfame Arinen, mofår fich aber bennoch die fcmangern Frauen febr in Ucht ju nehmen haben, weil felbe baburd Gefahr laufen um ihre Leibesfrucht ju fommen. Mus Diefen und andern Gattungen ber Caraquata gieben Die Ameritaner unglaublichen Rugen. Pflangt man fie um die Garten und Birthichaftegebaube, fo wird baraus ein lebendiger Baun, welcher nicht nur wiber alle moglie de Bitterung besteht, fondern auch feiner Derner megen Bieb und Menfchen gang unüberfleiglich ift. Ihre Blatter laffen fic wie Flachs fpinnen , und werben auch in Der Gile aufgefchlagene Dutten ju beden gebraucht. re Dorner verfeben die Dieuste der Rabnadeln. ibrem Laube preft man auch einen fetten Saft beraus, Deffen fich die Bafderinnen fatt ber Seife bedienen. Gefotten ift baffelbe genußbar. Die Indianer effen verfcbiedene Fruchte ber Caraquata. Schabet man ihre Blatter mit einem Deffer, fo triefet eine Denge figen Saftes beraus, welcher im Reuer ju einem'Buder ver-Didet wird. Es liegt baber in ber neuen in Franfreid mit fo vielem Drunte angeffindigten Erfindung bes S. Bouchery aus den Deliffen Buder ju fieden, gar nichts unbegreifliches. 'Aus eben Diefem Safte ber Caraquatà wird, wenn man felren mit Bomerangen = und Deleuen-Ternen aufent, und Baffer barunter mifcht, eine Art Being in ber Conne aber Efig. 3ch murbe ju meits lauftig merben , wenn ich alle Die Bufalle , und Bunden, Sefdreiben wollte, worinn der aus der Caraquata trice fende

fende Gaft feine beilfamen Rrafte beweifet. Auferbent wachft auch gemeiniglich an ber Caraquata bas Engelfig ober Cichfarn (Polypodium), welches nach bem Urtheile ber Armenfundigen bem europaifchen weit vorzugies ben ift. Des vielen und groffen Rugens ungeachtet , den Diefes Gemachs ben Europäern abwirft, muß ich bennoch aufrichtig gefteben, bag felbes burch fo viele Jahre mit nicht im geringfien juträglich, auf meinen Reifen abet fowohl ju Rug als ju Pferd vielmals binberlich gemefen Bie Die Rettenbunde bie Antommenden mit aufges fperrien Rachen anjubellen pflegen, eben fo breiten biefe undurchbringliche Dornbeden, womit oft ber Beg gang befeget ift, ihre geftachelten Blatter aus um bie Borubergebenden ju vermunben. Bor einigen Jahren batten Se. Erzelleng ber Graf Erddol ju Drefburg, ber Daupte ftabt in Ungarn, Die Gnabe fur mich, mir feinen Gats ten, worinn man einen Schaf von auslandifden Bflaus gen antrifft, verfonlich ju jeigen. 36 erflaunte über bie Tunas, Carduos, Cardones, und andere ametita nifde Gemachie, beren ich barinnen gemahr murbe, und erflarte biebei ihren Rugen, ihren Ramen und Cicenfcaften. Min Ende bezeugte ich bem Grafen meint Rermunderung, daß man biefe Stauben mit fo groffen Roften aus Amerita bringt, und mit fo vieler Dabe nachdem wir in Paraquan alle unfere Drube und Arbeit an Die Ausrottung berfelben vergeblich vers fowenbet batten.

## Berichiedene Schilfrobre.

Richt nur an bein fumpfichten Dertern fonbern auch in Balbern von einem etwas feuchteren Boben machfea bie Schilfrobre in außerordentlicher Menge und Manchfaltigleit. Ginige find bicht, andere bobl. Ihre Dicke ift gleichfalls verfchieden, indem einige an ihrem Umfange bem

bem Oberichentel eines Mannes nichts nachgeben, andere bingegen taum einen Boll im Durchichnitte haben. nige, welche fo dun wie eine Schreibfeber, aber mobl. gebn Rlafter lang find, ichlingen fich um die nachften Baume, und werden von den Quaraniern Taquarembo genannt. Gin Schilfrobr überhaupt beift auf quaranifc Taqua, auf abiponist Akatlefaye, auf spanist aber Cana. Dan findet allenthalben Soilfrobre von fo ungemeiner Große, pag man fie fogar in Ermanglung des Solzes jum Daufer's Schiff . und Bagenbau brauchet, Indem felbe, wenn man fie ju rechter Beit fallet, ienes un Barte und Dauer übertreffen. Mus ben größeren Schilfrobren werden aud Weinflaschen auf die Reifen gemacht, weil bieju die glafernen megen ihrer Berbrechlichfeit weniger tangen. Da in ben verschiebenen Strie then bon Paraquay and verschiebene Robre machfen, fo willen die Indianer aus den Pfeilrobren, die fie von ungefebr finden, die Ramen und bas Baterland der Bilden, welche die Bfeile verloren baben, febr genau gu Butgliffern. Richt felten haben wir gange Balber von Soilfrobr in Rug burchaemanbert, und auch die Racht barinn jugebracht, wiewohl allieit in Mengften und ichlaflos; benn ba bas Robricht blos an moraftigen Dertern wacht, fo balten fic darinn nichts als Infelten, Schlanpen, Schnaden, ic. auf, melde befonders bei einer Bind. ftille nie unterlaffen mit ihrem Gefumfe und ihren Stadeln ben Ohren und ber Daut bes Reisenden beschwerlich au fallen. Erhebt fich aber ein etwas fidrferer Bind, fo mabet biefer bie Branbe bes Feuers, um bas man be rumfigt, auseinander, und in das durre Schilfrohr binein, welches fogleich Bener fangt. Da man nichts bei ber Sand bat, daffelbe ju lofden, und auch auf eine undere Art fich nicht retten fann, fo ift man nicht felten in der außerfien Gefahr verbrannt ju werden, wie denn auch wirflich viele badurch umgefemmen finb. Bon ben Soile

Schilfrohren, welche wir Deutsche die spanischen, die Spanier aber die indianischen nennen, und als Stocke brauchen, wächst in Paraquan teines, wiewohl dieselben im nordlichen Amerika weder selten noch theuer find. Ein spanisches Robr darf in Paraquay niemand als die Besehlshaber ber Truppen tragen.

#### Das Zuckerrohr.

In ben warmeren Segenden gegen Mitternacht ge beibt bas Buderrobr recht vortrefflich, wenn es anders die Pflanger an ihrem Bleife nicht ermangeln laffen. Im Augustmonat bas ift ju Ende des Binters fest man in einem mobi burchgeackerten Relbe einen ober zween Soube lange Stude von einem Buderrohr in gleichmeit bon einander abstebenden Aurchen fchief ein. Muf ber Stelle, mo diefe Stude verfaulen, machft ber Reim neuer Buderrobre bervor, welche acht guß boch, und nach gebn Monaten reif merden, worauf man fie abichneibet. Je langer man fie auf bem Relde laft, Defto bider und füger wird ihr Saft, welchen nachmale die Amerikaner auf verfchiedene Weife und mit allerlei Wertjeugen auspreffen. In Baraquay nimmt man guerft von den Bu= derrohren bas Laub weg, und fchneibet felbe bernach in anberthalb Schuhe lange Stude; biefe ftedt man mit bet Sand swiften swo groffe Balsen, welche aus bem flarte ften Sol; gemacht find, und mittelft eines groffen bolgernen Rabes, von zweenen' Ochfen berumgetrieben merben. Die ist beschriebene Daschine beigen die Paraquaper Trapiche. Der durch die enge an einander fich folies Benden Baljen ausgeprefte Saft flieft in cin un'en angebrachtes bolgernes Befaß, wornach folder in einem Eupfernen Reffel gefotten wird, mehr ober weniger, je nachdem man benfelben ju einem Gebrauche bftimmet. Sol

Coll biefer Buderfaft wie ber Bonid fur Speife und junt Erant Dienen, fo wird felber meniger verdictet, in Schlaum. the ringemacht, und fo lange aufbehalten als man mill. Wenn wir die Solduce mit ber Beit ausdelerret bate. ten, fo fanden wir immer auf bem Boden mehrere weiße, wie Eryfiell burchfichtige Steint, welche fich aus bem gea flodten Baderbonig gufammgefenet hatten; und demeiniab fich ber feine ober naturliche Canbiguder genennet werben; Denn ber delbe; ber in ben Gemarbuden verlauft wird; und mit Faben burchjogen ift; ficeint ein kunftlicher ju Bit aber ber Buckerfaft jun Buckerfieden bestemmit fo muß feiber langer gefochet, und mehr verdicket werben. Die verbickte Maffe wird nun in irdene Toufe, die auf bem Boden bie und ba burdiochert feyn ninffen, gefdactet, und an Die Sonne gejeget. Re lander fie an ber Gonne Bleibt; defto reineren; weißeren; und befferen Buder giebt fie; indem die Befen berfelben in ein unter bem Egpf am gebrachtes Gefiff hinablriefen. Aus Diefem Reft wird entweber ein ichlechter Buder gemacht, ober ein Rojoglis bber Liqueur ausgebrannt. Bu eben biefem 8mede braus then andere bie burch bie Balge bereits gerquetforen 3m Gerrobre, ober bie fogenannten Bagaffo, weil noch etwas Saft barinn ift, Bir gaben felbe in unfern Fleden ben Bferden und Maulebieren ju freffen; welche biefes Liebs lingefutter affer Chiere mit' ber auferfien Begierbe vers gebrien , auch fich babet nicht wenig berumbiffen. Auger. bein barf ich auch nicht unmige nerft laffen, bag man bie Sopfe; in welchen man ben Buderfaft an Die Sonne feset, mit naffem Thon forafallig jubedet. Aller Budet, ber En Baraquay ober ben benachbatted Brafilien gefotten wird, fieht wie Getreidemehl aus. Der Bortugiefe bes Dient fich gar feines andern. Diefes Budermebl wird bon Biffabon auf auf Shiffen in gang Europa verführet und Mittelft verfhiebener Bubereitungen mit Stierflut ; und andern Bufdgen gleichfam ju einem Stein berbartet. Die

Die Bortugiefen tragen vor diefem burd afferlei ibnen ven Dachtige Runite gubereiteten Buffer einen groffen Abichen, wie ich felbft gefeben babe, und sieben bemfelben allemal ben natürlichen, und unzubereiteten por. Allein, ibre Beforauife find , wie jedermann bie Erfahrung abergenat . gang grundlos. Da in Paraquay ber Aleif ber Cinmebner ber Aruchtbarteit bes Bobens nie jufaget, fo baben fie felbft an-bem Bucter , ben fie ergielen , taum genug, ju gefcweigen, bas fie einen nach Europa auszuführen bad-Brafflien bingegen giebt aus Europa von feinen Inderplantagen außerorbentliche Summen, wie benn aberhaupt ber Buder ein hauptgegenftand bes Danbels ber Bortugiefen, und bie vornehmfte Quelle ibrer Reichthamer Die Buderrohre beifen auf quaranifd Taquarev anf fpanifc Cana dulce, auf abiponisc endlich Akatle-Pave noëtê. Sie find von den Schilfrohren fast in nichts unterfcbieden, außer daß fie mehr Rnotten und fleis nere Abfate baben. Bu oberft prangen felbe mit prachtig grunen und groffen Blattern. Diefes Robr ift 4 Boll bid und 7 bis & Soub lang. Gin groffer Theil gegen Den Bipfel muß bavon weggeworfen werben, weil folder gu viel Laub und ju wenig Saft bat. Am besten gebeibet es wie die fibrigen Robre in einem fetten Grund und mas fem Boben. An Unboben tommt man bamit felten weit man mag es noch fo fleifig begießen. Einem frifc ange pflangten Juderrobe muß man im Commer mehr Erbe suscharren , damit es nicht ausborret ; im Binter aber weniger, bamit baffelbe nicht zu ftark treibt, und weniger Laub, aber bestomehr Saft befommt. Das Unfraut, web des ben Grund ausfangt, muß forgfaltig ansgerentet Makiae Reife verbiden ben Saft ber Buder robre, und find baber benfelben febr jutraglich ; ju fcharfe aber foablich , weil fie bie Bflange erfchopfen. 2n %= febung ber Ameifen, welche ben ausgemachfenen Robren idme

jammerlich zusehen, kann man nicht zu viele Gorgiale aus wenden. Das Uebrige, was man bei der Pflege der Planetagen, dem Ausdrucken und Zubereiten des Zudersaftes zu besbachten hat, will ich Kurze halber übergeben. Ich habe das Meiste davon nur überhaupt angemerket, nm den Europäern, welche den Zucker treflich zu nägen wissen, auch von dessen Ursprunge einige Begriffe zu gebenzund es ihnen begreissich zu machen, warum diese in Amerika so mühsam erzeugte Süsigkeit in Europa oft um einen so übertriebenen Preik abgesetzt wird.

### Der Bienenhonig.

Bon' bem Donig, bas man aus ben Buderrobren preft, mollen wir ju bem Donig übergeben, bas die Bies nen machen. Bon ben Bienenforben, melde in Europa den Bienenwartern fo viele Gorafalt toften, fieht man in gang Baraquap feinen einzigenzweil die verichiebenen Gate tungen ber Bienen ibren vielen und tofiliden Sonig theils in boblen Baumen , theils in beu Erbflaften , und theils auch im freven Relbe von fich geben ; befonders wo det Dimmelsftrid milbe, ober eine blumichte Chene in bet Rabe ift. Rach der Berfdiegenheit der Berter ; Jahre. seiten, und Bienen ift auch ber Donig fewohl bem Ras men ale auch bem Befdinad nad untericbieben. unter ber Erbe verborgenen beifen die Miponer Naherek. Min einigen Orten ift er fauerlicht , an angeren aber gang fuß. Mus einer einzigen folden Erbboble wird oft eine ungeheure Portion berausgenommen, für welche mande mal mehrere Kannen nicht jureiden. Der im angebens Den Arabling in ben Stauben ober auf bem boben Grafe mefammelte Dontg beift bei den fpanifchen Einwohnern Lechiguang, bei ben Abiponern Naatek ober Nahaurek-Die Beftandtheile ber Ruchen find wie Lofdpus pier, Diefe aber pon einem fo groffen Umfange, baf 2 ! 4

man felbe taum mit beiben Armen umfaften fann. be Wefpen in Europa legen ibre Ruchen faft auf die nams liche Mrt an. Auf Die Bortrefflichfeit des Donigs Lechiguana mag man baraus fchliegen, weil berfelbe aus ben erften Frablingeblumen erzeugt wird, und wenn mat ibn einige Monate ungefeben und unangetaftet latt , wie Sueter fo bart, und noch fufer ale biefer wirb. Bacht findet man baran feines. Die einen folden Ruchen von ben Stauben abnehmen wollen, verballen weislich ihren Ropf in ein wollenes Euch, um fich vor den Stachelt ber Bienen , welche ibr Saus und ihre Arbeit auf bas Unbebutfame mb bigigfie vertheibigen , ficher gu fiellen. den Diefen Gottertrant oft theuer genug bejahlen. man gleich fowohl unter ber Erde als auch auf bem Beb De manderlei Sattungen bes Donigs antrifft ; fo find benunch die Balber die eigentliche Sonigfabrife ; als me Die Bienen in den hoben und boblen Stammen ber Baw me ibren Borrath an Bachs und Donig niederlegen. Die Mbiponer beißen diesen Aberhaupt Neelgek ober Auloevak Die Quaranier aber Ybirney', wiewohl diefe letteren jede Sattung ber Bienen und bee Donigs mit einem befonderet Ramen bezeichnen , wie man aus ihren Borterbuchert Die Berichiebenheit bes Bonigs rubrt ves erfeben taun. ber Berfchiebenheit nicht blos ber Bienen, fondern and ber Safte ber , bie fie faugen. Er erbalt fo gar bet bem Orte, worinn er niebergelegt wird, verfchiebene En genfchaften und Ramen. Die Spanier von S. Jakol halten benjenigen fur ben beften, welchen man in ben oben ermähnten Earbones findet. Die Quaranier aber und alle Renner geben mit Recht bem Eprobana ale des reinften und füßeffen ben Bergud. In einem fe wird benfelben niemand vom belleften Brunnentoaffer au bas bloffe Unfeben unterfcheiben. Aber bam ift gemif

mit biefem Donig feiner ju vergleichen, wenn er in bed

: **(0** 

fo vortrefflich riechenden Baume Ybicapave, ben ich oben gerübmt habe, gefunden wird, weil er in diefem Ralle den berrlichen Bohlgeruch des befagten Baumes amimmt. Meine Ergablung murbe eben fo unnut, als weitlauftig werden, wenn ich alle Benennungen und Arten ber Bienen, und ihres Donigs auführen mollte, nachbem biefes bereits' von auderen ausführlich geleiftet morden iff. Dbne 3meis fel ftren diefenigen, welche mit Afidor Belufiota (Lib. r. p. 132.) Den milden Gonig für außerft bitter, geschmackwidrig, und dem Gaumen gang unertrage lich ausgeben. War ber swiften Jerufalem und Jerie do namlich nach bem Menschrus i(Lib. a. cap. 1.) von Angtof big Theque und Engaddi, dom Aufenthalt bes b. Johannes, der vom wilden Sonig lebte, ein folder, fo muß diefes entweder ben Bienen, ober bem Gaft, den fie fogen, jugefcbrichen werben, ubne bag man an anberen Orten dem wilden Donig Diefen Bormurf ber Bitterfeit machen konnte. Denn menn gleich aller ameritanifche Do-Big füß ift. fo ift bennoch biefe Gupigfeit jumeilen mit ete was Bitteren untermifcht, wenn die Bienen an der Raus te, bein Bermuth, Roemarin oder dem Belfuß langen. Ju ben Monaten Junius, Julius und August , welche in Daraquar bie Wintermonate ausmachen , glanben bie Abis poner, dag ibnen ber Donig nicht zueräglich ift, und entbalten fic daber beffeiben febr gewiffenhaft. Die Gras S. Jakob aeben schaarenweise DUB ander in die entlegenften Balber auf die Donig . und Bachefammlung aus. Das Bache bleichen fie unverbrofe fen an der Gonne, und verlaufen es nachber mit febr mite elmafigem Bewinn an die Einwohner in Chili und Peru. Den Abiponera toftet es gar teine Dabe bie in ben Balbern verborgenen Donigfuchen aufjufpuren, und abjunebs . Wenn et fcon Better ift , und bie Soane bell cheinet reiten fie auf bas gele hinaud. Da fie une laublich fcharf feben, fo beobachten fie bie berumfchwars \$13 mcn4

menben Bienen , laffen am Eingange bes Balbes ibre Mferbe jurud, und folgen fenen ju gufe nach , bis fie ben Baum entbeden, wo die Bienen ibre Rieberlage beben. Diefen Baum flettern fie fo behende binan wie tu Affen, ermeitern die Deffnung, we die fleifigen Thierden aus nud eingeben, mit ber Art, nehmen ben Sonig und bas Bachs, und tragen jenes in einem lebernen Bebalte niffe nach Saus, mo fich ihre Freunde, Rinder und Sattinnen lectend und folurfend an diefem Gottermabl mit berglicher Frende laben. Ift unter ben Manneru ein ge meinschäftliches Sanfaelage angefagt, fo wird bet Souis mit taltem Waffer vermifcht und mit bem nachften beim Dolt umgerühret. Rach einigen Stunden fangt er vos fich felbft obne einen auderen Bufas ju gabren an , fchaumt, wird weinartig; und beraufcht bie Indianer gleich ben farleffen Wein, wenn fie gleich noch fo fparfam baren Ginen Indianer um fein bifchen Berfand ja trinfen. bringen find aween ober brev Becher biefes beraufchender Betrantes überfidfig , wie ich-aus Erfahrung weiß. Bans, welches die Abiponer Loapal, die Quaranier aber Traiti nennen, ift bei ben Indianern von teinem Gebraud: weil das Reuer, welches auf dem Boben, ihrer Datte Su und Racht fortbrennet, bei Zag die Stelle ber Ruche, und bei der Racht bie ber Rerge vertritt. Daben fie abc eben eines ju Saufe, fo geben fie es ben Spaniern jie Spielwerf und Tanbelepen bin. Daf ber vielfaltige Ge unf des Bonige ju dem blabenden Gefandheitszuftande wi der langwierigen Lebensdauer ber Abiponer nicht wenig beitrage, werbe ich anberems andeinanberfeben.

#### Das Salz.

Auf den Honig wollen wir das Salt folgen lafte. Die Wilden sehnen sich wie das Bieh unglaublich darnad weiwohl sie selten eines habhaft weiden; denn obging

Baraquay an einigen Orten natürliches, und funftliches Sals im Ueberfluß bat, fo leiben bennoch mehrere ungebeuere Striche biefes Landes baran Mangel, es fen benn Dag man biefes Bedurfnif anderswober mit groffen Rofen dabin bringt. Go giebt es in den Fleden bet Quaranter, fo weit fle auch auseinander liegen , meber Ralt noch Beides muß aus ben entfernteffen fpanifchen Ro-Ionien theile ju Baffer , und theile auf ber Achfe bingefåbret, und um einen unerträglich boben Breis getauft mers Manchmal aber betommt man and fur Gelb feis ben. nes. In dem Gebiete von Rorduba und auch in anderen Begenben geben gwar bie Seen, wenn fie bei einer langwierigen Trodenheit verfiegen , eine Art Godfalj. Aber eben bamals balt es auch am ichwerften ju einem folden See ju fommen, weil in ben Relbern, burch welthe die Reife gefdeben muß, nicht ein Tropfen Baffer weber fur Die Fuhrleute, noch fur Die Bugochien, durch welche bas Sals auf Bagen in die Stadt gefcaft merden nuß, ju finden ift. In naffen Jahren, in melden die Seen nicht ablaufen , ichieft auch tein Sals an. Da nun folde Jahre febr oft kommen, fo ift bas Galg dafelbft ung glanblich felten und theuer. An einigen Orten in dem Bebiet ber Stadte Affumtion und S. Jalob giebt man ans bem im Relbe gefanntelten Salpeter , und theils auch aus dem faueren Baffer, welches man in fleinen Topfen Todet, etwas Ruchenfaly berans. In bem Pflangort Conception brachte man uns einft ein Salt , welches in bem floe den C. Lucia ausgesotten worden, aber fo bitter mar, bag wir lieber unfer Rleifc ungefalgen effen, als unferen Saumen mit biefer bitteren Saure qualen wollten. ter ben Salgen balt man basjenige, welches in bem in-Dianischen Alecken Lambard und in Cochinoco an ber Brange von Bern gemacht wirb, fur bas befte, weil es Das bartefte, weißefte, und ju Arzuepen bas bienlichke ift. Die Cinwobner bon Buenos Apres laffen fich inweilen auf

auf ber Gubler, und jumeilen auch über Land auf Lafte magen bas Salt aus ben Seep fommen, worinn man eis ven Ueberfluß von bein weißesten Galy findet. Da aber biefe Been viele Sagreifen weit genen die magallanifche Dee renge jugelegen find , fo tanu man nie obne groffe Rofien , und nur febr felten obne Gefahr dabin gelaugen. Die ift eine gange Schagre Spanier, welche, in ber Abficht Sals zu bolen, in Die mittagigen Begenden bipabiogen, von den fublandifchen Bitben medergemacht, und ber gam ie Borrath von Bagen und Laftibieren eine Beute Diefer Unmenfchen geworben, fo bag manchmal ihren blutgieris gen Sanden taum ein einziger entrounen ift , ber bie Rache richt von dem Schicfale feiner Beidhtten in Die Stadt acbracht batte. - Benn man Diefe Comferigfeiten ermant, fo lagt fic die Geltenbeit und ber oft gangliche Dangel bes Saljes in Paraquay leicht begreifen. 3u Moppa, einem jum Gebiet von G. Jafoh geborigen Fleden, bat einst ein vornehmer Cpanier, von dem ich bei meiner Ane funft auf Chaco flattlich bewirthet worden bin, in allen Cafele bes Ortes fur fa viel Gals, als man fur swen weichgefritene Eper braucht, jeden von bem Gigenthumer felbft ju beflimmenden Preis anbieten laffen, aber base felbe nicht erhalten In diefer Zeit murde überall ein Pfund Mache fur ein Pfund Gale ausgewogen. Die Quara nier vergebren ibr Bleifch und mas fie fonf von Esmaren haben , meiftens gang ungefaljen , indem ein Dansvater von kinem Pfarrer für die gange Boche nicht mehr als einen einzigen Loffel voll Calz, und bas noch aus bloffer Grofe muth feines Geelenhirten am Conntage erhielt. Go eine fleine Portion tam bennoch bem Fleden außerordenelich boch ju fleben , weil ginige bei 1000, und andere bei 7 bis 800 Ramilien jablten. Da eine Urroba Galy (ein fpanifches Gemicht win 25 Munden) um 4 Thaler bas ift 2 Gulben imfere Geldes gefauft murbe, fo toftete bas Pfund angefehr 20 Rrenter unferer Babrung, wiewohl MAR

man figtt bes Gelbes, weil daselbft feines gang und gabe ift , Cobactblatter., Defenbante und Rotton bingab. Die Wilden , welche in ben abgelegensten Ginoden mobnen , effen ihre meiften Speifen ungefalgen, weil fie weber Salg noch Galgruben baben: und das ichien mir auch die Urfache in fenn, warum ihrer fo viele mit ber Prage geplaget find, Die Fleifigeren befonbere unter ben Ubiponern pflegen die Standen, welche Die Spanier la Vidriera. Die Quaranter Yugui, die Abiponer Achibitaik oder Atafaik das ift Salz nennen, und mandmal auch andes re ju nerbrennen, und fich ihrer Afche ftatt des Galges ju Speifen und Arinepen ju bedienen. Die, melchen ber Donig ihr täglicher Unterhalt und Trank ift, wurden ibre Babne bald verlieren, wenn fie benfelben nicht mit einem Mittel, bas ibnen ihre Bater jurudgelaffen baben, ju Dilfe fanien. Gie geben namlich ben alten Indianerinen Tohadblatter ju fauep. Rachbem biefe Matterchen felbe mit den Babnen wohl germalmet haben, fpepen fie ben Tobad mit bem Speichelschaum auf ihre boble Dand, bestreuen die Raffe mit Salt, und rabren und fnetten felbe mit dem Ringer fo lange ab, bis fie fcware, bargicht, und dem Therial abulich wird. Diefe aus Toback, Salz. und dem Speichel der alten Beiber jufammgefente Daffe beifen die Indianer Noeta ihre Debigin, tragen felbe in einem dunnen horn an ihren Rleidern hangend von Jus gend auf bet fich , smacken von Beit ju Beit ein Studchen mit bem Ragel bavon ab, und nebmen et in ben Duud. Sie reichen auch felbe ihren Freunden, wie wir ben Lohad, bar. Diefe Mrguen, welche bem Europder, ber bas bei juficht, Edel und Grauen bis jum Erbrechen verurfochet, leiftet ben Wilben, die fich berfelben burch ibr ganges Leben bedienen, unglaubliche Dienfte; benn die Deis fen bon ihnen werden nie inne, was Babnichmergen find, und bringen ihr ganges Gebig unverfehrt in bas Graf, Saft taglich überliefen und die Abiponer in unfern Bob. \$15

plate

nungen um ben ju ibrer Debigin ubtbigen Toback nebf Cals in fobern. Bormale ale fie noch teinen Toback gepflangt hatten , brauchten fle ftatt besfeiben eine Burgel. welche die Spanier Coro, und die Abiponer Nocta new nen. Sie tommt an der Gestalt ihrer Blatter, Scharfe und ber fpeicheltreibenden Rraft' jenem am nachften. Bon ber Tobacffultur und ben verfchiebenen Arten berfelben babe ich anderems gehandelt. Die Quaranier nene nen ben Toback Pety', die Abiponer aber Npoctek, wele thes weiter nichts als bas burch die abiponifche Aussprache verberbte quaranische Bort ift. Auch die Lateiner nennen beut ju Tage ben Tobatt Petum, ein Bort, wele des unftreitig von bem quaranifden Pety abgefeitet ift. Andere bezeichnen diese Pflange mit bem Bort berba Nicotiana, weil Johann Ricot ein Portugiese felbe bor une gefehr 180 Jahren aus Brafilien querft nach Europa gebracht haben foll. Die Benennung Cobact endlich fceine mir berfelben von ber Jufel Labago geblieben ju fenn, weil man fie einft von bortber gebracht bat.

Aber wann wurde ich mit meinen Befdreibungen fertig werden , wenn ich von allen Stauben und Pflangen auch nur den Ramen anfahren wollte? Bon Rosmarin , Rauten, Beifuß, Virga aurea, Dangen und Bermuts babe ich in einigen quaraniften Alecten gange Balber an-Bir tannten auch breverlei Sattungen Gat actroffen. ben von verfchiebener Geftalt, aber einerlei Rraft. Ronigefalben, wie ibn bie Spanier neunen , fiebt man ben wenigften, weil felben faft niemand anpfiquit. wachsen bafelbit falt überall ber Borretfc, ber Begerich, Die Pappel, der Bobigemuth , Die Gartentreffe , die Dobfenjunge, ber Erbrauch , ber Gifenreid, bas Burgelfraut, bas Guffoly und Pfeffer von breperlei Arten, namlich ber gemeine Pfeffer , auf quaranift Gy , ber Cumbary welcher febr fcarf aber flein von Rornern ift, und der λä,

Aji, oder der sogenannte tursische, welcher auch bei uns in Europa machit. Der Psesser heißt auf abiponisch übers haupt Koerdye; aber sast niemand ist davon gern, weil er heebe und ditter ist. Der Ingwer kommt an seiner Psianze im Uebersluß bervor. Europäische Frannessell hab ich auf einer so grossen Strecke Landes nicht eine einzige gesehen. Endlich hat auch die Ratur Paraquap init einer Menge medizinischer Kräuter als Contrayerva &c. reichlich versehen.

Bon ben Frachten, welche ben Jubianern vorzäglich jur Rahrung bienen, wollen wir biefes Wenige anmerben.

Der voridalicife Brovidnt ber Amerifaner ift bas tarfifde Rorn, welches die Spanier Mayz, die Quaranier · Abatî, die Abiponer Nemelk und einige Europäer Que furng nennen. Es giebt tartifches Rorn von verfchiebe wen Farben und Gattungen. Unter denen , welche bie Duaranter aubauen, fenne ich am beffen bas Abati hata, Deffen Rorner außerordentlich bart find; das Abati moroti. bas überaus weiche und weiße Korner bat ; bas Abati miri, welches in einem Monat reif wird, aber lauter fleis ne und zwergartige Achren bervorbringt; endlich auch ben Abati Bifingallo, welcher unter allen ber berühmtefte, und in feinen Rornern edicit und fpibia ift. Wenn man benfelben in einem balgernen Dorfer jerfist, fo giebt er ein febr fdmachaftes und gefundes Debl. Dan mag noch fo hungrig und durftig fepn; man ift es nach einem Mus genblid nicht mehr, wenn man biefes Debl mit Donig pber Suder vermifdet, und mit Baffer trinft. Wehl and dem Mayz Bisingallo ift daber auch die beste Begegehrung ber Golbaten won G. Jalob, wenn fie benfindtigen Wilden nachfeten. Sie machen bamit groffe und beschwerliche Streifinge in wenig Tagen, obne baf

fie ein Rever aufjumachen nochig baben. Anf meinen mit fa vielem Ungemach vertubpften Reifen batte ich oft bei ber aronten Sonnenbike feine andere Labnif ale Diefes Debl. Die Judianerinen bereiten fich aus den Manifornern , die fie theils gang laffen, und theile in einem Dorfer gerftofe fen , allerlei Emagren ; fie baden auch auf ber Glut ein bunnes Brob baraus, welches aber ben Europäera aufer einer Dungerenoth nicht mobl behagen will. Das Brob überhaupt beift auf quaranifc Mbuyape ober auch Chipà, ober tortilla, auf abiponifch aber Etantà. franifden Rrauen bacten fich aus dem Mangmehl, nachdem fie es vorber durch ein Sieb mit aller Gorgfalt gereinis get baben, ein meifes, und wenn es neugebacten ift, febe toftliches Brob. 3ch wenigstens tog et allem Betreibes brobe wor. - Wenn man die Dapgebrner in einem Dorfer gerfieft, und Baffer baju gieft, fo geratben fie nach einigen Stunden in eine Gabrung, und geben fur den gemeinen Spanier, noch offere aber für die Indianer ein Gen trante, meldes fie Chicha ober Aloja nennen. Darf nur Die Art ber Bubereitung Diefes Setrantes tene nen um fich baffelbe vollig ju verleiben. So oft die untereinander gemeinschaftlich ju fomelgen bee Bilden foloffen baben, fo oft laffen fie alte und fintende Ina Dianerinnen fommen , welche die ibnen vorgegebenen Dante forner mit ben Sahnen germalmen, und dann mit ihrem Speichel in ein Gefaß ausspeven. Diesen Speichel bale ten die Indiquer fur die befte Caure jum Gabren und får bas befte Gemart. Die jungen Beiber find von ber Bhre die Mangforner gevoniffen ju barfen ausgeschloffen. veil man ihnen unreine Saite jumuthet. Wem foll ann wr bem and Baffen, und biefer unappetitlichen Daffe usammgegoffenon Trauf nicht edela und granen ? Die lbiponer , welche houis und Johannesbrod im lieberfius aben , effen mobi auch thefifches Rorn , aber fie maden Ricen

keinen Trank daraus. Uibrigens bat der Man; vor dem abrigen Getreide viel voraus, kommt auch in einem schlechsten Boden fort, und ersehet die Aussaat oft mit tausendstiltiger Frucht. Dessen Alebren schmecken, wenn sie jart und in ihrer Milch sind, geröstet oder mit Fleisch zekocht Amerikanern und Europäern. Das türkische Korn partet, wie immer zubereitet, den Körper, permehret das Blut, und trägt zur Berlängerung des Lebens nicht wenig bei, wie die Indianer täglich ersahren. Auch wissen wir von keinem Kutter, woven Haner und ander bes Bieb sobald fett würden.

#### Die Batatas.

Ja bem Speisegemach ber Indianer nehmen auch gewisse Wurzeln, welche die Spanier Batatas ober Camotes de Malaga, die Quaranier Veti und die Deutsschen Erdapfel nennen, einen vorzäglichen Plat ein. Eine so allgemein bekannte Frucht weitlauftig zu beschreiben hiebe der Donau Wasser zutragen. Unstreitig aber wers den die deutschen Erdapsel von den paraquapischen sowohl in Ansehung der Größe, als ihrer Sate übertrossen. Diese Wurzeln, ich müchte sie lieber Rüben umwaen, sind in Paraquap theils weiß, theils roth, und zuweilen auch gelb. Die rothen sind nach meiner Weizung die schlechtesten, die gelben hingegen, welche die Quoranier Veti paraca neunen, die bestein.

#### Die Mandubi.

Eine Krucht, um welche Amerika zu beneiden ift, und die Enropa zu winschen ware, ist die Mandubi, wie se die Quarquier, oder Mani, wie sie Spanier neunen. Un ihrer Sufie, Sestalt, die der Rinde ausgeenommen, und dem dichten Besten gleicht die einer Man-

bel. Sie machft unter ber Erbe aus einer fconen nus gefehr zween guf boben Pflange. 3hr Stengel ift vierfeitia, mit Saaren bewachsen, grun und ein wenig rache Beder ihrer ichlanten Mefte bat vier theils belle arune, theils weißlichte Blatter, und ift mit einer Art von Bolle überjogen. Bo bie Meffe anfangen, machen fafrangelbe und an bem Rande rothe Bluthen an einem fleinen Stengel mit brenen Blattern umtraniet beraus. Die Burgeln Diefer Pflange find furt, eng und frumme Lanalichte und Maggelbe Schoten mit einer barren Rinde Bangen baran. In jeder berfelben find ein ober ameen Rerne ( beun es giebt auch mehrere Gattungen der Mandubi ) eingeschloffen. Diefe Rerne haben eine fcone purpurrothe Daut, und ein überaus weißes und olichtes Bleifch. Gin wenig geröftet, ober gebraten, find fie den Europäern febr willfommen. Das baraus geprefte Del ift eben fo gut oder vielmehr noch befer als bas Dlivens di . und wird jum Salat wie auch ju andern Speifen flatt der Rindfette ober des Buttere gebraucht. Dabe einen Stalidner von Bergamo gefannt, welcher feie nen Schnupftabad, nachdem er feiben vorher gehörig jus fereitet batte, mit biefem Dele begoß, und baburd bens Spanifden Tobad gleichmachte. Diefe vortreffliche Arnet habe ich vielmal unferem Europa gewunicht, weil fie fo vielfaltigen Ruten abwirft.

## Verschiedene Sulfenfrüchte.

Außer den Linsen, Bohnen, Phisalen und anderen Salsenfruchten, welche man aus Engelland, Italien, Deutsche laub und Afrika in Paraquay gebracht hat, (die Abie poner heißen sie Nauvirgila, die Quaramer aber Cumunada) giebt es auch daselbst Melonen, Kurbisse und Gurken, welche auf verschiedene Weise inbereitet werden, und nicht nur den Magen ausüllen, sondern auch dens Gaussen

Baumen fomeideln . in unendlicher Dandfaltigfeit. Die Spanier nennen fie Zapallos, von welcher die fußes fen einft aus Angola, einer afritanifchen Proving, gebracht warden find, andere aber bei ben Quaraniern Quarahia, Carapepe beifen. Die Curuqua eine Art Rurbiffe find febr groß, bangen an einem Stengel, und winden fich um Die Baune und nachften Baume. Gefocht ift Diefer Rurbif eine angenehme Rabrung und eine febr berühmte Arje nev fur bie, welche mit bem brentagigen Bieber behafe tet find. Bu Saufe fann man fie mehtere Monate anfe Sewahren, wo ihre Rerne bas Gemach mit einem unveraleichlichen Geruch erfallen. Die Budermelonen mad= ' fen aberall. Sie find abermaßig fuß, werden aber bit= ter, wenn man fie nicht fogleich berabnimmt, als fie beis tia find; auch fetet fich bernach eine Art abichenlich ftin= tender Bangen Darinn an. Die Baffermelonen, welche Die Spanier Sandias, Die Abiponer aber Kaamalaka bie Speise ber Spanier neunen, sieht man allenthalben sebr haufig und groß. Zu S. Jakob de Storea, kommen fie, weil bort ein fanbichter Boben ift, ungemein fuß und bon einer ebentheuerlichen Grofe, Die glen Glauben aberfleigt, jum Borfdein , wiewohl man fie auch anbes rer Orten nicht klein findet. 3br Fleifch ift balo rofens roth, bald fafrangelb, allemal aber fo falt als Cis, und erquidet bie burftige Reble und matten Glieder über alle Erwartung, ohne bag ber Magen biebei Gefahr liefe, befonders wenn man Baffer barauf trintt; benn mit bem Bein, welches febr fonderbar ift, vertragen fic Diefe Melonen nicht. In einem Orte, wo bie Luft freven Durchjug bat, tonnen fie, aufgehangen, ben groß ten Theil des Jahres unverfehrt erhalten werden. Raffe Sabre ichaben den noch nicht ausgewachsenen Delonen am meiften, weil fie fo viel Raffer verfchlingen, daß felbe, the fie noch reif werden, serplaten, pher wenn fie es werben, perfaulen.

## Der Salat, ber Rettich, ber Genf 26.

Der Galat foworbt ber Endivien ; welcher auf las tein Intybus Sativus, und auf fpanifch Elcarola beift, als auch der frause ober ber wie ber Robl aus Baup: tern besteht, gebeibet in ben Wintermonaten, menn man thu geboria pfleget, im Uiberflufe, in Commermonated aber nur febr felten, es fen bent an ben Ufern ber Bd che; benu in ben Garten machft er fogleich aus treibt Saamen wegen ber ju großen Conuchhige. Eu: ropaifche Roben machien bas erfte Jahr, bas fie gefatt werben; bas zwente Jahr aber arten fie gemeiniglich in ben ichmarzeften und fcarfeften Rettig aus; benn ber Bos ben von Baraquan fommt dem Rettig befondere wohl gu fatten. Blus von bein Sannen , welchen der Wind bon ungefehr ausstrenet, machfen in ben Berreibefeldern als eine Art Unfraut ungeheure Schide, welche bem Getreis be groffen Schaden thun. Den Genf; biefe fo gefunde Rleischwürze (auf spanisch Mboltaza) fieht mun fast in allen Barten. Den europaifchen Meertettig (Rreen, Nafturtium) beffen Burgeln die Deutschen mit dem Rinofieifch eben. teunt man in gang Paraquay nicht, wiewohl ber Gate ten oder Brunntreg, auf fpanifc Naffgergo, in affeit mafferichten Dertern von felbft macht. Europaifden & = fran, auf fpanifc Azafran , bat man in gang Paraquas ebenfalls teinen. Der ameritanifche bat blos ben Ramen und Die Beftalt mit bem unfrigen gemein, und wird mut jum Gelbfarben, nicht aber ju ben Speifen gebraucht. Spargel machf duf bemt Relbe, aber bitter, und bun wie ein Raben; allein er murbe obne Sweifel obne Bergleich großer, wenn man ibn in Garten pfligte. Det Zwiebel und Rnoblauch , Diefer Somuc bet Ruce , und Bierde ber Tafeln, ohne welchen in Europa viele Bot: ter mot leben todnen, werden von ben Spaniern mit unolands

Unglaubliden Bleif und Aufwande gepflanget, fitdem fie felbe auch rob jum Frabftacte mit vielem Appetit ju fich nebmen. In ben Balbern und Relbern giebt es and allerlei Somamme, wiewohl niemand felbe angue rfibren ober ju bertoften bas Berg bat. Die Verenjena, auf lateinisch Melongens, Die Tomates, auf beufch . Barabeisapfel, und andere bergleichen Delitareffen, welche man in Spanien beffer als in Deutschland tennet, find in ben Gatten und auf bem Tifche überall ju feben. Beil- Die Indianer bloe nach bem Sigen bafden, fo Brenben fie fich widet ben Rettig , Senf, Sarieufrel Salat, wenn felber mit Effig jugerichtet ift, und übere baupt wider alles, mas fauer, fcharf ober berbe ift, aus allen Rraften. Die Abiponer, welche, als fie noch in ber Irre berumgogen, weder auf eine Ausfaat Dachten noch einer Erndte nothig batten, affen wie die Rogel und bas Bewild, allet, was ihnen bei ihren Bauberegen in ben Burf tam, ober mas ihnen auf ber Jago von ben Erzengniffen ber Balber, Belber, Scen, und Rafe in Die Angen fiel: Banden fie auf der Oberfiache der Erbe nichte; mas ib= ren Dagen befriedigte, fo fuchten fir unter berfelben und im Buffer gewiffe Burgeln, beren fie einige Ne'yeka; andere Hakainik, und bie fibrigen Leekate nennen. In ben meiften Balbern trifft man auch eine Art abers aus fleiner Bohnen an, welche bei ihnen ben Ramen Plauvirgila führen. Befocht fiften fie gwar ben Sunger : . aber fomadbaft find fie nicht.

#### Das Getreib.

Der Goden in Paraquay ift besonders um Gueuss Erreis, Montevides und S. Jafob in Tufuman betunk außerrotdentlich fruchthat an Secreid: Sonderbar; sher dennoch gewiß ist es; daß die meisten eingebohrnen Spanier das Secreidbrod kanm einmal in ihrem Leben Li

toften, weil fie bie Dabe beim Mabauen nud Dablen bee Betreibes fcheuen. In gang Paraquap fieht man nicht eine einzige Baffermable. Die Dubliteine magen burd Pferde ober Maulthiere getrieben merben. Dennoch giebt es an einigen Orten aud Bindmublen. Bon biefen fab ich in Buenos Apres nur jwo. Das paraquapifche Getreib ift von bem europaifchen verfchieben; benn ce bat einen farjeren Salm, langere Mehren, und großere Rorner. Die quaranifchen Schnitter ichneiden blos mit einem gemeinen Deffer die Achren allein ab und laffen Die Salme fichen um felbe nachmals in berbreunen, weil ihre Afche die Felder beffer als jeder Dung bunget. In ben Blecken ber Quaranier wird nicht mehr Getreib ausgefaet, ale man in einem Jahre in vergehren gebem Benn Die Ernbte gludlich ausfallt, wirb alles in Saden oder in den Scheuern vom verigen Jahre noch abrige Getreib den Inbianern umfonft ausgeiheilet, melche baffelbe vermog ihrer naturlichen Eragbeit lieber getocht effen, als mablen und baden wollen. Mie Lage murbe greenen Prieftern, melche die Mufficht aber ben Bleden batten, ein neugebadenes Semmelbrod beim Die tagmable quigefetet. Ginem alten Gebrand jufolge mure be aud eine Semmel fammt einer Portion Rindfleifd, welches in unferer Ruchel mar gefotten worden, ju Die tag ben Rranten in bas Daus gefchickt. In ben voll: reiden fleden, welche oft 4 bis 6 und 7000 Cinwob ner jahlen , war bie Anjahl ber an bie Rranfen taglid abgelisferten Gemmeln febr betrachtlich. Auch ben vbrig-Teillichen Berfonen bes Bledens murden an gewiffen Sages bes Jahres, ba man fie festlich bewirthete, folde Dunt femmeln vorgeleget. Außerdem gaben wir nicht blos bet Dbrigfeiten und Branfen , fondern auch gemeinen bianern, wenn es bie Umfidnde fügten, von biefes Brob; daß alfo bas Getreid unftreitig größtentheils von benfenigen aufgezehret morben ift , welche es gebauet un geerndlet haben; welches mir auch nichts mehr als billig deucht. Das Getreid wird hier zu Lande nicht mit
dem Flegel ausgebroschen, sondern von den Pserden ausgetretten, indem man ihrer bei 100 oder 200 in dem
Hof, wo die Aehren liegen, und der umzaunet ist, herumtreibt. Dadnrch ersparet man viele Zeit und Mabe.
Den Saaber kennen die Paraquaper auch dem Ramen nach
nicht: wird doch auch in Spanien, wie ich von Spaniern selbst
gehöret habe, keiner gebauet. Was dort von dieser Getreidart wächst, wächst als Unkrant; denn daselbst werden die
Pserde nicht mit Saaber sondern mit Gersie gesuttert.

Der Wein.

Aufer ben tufumanischen Stabten Corduba, Rioja, und Catamurca giebt es faft gar feine Beinlefe. ber in diefen Orten ausgeprefte Bein erfledet nicht eins mal für bie Briefter jum Deflefen, fo daß man ben abgangigen von ben dieffeits bes Bebietes gelegenen Gebirges in Chili gelegenen Stabten Mendoza, G. Lub. wig und S. Johann mit unfäglicher Dabe und außete nrbentliden Roften berbringen muß. Die Spanier in Paraquap fceuen weber ben Wein noch ben Betnbau. Der Boben und ber Dimmelsftrich ift bafelbft ben Reben befonders gunftig, und der Bein, der bafelbft wichft, feurig und gefund, abet, wenn man die Grofe des Lans bes in Ermagung gieht, febr wenig, welches aber nicht ber Eragbeit der Cinwohner, fondern ben unendlichen Ameis fenfdmarmen jugefdrieben werden muß, die ba die Doffnung bes Bungere vereiteln und die Reben jernagen. Die Erauben, welche ber Gefragigfeit ber Umeifen entgeben, werden von den Befpen und Dolgtanben, Die fich bei ber Racht ichaarenweife Darauf nieberlaffen, geplundert. Aber ich erinnere mich bie-

Berfteinerungen.

Bu dem, was ich bereits von den in Paraquap be-Andlicen Seen und Fichen gesagt habe, findr ich weiter 21 2 nichts

nichts mertwarbiges mehr bingujufegen. 36 babe fcan an einem andern Orte die Ermabnung gemacht, baf in bem Blufe Parana Die großten Biode Sols verfteinert werden, welche in Europa und befondere in Frantreid, bem Baterland ber berühmteften Ranftler, ohne Zweifel theuer abgefetet und ble Rabinete ber Barfeus personen und ihre Jumellenschränte gieren marben. babe auch in bem Walbe Urneuty'y Dofenbarner in marmorbefprengie und gleich bem Riefel, wenn man mit bem Stabl baran folug, funtenfprabende Steine verwandelt gefeben, und felbe nach S. Joachim gebracht um fie meinen Umtegefährten gleichfalls feben in faffen. In den Giriden von Paraquay, welche ich burchgereis fet bin , ift mir nirgende ein Befundbrunnen ober fonf ein Mineralmaffer ju Geficht gefommen. Dennoch bat ber P. Joseph Sandes Labrador, beffen ich foon einmal wift Rubme gedacht habe', auf feinen Reifen burd Die Bleden der Chiquiten an zweenen Orten marme Baber entbettet, welche ich foft mit feinen eigenen Borten befchreiben merde. Die Quelle bes einen Babes ift une weit des Fliedens G. Jufobs mitten im Balbe. Gie ift groß und ungefehr 3 Sout tief. Da das Baffer bon unten berauffprudelt, fo giebt es einen Rlang von fc, ale wenn ce in einem tupfernen Reffel am Beuer hoe. Taucht man ben Buß binein, fo wird man eine beftige Dige fühlen, welche man aber bald barauf crtraglicher findet. Auf bem Baffer fowimmen Heine Sifche berum, welche aber niemand befdwerlich fallen. ber Schweielgeruch beffetben ift ein wenig unaugeneben, Das Ufer ber Quelle ift mit Kalkfieinen einge aft. weiter das Buffer von feiner Quelle megflieft, befin mehr verliert es bon feiner urfprangliden Barme, und Fildet endlich einen Bach , welcher bet dem Bleden won bem Dergen Jefu vorbeilauft, und fic brep Deilen von bannen in den groffen Palmmalbern verlier Biele, Die leng



lang und fower frant waren , haben in diefem Babe ibs re Gefundheit wieder erlanget. Im Angefichte Des Fles dens C. Johann entfpringt an bem Rande eines Belfens eine andere fleine Quelle mit fiebendem Baffer. formiret in bem naben Thale einen Teich, aus bem nachber ein Bach berausfließt. In ber Urquelle ift Diefes Baffer twar beif, wird aber nach einiger Entfernung pon derfelben immer falter, und von den Chiquiten getrunten. Im Erinten ift es weit unannehmlicher als gee. fund: indem die Meiften bemfelben bie mindere gruchts barteit der Indianerinnen in diefem Rleden jufchreiben. Chen Diefes flagen and bie Cinwobner von S. Jatob. 36 faliefe aber daraus blos, bas diefes Baffer für ben Rranten, ber fich damit maicht, beilfamer ift, als får den Sefunden, ber es trinft. Bas ich bieber von ben Chiquiten gemelbet babe, und noch einige Radride ten bin ich den Beobachtungen und Erzählungen des P. Joseph Sander eines der emfigften Raturforfder fouls Dig, als mit welchem ich nicht nur in Baraquap burch viele Beit taglich umgegangen bin, fondern auch verfchie Dene Neifen ju mehreren Monaten gemacht babe. 36 whufchee nur, bas ich die vortrefflichen Zeichnungen bei ber Sand batte, Die er van ben milben Thieren, Bogeln, Rifden und Bfangen in Nargangy mit der Reber ausgearbeitet bat. Sie maren es werth von einem wienerifden Stichel in Rupfer gegraben ju merben. Bon ben Detalben , oder beffer ju fagen , von dem Detallmangel in Diefem Lande habe ich anderswo geredet, Das Uibrige, was noch Paraquay angeht, babe ich gelegentlich meiner Schichte fury einacschaltet. Uiber die Thiere, Baume und Bflangen bin ich nur leicht meggegangen, wie einer, ber feine Reife befchleuniget. 3ch mollie nur bas Dethigfte und aberhaupt, aber mit der ftrengften Aufrichtige feit anmerfen. Ber fic bierinn genaner unterrichten will, barf uur bie Rrauterbader unb Botanifer nachs 81. a fola.

folggen, welche blefen Stoff eigends in groffen Banben abgehandelt baben. Findet man bei mir etwas , worina ich von bicfen Schriftftellern abgegangen bin, fo barf man barum weber mich noch fie eines Irrthums voer einer Unwiffenbeit befchuldigen', indem gwiften benfelben bunberterlei Streitigfeiten aber ben Ramen, die Seftalt und Cigenicaften befonbers ber amerikaniften Probutte phwalten, und ber eine bas laughet, was ber andere behauptet. Dft benten beibe aber etwas gleich , und acben nur in Worten von einander ab, weil einer den aubern migverflebt, und fener vom Swiebel und Diefer som Anobland redet. Die Menge ber Spraden und ber Mangel an ihrer Renntnif mar febr oft bie einzige Quel le ber Banterepen , fo bag es fcmer balt ju beftimmen, wem aus beiben man beiftimmen foll. 36 meines Theils habe mir gleich Uniange, als ich an Die Befchretbung der paraquapifden Produtte Sand anlegen wollte, aum Grundfat gemacht, meinen Angen mehr als fremben Rachrichten ju trauen, benjenigen aber am wenige fen , welche Umerita entweber gar nicht ober boch nur wie Relfende mit einem flachtigen und unftetten Muge gefeben baben. Indeffen will ich niemand-bereden , auf meine Borte ju fomeren. 36 bin in meinen Behaups tungen nichts weniger als barindcig; benn ich weiß ju aut, wie oft aud bas ichulgerechtefte Pferb ftrandelt; und wie febr fich oft die berahmteften Schriftfieller betragen und fehltretten. Aber genug bievon. 36 eile an meinen Abiponern alt bem Daupgegenftande meiner Ge foidte, bamit ich mir nicht ben Bormurf gugiebe, ale batte id mich ju lange im Gingange berfelben aufgehalten.

Ende bes erften Ebeils.

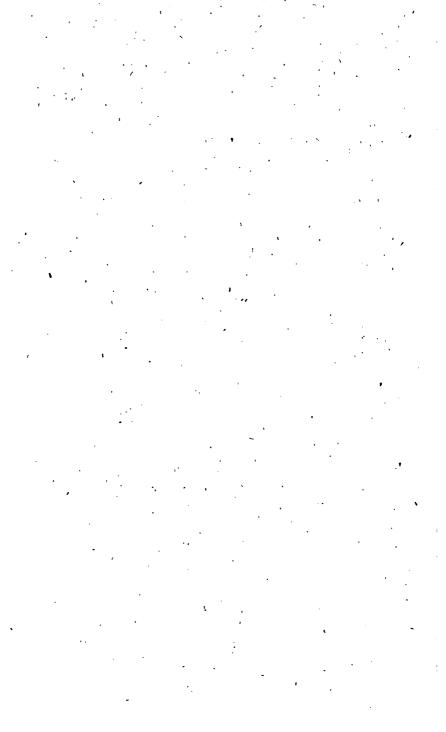

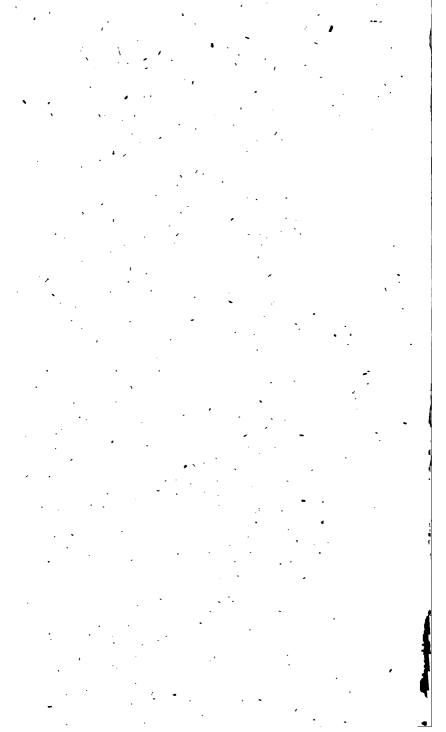

## Drudfehler.

In der Vorrede flatt vollständig lies vollständig — Unmerkung statt Lett lies Peti

| Geite | Zeile      | e anstate          | lies:                     |
|-------|------------|--------------------|---------------------------|
| 4     | 33         | Staffe             | Straffe                   |
| 8     | 30         | Manilla            | Manila                    |
| 9     | 8          | Luyaba             | . Cujaba                  |
| . 9   | 28         | Stådtchen&         | . Bledens                 |
| 10    | 22         | Spgniern .         | Spaniern                  |
| II    | · 14       | 30 Minut.          | 20 Minut.                 |
| 12 .  | 3          | foll es beißen:    | beren bie erfte an ber    |
| -     |            | westlichen, bie im | epte aber an tem billiche |
| ,     |            | Ufer ber Parana    | erbauet ift.              |
| 13    | б          | Aukanigas          | Yaqukanigas               |
| 14    | 9          | Siffbau            | - Schiffhan               |
| 16    | 19         | Alabarazie         | Albarrazin                |
| 16    | 31         | für einen          | für einen seben           |
| 17    | 22         | 1762               | 1732                      |
| 17    | 8          | unterliegen .      | erliegen                  |
| 13    | .20        |                    | wahrhaft                  |
| 18    | <b>2</b> I | unverschamen '     | unverschamten             |
| 38    | 27         | Städte             | Fleden .                  |
| 22    | 10         | 25                 | 28                        |
| 22    | 22         | gegen              | mider                     |
| 26    | 16         |                    | Altamirano                |
| 28    | 6          | fonnten            | Fonute :                  |
| 28    | 29         | Della              | De la                     |
| 29    | 33         | ein tüchtiger      | wenn ein tachtiger        |
| 31    | 21         | Neenquirù          | Neenguirù                 |
| 33    | 11'        | nicht              | -                         |
| 34    | 6          | por Unfer lagen    | uus aufhielten            |
| 24    | 16         | Gazettos           | Gazetos                   |

| Seite           | Zeile | ansstatt        | lies:                 |
|-----------------|-------|-----------------|-----------------------|
| 34              | 30    | Andronaequi     | Andonaegui            |
| 35              | 23    | Urprung         | Ursprung              |
| <b>3</b> 6      | ğ     | Nanderubicha    | Nandernbich <b>a</b>  |
| 38              | 30    | Rugheit         | Ringhert              |
| 46              | 22    | abgeorde        | abgeurd .             |
| 46              | 23    | Fed.            | Feder .               |
| 53              | 2     | Argandona       | Argandoña             |
| 57              | 17    | Banado-         | Bañado                |
| <del>-5</del> 8 | 29    | derfelben       | denselben             |
| 59              | 15    | Inate           | Iňate                 |
| 65              | ΙÓ    | Bogen '         | Reisetruhen           |
| 65              | 30    | äberall wie     | wie überall           |
| 66              | rí    | Los chichas     | Las chichas           |
| 70              | 7     | 20000           | 10000                 |
| 73              | 23    | 1767            | 1697                  |
| .74             | 22    | Escanadon       | Escandon              |
| 75              | 4.    | sie es waren    | fie waren es.         |
| 78              | 4     | Plomes          | Planes                |
| <b>7</b> 8 ′    | 5     | Corlada         | Cortada               |
| · 78            | .9    | 1757            | 1767                  |
| 85              | 20    | Túpa            | Tupà                  |
| 94              | 10    | Rnafte'         | <b>R</b> räfte        |
| 115             | 13    | Sommerhige      | Sonnenhige            |
| 148             | 18    | Aerite          | Erite                 |
| 156 j           | 6     | Achibifaje      | Achibifaik            |
| 177             | 12    | Sachen `        | Sache .               |
| 177             | 15    | Im Gebeime      | in Gebeim             |
| <b>177</b>      | 24    | Schmähungen     | Somabungen            |
| 177             | 29    | swar ohne feine | vielmals wiewohl ohne |
|                 | 1     | Schuld          | seine Sould           |
| 378             | 34    | dieselben !     | dieselbe              |
| 179             | 24    | gelegten        | angelegten.           |
| 180             | ŢI    | Schugwehre.     | Vormauer.             |
| 181             | 10    | wovon           | , beren               |
| 184             | 6     | Viola d'amour   | Viole d'amour         |
| 184             | 8     | Sacacku         | Sacachù               |
| , ,             | ,     |                 | 18\$                  |

,

| Seite       | Beile | anstatt           | lies:                    |
|-------------|-------|-------------------|--------------------------|
| 185         | 123   | von bem Grimme    | bor bem Grimme           |
| 186         | II    | befommen          | befamen .                |
| 187         | 20    | und Brand         | den Brandmeine           |
| 188         | Ĭ     | haben .           | habe                     |
| 189         | 27    | ställsten         | steilsten                |
| 189 .       | 3     | 28                | 25                       |
| 189         | 31    | fiф               | fie                      |
| 189         | 35    | aufgeftenert      | aufgestecket             |
| 192 .       | 7     | eingenommen       | mitgenommen.             |
| 192         | 7     | Rruden            | <b>R</b> rûck            |
| 192         | 13    | 8 Tagreise        | 5 Eagreisen              |
| 195         | 12    | Bauchragen .      | Bauchfragen              |
| 203         | 24    |                   | mit brafilienischen Beis |
|             |       | _ ber             | bern verheurathet        |
| 234         | 18    | Ranconier         | Rançonier                |
| 242         | 15    | In wenigere       | Je weniger               |
| 277 -       | 35    | Ein Fischer       | Ein Fleischer            |
| <b>278</b>  | I     | Quaranter         | Paraquaper               |
| 286         | 32    | Aguillas          | Aguilillas               |
| 296         | 12    | Cubayba           | Cupayba .                |
| <b>3</b> 31 | 6     | έλαφοκατηγλου     | <b>ё</b> дафонаµудов     |
| 342         | 15    | Tayaçà            | Tayaçù                   |
| 418         | 9     | Cordors           | Condors                  |
| 430         | 3     | Ereyabe '         | Ereybae                  |
| 431         | 21    | graue Farbe       | grune Farbe              |
| 453         | ΙÍ    | Villelas          | Vilelas                  |
| 469 -       | 7     | Luftseuche        | Lustlenche               |
| 477         | 7     | Glanged           | glangend                 |
| 480         | 21    | foll es beißen:   | bei 200 Meilen weit      |
|             |       | nach Buenos 2     | lpres gebracht worden,   |
|             |       | mo he ledt dow    | su fichen tommen, in-    |
| •           |       | Dem Dieje Grad    | t auf allen Seiten bon   |
| .00         | ,     | Wäldern entblöß   |                          |
| 480         | 19    | Breiterischneiden | Btetterfoneiben          |
| 480         | 30    | Allen -           | Allein                   |
|             |       |                   | _                        |

anstatt Lies: Seite Zeile wegen der und Die wegen der Dide und 48I **I**4 Geradheit de Gerapheit 12 - Schiedel Schindel. 489 dirfes Diefes 500 29 Racttifce Radtifde. 501 2 Yca. Yuca - 509 35 Quayacàn i Quaycan . . 519 4 Algarroba Algarrobo. **\$19** · 5 20 Cevil Gevil 520 flein . niedria 23 524 Inigo Indigo 587 20 aubereitet aufereitet 556 22 Bpanifchen fpanifchen **\$**56 23 Mbostaza Mostaza 558 18 eddit etlicht K. 23 553

# Øt .

An

## hen Flecken

Commu. Seelen. nionen. ely von ungerenr dessen, was ich von der stars keine solche Art pflegren wir unsere iak wir verschiedenen indianischen Naterhof zu erstatten. Ueber die ardern; denn neben dem, daß Mnner, welche sehr oft theils Pidurch das Ungemach des Krieges undickfale der quaranischen Rolonien adiche Menge Einwohner zählten, wild durch den Hunger, woran oft bil und nicht selten die Wiehseuche Sorhin minder bevolkerte gleden, militten, an Volksmenge beträchts lidten alle Fleden der Quaranier aulo alten noch zween neue S. Joac chimen waren. Die Tabelle Desto

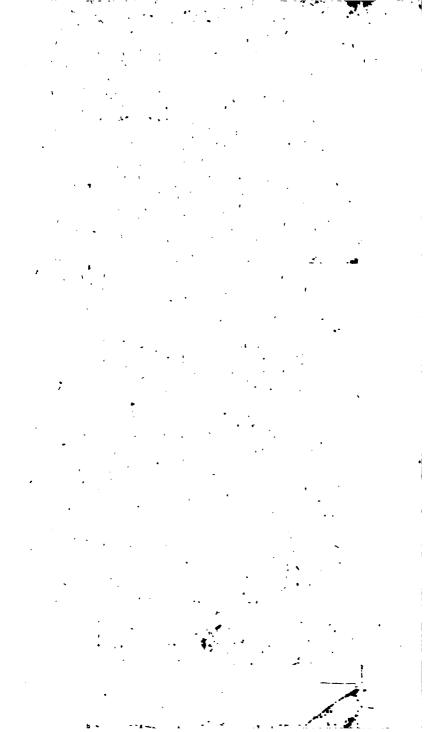

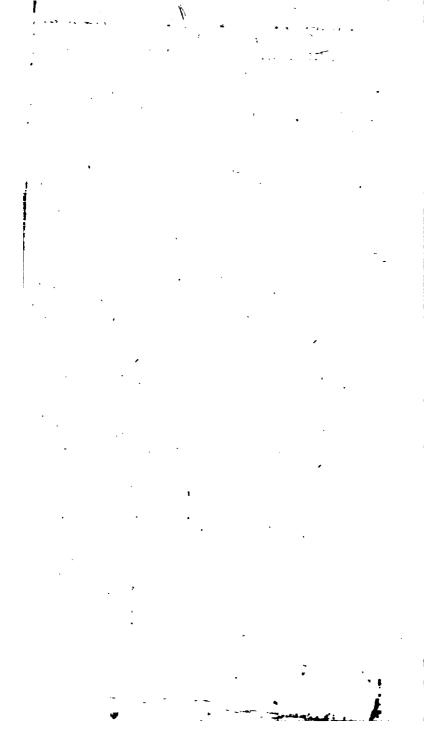

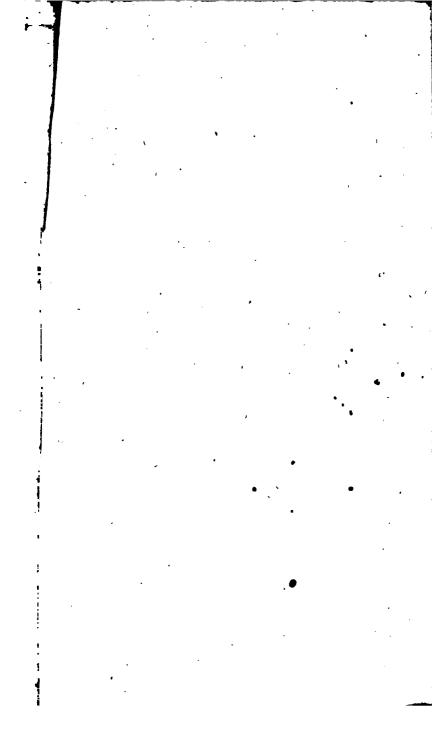

• 



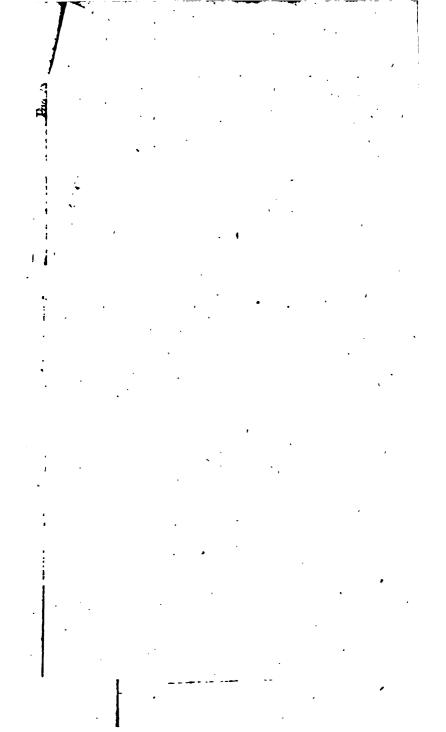

ı ,



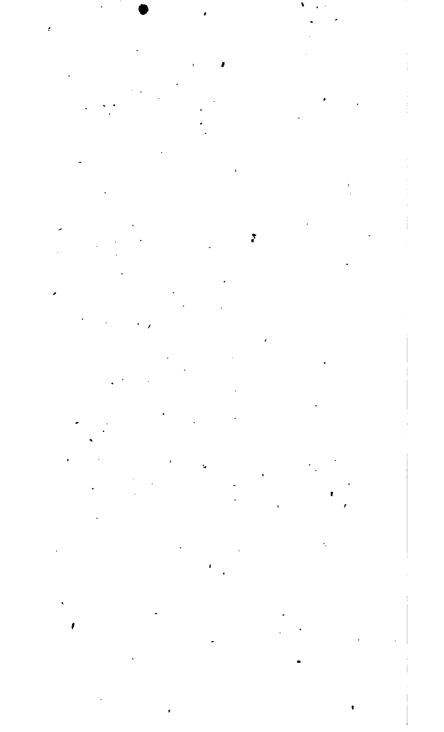

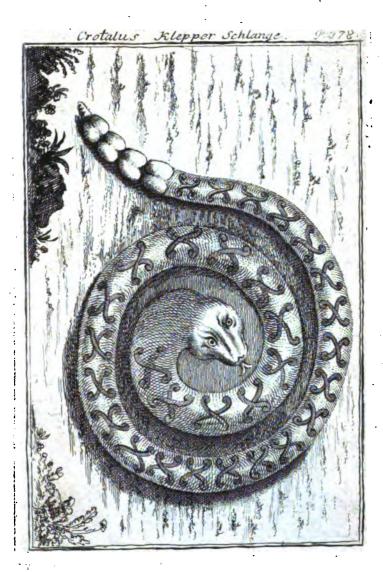

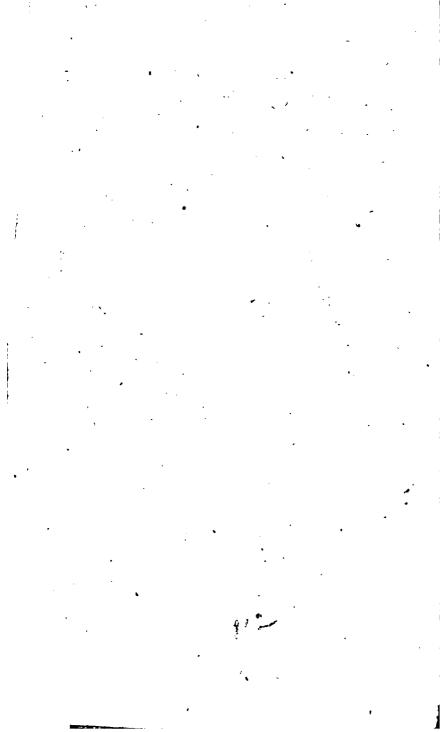



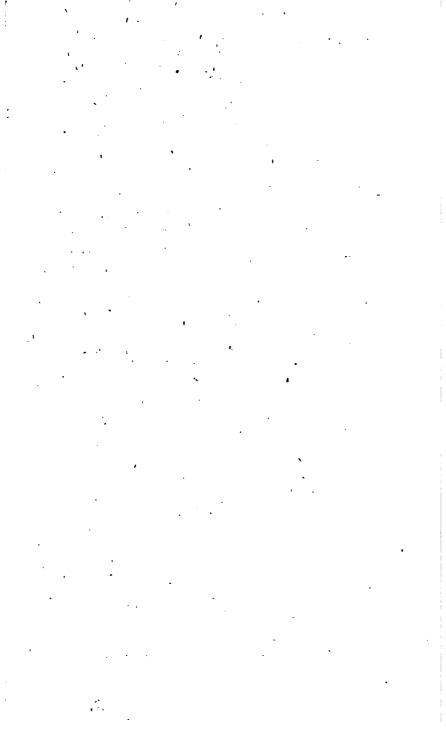



and the second the

<del>--</del>/.

•

.

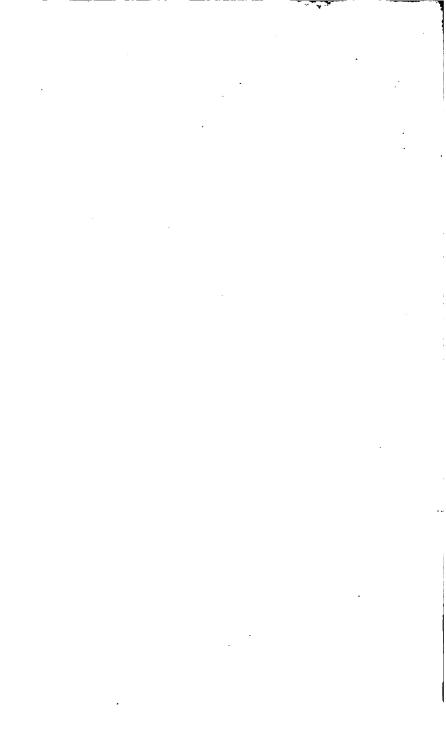

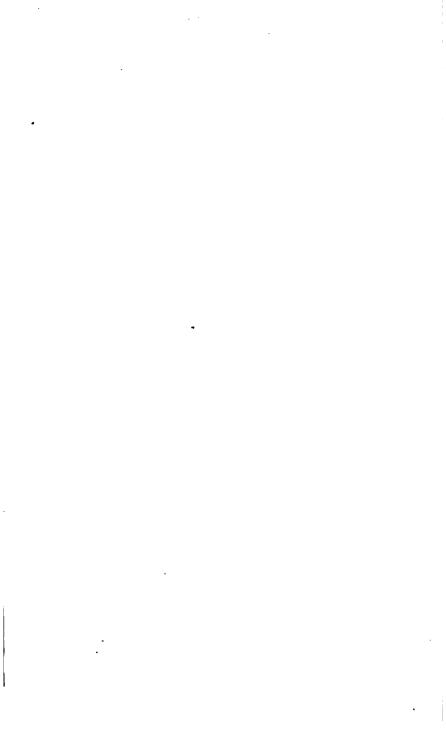

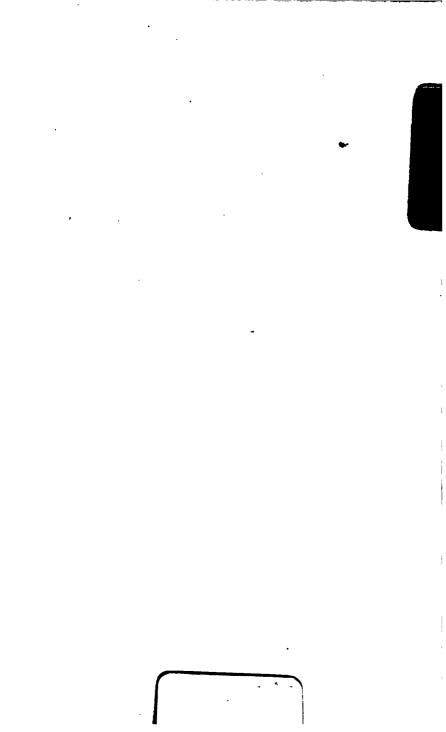

